

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





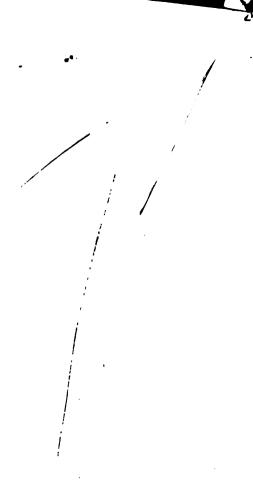



## Neue Bibliothek

der schönen

# Wissenschaften

und

der freyen Künste.



## Sieben und zwanzigsten Bandes Erstes Stud

Leipzig, in der Opcischen Buchhandlung. 1782. PGerm 123-2

## Inhalt.

| L           | Grundsäße der Schönheit. Aus dem<br>Englischen des H. J. Donaldson                                                                                                            | ð. ş |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| II.         | Neber die beutsche Sprache und Litte-<br>tatur. Schreiben an einen Freund.<br>Mehst einer Nachschrift die Nationaler-<br>ziehung der alten Deutschen betreffend.<br>Bon J. M. | 38   |
| Ш.          | Nouveau Théâtre Allemand — par Mr. Friedel. 1 Vol.                                                                                                                            | 75   |
| IV.         | Le Pitture antiche d'Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione. Tomò V.                                                                                              | 95   |
| ,-          | Beobachtungen über bas Gebürge ben Königshann                                                                                                                                 | 195  |
| VI          | . Bermischte Nachrichten                                                                                                                                                      |      |
| , 14<br>, · | Deufchland.                                                                                                                                                                   |      |
| : ···       | Dreiden. Geschenf des Chursürsten an den Karon de Breteuil                                                                                                                    | 135  |
| <i>[</i> 4  | * @                                                                                                                                                                           | dia. |

#### Inhalt.

Schenaus allegerifche Zeichnung auf

Leipzig. Neue Aupferstiche von Baufen, und andere Aunfinadrichten

S. 137

Leffing

| Augsburg. Heblingers Metaillen-                                                                                         | 14   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rugendas Absterben                                                                                                      | 14   |
| München. Anklindigung eines vollftan-<br>bigen und unumerbrochenen Jaht-<br>buchs ber Menfchengeschichte in Bay-<br>em, | 14   |
| England.                                                                                                                |      |
| Reue Schriften.                                                                                                         | ı    |
| The Critic: or, a Tragedy Rehear-<br>fed. — By Richard Brinsley<br>Sheridan.                                            | 144  |
| A Trip to Scarborough. A Comedy,                                                                                        | 14   |
| Duplicity: Comedy. By Thom.                                                                                             | end  |
| The Count of Narbonne, 2 Tra-                                                                                           | enb. |
| The fair Circuffien A Tremedic                                                                                          | - 46 |

An

| An Enquiry into the Authenticity of the Poems ascribed to Of- sian. By W. Shaw,   6. 146                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An Answer to Mr. Show: Jaquiry &c. then.                                                                     |
| Illustrations of Euripides, on the  Jos and the Bacchag, By R.P.  Jodrell,  Select Odes of Pinder and Herace |
| translated&c. By she Rev. Wil-<br>liams Tasker. 148                                                          |
| The Mirror. Aperiodical Paper, 149                                                                           |
| The Library. A Poem. ebent.  The Journey to Snowdon: By  Thom. Pennant, 150                                  |
| Homeri Hymnus in Cererem — ed.  a Danide Rubukenia, ebent.                                                   |
| An Essay on the Genius and Wri-                                                                              |
| Italien.                                                                                                     |
| Rene Chriften.                                                                                               |
| Benedig. Antica Pianta della Cir-<br>tà di Venezia — da Tommafo<br>Temanga 150                               |
| Nom. Le Bellezza dell' Universo:<br>,dell'AbKmcenzo Monsific. per<br>Ant. Enlgeni 153                        |
| * a <b>Sarma.</b> Digitized by Google                                                                        |

## Inhalt.

| Renedig. Dell' Arte di vedere nelle Belle Arti del Disegno secondo i principi di Sulzer, & di Mengs.  Neue Kunsinachrichten.  Rene Kunsinachrichten.  Rene Kunsinachrichten.  Reise Reise colorirer Leichnungen von Despres und Piranese.  Silbsäulen von Piranese.  Silbsäulen von Rupserstichen der sogenannten sogen des Rasael.  Sammlung von Rupserstichen der sogenannten sogen des Rasael.  Sammlung von Kupserstichen der sogenannten sogen des Rasael.  Sammlung von Kupserstichen der sogenannten sogen des Rasael.  Sammlung von Rupserstichen der sogenannten sogen des Rasael.  Scheich.  Reue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperronier, & so. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de feu M. de Kleist — par M. Beguelin.  158  Etude pour le lavis &c.  Traduction des Odes d'Honace &c.  par M. de Reganhac.  véend.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  seend.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Butthur Hostie, Capit due, 6          | 2, 151  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| condo i principi di Sulzer, & di Mengs.  Neue Aunstrachrichten.  Despter und deitter Theil der Meister aus der storentinischen Schule.  Eine Reihe colorirer Zeichnungen von Desptes und Piranese.  Silbsäulen von Piranese.  Sammlung von Rupserstichen der soge- nannten logen des Kafael.  Sammlung von Müngen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Reue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperrenier, & Io. Franc. Vau- villiers.  Le Printems, poëme de seu M. de Kleist — par M. Beguelin.  Traduction des Odes d'Horace &c.  par M. de Regandac.  Ebend.  Les Après-soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  thistoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benedig. Dell' Arte di veder          | 2       |
| condo i principi di Sulzer, & di Mengs.  Neue Aunstrachrichten.  Despter und deitter Theil der Meister aus der storentinischen Schule.  Eine Reihe colorirer Zeichnungen von Desptes und Piranese.  Silbsäulen von Piranese.  Sammlung von Rupserstichen der soge- nannten logen des Kafael.  Sammlung von Müngen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Reue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperrenier, & Io. Franc. Vau- villiers.  Le Printems, poëme de seu M. de Kleist — par M. Beguelin.  Traduction des Odes d'Horace &c.  par M. de Regandac.  Ebend.  Les Après-soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  thistoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | -       |
| Mengs.  Neue Kunstnachrichten.  Industrer und dritter Theil der Meister aus der storentinischen Schule.  Eine Neihe coloriter Zeichnungen von Despres und Piranese.  Silbsäulen von Piranese.  Sammlung von Rupserstichen der sogenannten Logen des Kafael.  Sammlung von Müngen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Neue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperrenier, & Io. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de seu M.  de Kleist — par M. Beguelin.  Traduction des Odes d'Horace &c.  par M. de Reganhac.  tebend.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  thistoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |         |
| der florentinischen Schule.  Sine Reihe colorister Jeichnungen von Despres und Piranese.  Silbsäulen von Piranese.  Sammlung von Rupserstichen der sogenannten Logen des Rasael.  Sammlung von Runsen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Reue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperronier, & Io. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de seu M.  de Kleist — par M. Begueliv.  159  Etude pour le lavis &c.  par M. de Regandac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |         |
| der florentinischen Schule.  Sine Reihe colorister Jeichnungen von Despres und Piranese.  Silbsäulen von Piranese.  Sammlung von Rupserstichen der sogenannten Logen des Rasael.  Sammlung von Runsen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Reue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperronier, & Io. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de seu M.  de Kleist — par M. Begueliv.  159  Etude pour le lavis &c.  par M. de Regandac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neue Kunfinachrichten.                | bend    |
| Eine Reihe colorirter Jeichnungen von Despres und Piranese.  Silbsäusen von Piranese: 157 Sammlung von Rupserstichen der sogenannten Logen des Rafael.  Sammlung von Rupserstichen der sogenannten Logen des Rafael.  Sammlung von Rungen in einer neuen Art von Abgussen.  Frankreich.  Reue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperronier, & so. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de seu M. de Kleist — par M. Beguelin.  Traduction des Odes d'Honace &c.  par M. de Reganhac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | ŝ       |
| Eine Reihe colorirter Zeichnungen von Despres und Piranese.  Silbsaulen von Piranese.  Sammlung von Rupserstichen der sogenannten Logen des Rafael.  Sammlung von Rungen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Reue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperronier, & Io. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de seu M. de Kleist — par M. Beguelin.  Traduction des Odes d'Horace &c.  par M. de Regandac.  Les Après - soupers de la Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |         |
| Despres und Piranese.  Silbsausen von Piranese.  Sammlung von Rupserstichen der sogenannten Logen des Rafael.  Sammlung von Runsen in einer neuen Art von Abgussen.  Frankreich.  Reue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperronier, & so. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de feu M. de Kleist — par M. Beguelin.  Traduction des Odes d'Honace &c. par M. de Reganhac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | (       |
| Silbsaulen von Piranese.  Sammlung von Rupserstichen der sogenannten Logen des Rafael.  Sammlung von Rungen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Reue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperronier, & Io. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de seu M. de Kleist — par M. Beguelin.  Traduction des Odes d'Horace &c. par M. de Regandac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |         |
| Sammlung von Rupserstichen ber sogenannten Logen bes Rasael. ebend. sebend. Sammlung von Müngen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Frankreich.  Neue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperrenier, & so. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de seu M. de Kleist — par M. Beguelin.  159  Etude pour le lavis &c.  Traduction des Odes d'Henace &c.  par M. de Reganhac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 157     |
| nannten Logen bes Rafael. ebend. f.  Sammlung von Müngen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Neue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperrenier, & Io. Franc. Vau- villiers.  Le Printems, poëme de seu M. de Kleist — par M. Begueliv.  159  Etude pour le lavis &c.  Traduction des Odes d'Honace &c. par M. de Reganhac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         |
| Cammlung von Müngen in einer neuen Art von Abgüssen.  Frankreich.  Neue Bücher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperrenier, & Io. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de feu M. de Kleist — par M. Beguelin.  Traduction des Odes d'Henace &c.  par M. de Reganhac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nannten Logen bes Rafael. eb          | ènd. f. |
| Traduction des Odes d'Horace &c.  Traduction des Odes d'Horace &c.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Frankreich.  Substitute de substitute de la |                                       |         |
| Prantreich.  Neue Bucher.  Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperrenier, & Io. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de seu M. de Kleist — par M. Beguelin.  Etude pour le lavis &c.  Traduction des Odes d'Henace &c.  par M. de Reganhac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art von Abguffen.                     |         |
| Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperrenier, & Io. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de seu M. de Kleist — par M. Beguelin. 159  Etude pour le lavis &c. 161  Traduction des Odes d'Herace &c. par M. de Reganhac. ébend.  Les Après - soupers de la Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ébend.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | ,       |
| Sophoclis Tragediae septem cum interpretatione latina &c. c. soa.  Capperronier, & Io. Franc. Vauvilliers.  Le Printems, poëme de feu M. de Kleist — par M. Beguelin. 159  Etude pour le lavis &c. 161  Traduction des Odes d'Honace &c. par M. de Reganhac. ebent.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ebent.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                     |         |
| interpretatione latina &c. c. loa.  Capperrenier, & Io. Franc. Vau- villiers.  Le Printems, poëme de feu M. de Kleist — par M. Beguelin.  Etude pour le lavis &c.  Traduction des Odes d'Herrace &c. par M. de Reganhac.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | ,       |
| Capperrenier, & Io. Franc. Vau- villiers. 158  Le Printems, poëme de feu M. de Kleist — par M. Beguelin. 159  Etude pour le lavis &c. 161  Traduction des Odes d'Honace &c. par M. de Reganhac. ébend.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ébend.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | interpretatione latina &c. c. foa.    | •       |
| villiers.  Le Printems, poëme de feu M. de Kleist — par M. Beguelin. 159 Etude pour le lavis &c. 161 Traduction des Odes d'Horace &c. par M. de Reganhac. ébend.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ébend.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |
| Le Printems, poëme de feu M. de Kleist — par M. Begueliv. 159 Etude pour le lavis &c. 161 Traduction des Odes d'Honace &c. par M. de Reganhac. ébend. Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ébend. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |         |
| de Kleist — par M. Beguelin. 159  Etude pour le lavis &c. 161  Traduction des Odes d'Horace &c. par M. de Reganhac. ebend.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ebend.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Le Printems, poëme de feu M.          | -       |
| Etude pour le lavis &c. 161 Traduction des Odes d'Honece &c. par M. de Reganhac. ébend. Les Après - foupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ébend. Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de Kleist - par M. Beguelin.          |         |
| Traduction des Odes d'Honace &c. par M. de Reganhac. ébend.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ébend.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |         |
| par M. de Reganhac. ebend.  Les Après - soupers dela Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ebend.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |
| Les Après - soupers dels Société, ou petit Théâtre lyrique &c. ebent.  Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                     |         |
| petit Théâtre lyrique &c. ebent.<br>Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |         |
| Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | petit Théâtre lyrique &c.             |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |         |
| 1 00010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coorle                                | ,<br>,  |

## Inhalt

| Histoire de Paris, & Description                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| de fes plus beaux monumens &c.                                                 |
| par F. N. Martinet. Tome III. 6.16.                                            |
| Encyclopédie Méthodique, ou, par ordre des matières &c.                        |
| Les Promenades de Chloé — par<br>M. L. D. L.                                   |
|                                                                                |
| Eloge de Claude-Joseph Dorat. 164                                              |
| Theorie des Loix de la Nature &c. par M. Paudon. ebenb.                        |
| Observations fur la construction d'une nouvelle Salle d'Opera, par M. Noverre. |
|                                                                                |
| Meue Aupferstiche und Kunfinadrichten.                                         |
| Paris. Sammlung von Mungen in                                                  |
| Abgussen. 165                                                                  |
| Collection coloriée des plus belles                                            |
| variétés des Tulipes. 166                                                      |
|                                                                                |
| Figures de l'histoire de France, VII. livraison. comb.                         |
| Tableaux topographiques &c. de la                                              |
| Suiffe, Ankundigung bestiten Banbes 167                                        |
| Exposition des Ouvrages de Pein-<br>ture — au Sallon du Louvre, an-            |
| née 1781. 168                                                                  |
| Description generale de la France                                              |
| 10 lieferungen, 169                                                            |
| Avis sur la Galerie Françoise &c. ebeno.                                       |
|                                                                                |
| * 2 Auri                                                                       |

### Inhall

|                                                             | 172   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Livrailons des Coutumes des Digni-                          |       |
| tés, ste, 6te, und 7te Lieferung.                           | 173   |
| Description particulière de la France,                      | , :   |
| XI. Livrailon.                                              | 175   |
| Toilette d'Effher, 1. End.                                  | 176   |
| D'Agam, Sammlung colorirter Blatter.                        | 177   |
| Voyage pittorésque de Naples & de<br>Siché XVII, Livraison. |       |
| Sicile XVII. Livraison.                                     | benb. |

#### Spanion.

| - Opum       | V-1-10     |      | • .     |      |
|--------------|------------|------|---------|------|
| La Mulica,   | Poema por  | D.   | Thomas  |      |
| W Prior      |            |      | •       | 178  |
| El ingenioli | Den Quixes | sb ( | la Man- |      |
| cha &c       |            |      | 4       | enb. |

#### Drudfehler.

26. Band ber Bibl. 2. Stild, G. 298. lette Zeile M. le Professen lieb Posselleur.

I, Grund

Brundsaße der Schönheit. Aus dem Englischen des H. J. Donaldson.

#### Einleitung.

er, ben mehresten neueren Schriftstellern über Schonheit gemeine Fehler, barinne bestanden, daß sie geglaubt haben, alle Dinge mußten, um vollkommen schon zu scheinen, einem einzigen feftgefesten Brunbfaß, ber fich mur auf einen einzigen Sinn bezieht, unterworfen fenn; fie haben nur in Geftalt und Berhaltniß Schönheit gefincht. Gange Bucher find ju Chrm ber Einformigkeit und Mannichfaltigkeit geschrieben worden; Ausbrücke, welche ehe bie Natur aller Dinge umfassen, als baß sie bloß eine Befchreibung von bem, was schon ift, ents Andere haben uns zu Gunften balten follterr. von Ebenheit und Sanftheit, und von einer Schlangen : ober Wellenlinie von Schonheit einunehmen gesucht. Auch Schicklichkeit ift als eine Urfache ber Schonheit angegeben worden. Wer, ba es verschiedene Dinge giebt, bie uns als schon auffallen, ebe wir die Muslichkeit berfelben ertennen: fo tann Schicflichfeit, aufs bochfte, als eine mitwirkende, nicht als die einzige Urfache von Schönheit angenommen werden. In Sachen bes Beschmades berufen wir uns eber auf

#### Grundfagt ber Schonheit.

die Gefühle bes Bergens, als auf die Urtheile Der Beschmack geht ber Urtheils des Ropfes. fraft vor, und hat mehrber Empfindung, als ber Erfahrung zu verdanten. Es giebt indeffen zwifthen unfheklartem Verftande und richtigem Gefchmad. eine vollkommene Uebereinstimmung; fie find gegenseitig Burgen fur ihre Gultigfeit; benn es gnugt uns nicht bloß, baß uns Dinge gefallen, sonbern wir find auch geneigt, Unterfuchungen aber bie Urfachen und Wirkungen biefes Bergnigens anzustellen, ehe wir ihm Rechtmäßigfeit jugesteben. hierdurch sind manche verleitet worben , ju glauben , daß die Schönheit von ber Schicklichkeit abhange, ob man gleich gefieben muß, baß eine Rrote gu ben Zwecken ibrer 286-Rimmung eben fo schicklich eingerichtet ift. eine Turteltaube; und von funftlichen Zierrathen Lonnen wir bemerten, daß fie die mehrsten mable pon geringem, ober gar feinem Dusen finb.

Auch Schönheit und Gute sind nicht Einund dasselbe Ding; sondern die erste ist das, mas den Sinnen gefällt, und mit einem Ausdruck von Gute verbunden ist. Durch Ebenheit und Sanstheit und bloße Linien die Schönheit erklaren, heißt sie auf den Begriff einer bloßen Sensation zurück bringen; aber, man kann sicherlich, sehen und hören, ohne Wahrnehmung von Schönheit und harmonie, die der Delikatesse der Empsindung eigenthumlich sind. Denn, mas für Schönheit wir auch in den untergeordneten Gegenständen der Sinne wahrnehmen mögen: so muß man doch

#### And dem Engl. des H.J. Donaldson. 2

gelieben, daß wir bie hochften Vergnugungen bee Schönheit einem Ausbrucke ber feinen leibenfchaften zu verdanken haben. Und eben fo, wie bas gefellige ober mittheilenbe Principium unfre Gludfeligfeit fo febr über bie Bergnügungen anberer Gefchopfe erhebt: fo find es bie fichtbaren, biefem Principio von ber Ratur jugeordneten Beiden, welche bie Schonheit bes menschlichen Ros pers fo both erbeben.

#### Annhalt.

Erster Abschnitt. Won der Schönheit übern baupt.

Iventer Abschnitt. Dritter Abschnitt.

Wom lichte. Bom Schalle.

Bierter Abschnitt.

Bon ber Bewegung.

Rimfter Abschnitt.

Won ber Bleichheit, ober

Mehnlichkeit.

Sechster Abschnitt. Bom Contrast.

Siebenter Abschnitt. Bon ber Personification. Achter Abschnitt.

Ausbruck.

Wom Charafter und

Reunter Abschnitt. Bon ber Anmuth.

#### Erster Abschnitt.

Bon ber Schonheit überhaupt.

Die Eigenschaften ber Gegenstände, in fo hen sie auf Schönheit sich beziehen, sind entwen ber, von der Art, baß fie unfre Sinne, auf bie unbesangenfte Art, in Bewegung und Thatig-2 3

keit sehen; ober sie verbinden mit dieser auche noch einigen Ausbruck von Leben oder Wirksauskeit.

So wie die Liebe zum Leben, oder das Bewußtsenn von Erisienz die Quelle alles thierischers.
Vergnügens ist: so sind unfre ersten und einsachsten Sensationen, aus welchen unfre ersten.
Ideen hauptsächlich zusammengesest werden, Licht,
Schall und Bewegung. Ihr Gegentheil, als.
Finsterniß, allgemeine Stille und Nuhe erzeugen, folglich, entweder wegen ihrer Aehnlichteit mit dem Gesichts und Gehörmangel, oder,
weil ben ihnen alle diesenigen Wahrnehmungen
aufhören, welche vorzüglich die einsache Idee
von Belebung ausmachen, Schrecken.

#### Zweyter Abschnitt.

#### Bom lichte.

Alle die Krafte und Fahigkeiten unserer Sinne können auf Gefühl zuruck gebracht, alle wahr=
nehmbare Eigenschaften ber Köper in Bewegung
aufgelöst werden. Sehen ist ein Fühlen mit dem
Auge; die Wahrnehmungen des Gesichtssunnes
hängen von den Schwingungen eines seinern Me=
diums ab, wodurch die Sensation von licht hervorgebracht wird. Die Schönheit des lichtes,
in so fern es auf die Sinne eingeschränkt ist,
scheint in der Entgegenstellung seiner dren Haupta
modisicationen, roth, blau und gelb, oder in den
verschiedenen Abwechselungen, und sansten Abstum-

stiffungen berselben, so wie wir sie in ben Febern eines Pfanes, in bem Prisma, oder in bem Regenbogen sehen, zu bestehen. Eine Art berselben nehmen wir auch in ben Blumen wahr; und biese Abwechselungen und Abstufungen haben sie einen großen Theil ihrer fansten Einwirtung auf uns zu verdanken.

Farben sind schön, oder gefallen uns, je nach dem ihre verschiedenen Contraste eine lebhafe wer Sensation von Licht erwecken, oder die Wahrenehmung befordern. Die blassern Einten, und diejenigen, welche sich der Dunkelheit nahern, ershöhen die lebhaftern, und diejenigen, welche eis um Ausbruck von Warme und Leben haben.

In so fern die Wirkungen von licht ober Dunkelheit auf den Ausbruck menschlicher Charactere angewandt werden durfen, können wir bemegten, daß bep stürmischen Bewegungen der Seile, die Gesichtszüge einen größern Grad von Schatten annehmen; sie erhalten ein dunkles und versinstertes Ansehen. Ein umwölltes, schmarzbeiches Gesicht ist ein Ausdruck von Schrecken. Berzweislung und Lod.

Unsere Ideen von licht und Warme sind unssprünglich und genau mit einander verbunden. Dassenige atherische Feuer, das das leben der Welt ist, ist auch das licht derselben. Das sonste und bernsteinfarbige licht, so wie man es zuweilen an heitern Sommerabenden sieht, hat, indem es zugleich außerst angenehm für das Gesicht ist, von allen Farben, den mehrsten Ausbruck

#### Grundfage der Schönfeit.

mäßesten Wärme, oder des angenehmen und wohls thätigen Zustandes von Leidenschaft; vorzugslich, wenn es durch sein Gegentheil, schwarz oder dunkelviolet kontrastirt wird. Die blassbläuliche Farbe des menschlichen Antlises, der eigentliche Ausdruck der Furcht, sührt uns auf eine Idea von Kätte, und ist die Farbe des frastigen Winsers, oder des beschatteten Schnees. Ein Ansehen von heftiger Hise drückt Heftigkeit der Leidenschaft aus. Zorn wird mit dunkelm und flammendem Roth bezeichnet; der Donner wird aus der flammenden Nechte Jupiters geschleubert,

#### - rubente

Dextra facras jaculatus arces. Horas.

Sanfte, und in einander schmelzende Farben sind mit sanften und zarten innerm Gesühle assogirt, oder machen dazu geneigt; brennende und trelle Farben mit ungestümen und unangenehmen Empfindungen. Schwache, blasse und blausische Tinten sind, zum Ausbruck von Furchtsamsteit und von Verminderung des lebens, geschickt; dunkle und doch sehr lebhaste Farben zeigen starte und entgegengeseste keidenschaften an; was sür die Sinne lebhast und angreisend ist, ist immer mit heftigen und unangenehmen Sensationen ine nerlich verknüpst, und stimmt dazu.

Diese Analogie läßt sich auch in ben Wirkungen ber anbern Sinne, als Geruch, Geschmack und Gefühl entbecken. Dinge, die unfchmack-

#### Aus bem Engl. bes H. J. Donaldson. 11

shmackfaft sind, die den Saumen kumpf maschen, oder mit Hoftigkeit auf ihn wirken, sind immer unangenehm. Derjenige Grab von Weische und Schenheit, berjenige sanste Widerstand, vermittelsk dessen wir am bosten wahrnehmen, wird immer für das Gefühl am angenehmsten sen.

Auch Geruche konnen in volatile, ober fluch. tige, und bumpfe abgetheilt werben. Außer ber fchlafbringenden Eigenschaft bes Mohnes, wenn er gegeffen wird, ift ber Geruch beffelben ermattend und schwerfällig. Alle Beruche biefer Art affociiren fich folglich mit Stillschweigen, Rube, Dunfeiheit und Leere. Bittre, und faure Dinge, welche ben. Gaumen lebhaft angreifen, Dinge, die für bas Gefühl hockerigt, ober für ben Beruch zu fark sind, afficiren bie ungeselligen, der uneinigen Leibenfchaften. Da aber bie Ibeen von Schönheit hauptfachlich auf bie Perceptionen bes Befichts und Behores fich beziehen : fo merben wir unfre Betrachtungen vorzüglich auf biefe Sinne einschränken.

Es ist mertwurdig, daß es zwischen den wichtigsten Zeichen des lebens und den einfachen oder ersten Gegenständen der Ginne eine genaue-Analogie giebt. Die Haupetennzeichen des Lebens sind Warme, Stimme und Bewegung, dergestalt daß, genau gesprochen, alle Gegenstände, von welcher Art sie sem mögen, welche uns Sensationen verschaffen, die den Eigen-Abande.

schaften abulich sind, welche wir in ums felbse wahrnehmen, die eigentlichen und haupefachlichen Ursachen bes Bergnugens, sogar für die Sinne, werden.

Nur vermittelst des lichtes genießt das Augefeine Vergnügungen der Bahrnehmung; und
auch das licht ist es, welches, wenn es vom
Auge zurück strahlt, diesem seine lebhastigkeit und
Ausdruck giebt. Eine sanste, aber dennoch
beutliche Abwechselung von Farbe oder Form, ist
angenehm für das Gesicht, so wie eine dergleichen vom Schalle es für das Gehör ist. Und vermittelst solcher Abwechselungen theisen wir auch
umfre Empfindungen von Vergnügen mit.

#### Dritter Abschnitt.

#### Vom Schalle.

Wir haben bereits bemerkt, daß der Schall eine von den ersten und einfachsten Sensationen; und daß die Jose von einer vollkommenen Stille mit Schrecken begleitet ist; besonders, wenn ste mit Finsterniß und allgemeiner Rühe sich vereint, well diese, nähmlich, dem Mangel von Sinnen analog sind. Wir wollen folglich zur Vetrachtung der Symphonie, oder der Abwechselung der Line, wie die Musik sie uns in Bepspielen aufstellt, übergeben.

Bon Tonen sind der schmelzende, der sanfte, und der gefällige die angenehmsten für die Sinne, und zum Ausbruck des Sanften in den Em-

#### And bein Engl, bed H. J. Dongloson. 13:

Empfindungen am geschiestesten. Tiefe Tiene, affecieren sich mit tiefern Schatten und langfamer. Bewogung. Der laute, scharfe und helle Lon, gehöret, mit den andern rauhern Urfachen ber: Wahrnehmung, in eine Klasse.

Die feinste Melodie stimmt mit der annuthigsen Empsindung zusammen, und bewirkt;
vorzüglich die Beschwichtigung der ununhigen Bewegungen, so wie sie den sanstern schmeichelt.
Die whern Leidenschaften werden durch Stwas erweck, das eher den Nahmen von Geräusch und:
Mistlang, als von Musik perdient. So wie,
die heftigen Bewegungen sich vermehren: sowied
bie Empsindlichkeit des Herzens vermindert; sowie die sanstern zunehmen, wird die Empsindlichkeit des Herzens erhöht,

In gewöhnlichem Befprach, welches von gleichgültigen Begenftanben handelt, und großtempeils aus Erzählungen besteht, ift die Stimme, naturlich, zu einer fortgehenben Monotonie. geneigt, ober erhebt, bochftens, fich zu einer Art von Recitativ, Co wie die Unterhaltung belebter wird; fo nehmen, verhaltnismäßig, bie Ab. mechfelungen ber Stimme ju. Die funft. liche Mufit ist eine Nachahmung biefer natürlichen. Abwechselungen, je nach dem biese mehr oder weni- :: ger Leibenschaften, ober jene zartlichen Gintungen, und jene hinreiffenden Erhebungen ber Gerle, wenn sie sich felbft in grafmuthiger Entail. dung ergiefit, ausbrücken. Denn, biejenigen: Roten, und Combinatiquen berfalben, weiche

vermittelst des Wechsels und ber Abanderuters
biem Dhre gefallen, schmeicheln der Leidenschaften wie der
ben Leidenschaften selbst, die fröhlichen und metobischen bestomelse zu heben. Unste Freudert siede unaushderlich mit Riedergeschlagenheit oder mite Sorgen vermischt, und werden am besten, vermittelst einer Art von Contrast, gesühlt. Sieseitschweigen, wie Schatten die Jinsternis auskinstellstweigen, wie Schatten die Jinsternis auskindigt, und eine langsame Bewegung die gänzliche Ruhe. Wir können von keinem Dinge,
als vermittelst Verzsteichung urtheiten, und nute
vermittelst des Wechsels und der Abanderuters
der Dinge nehmen wir sie wahr.

#### Bierter Abschnitt.

Bon ber Bewegung.

Cirteiformige und abwechselnde Gestalten sind ber Bewegung abnlich, wie Bewegung dem Leben abnlich ist. Die Dichter, um helles stießendes Baffer von stehendem zu unterscheiden, eignen dem ersten Leben zu. —

Eine Ellipse, oder Parabole wird, nicht uns schiellich, als eine Linie beschrieben, veren Richetung sich beständig abändert, ob die Figur gleich bleibend, und es, offendar, das Auge ist, das sich abändert. Milton, um den sich schlängelnden Wuchs des Seisblattes darzustellen, mennt es, das hin und her wankende Geiss blatt. Auf diese Ast vertritt Schönheit der Bisgur

#### Aus dem Engl. des H.J. Donaldson. 18

gur, auf gewiße Urt, bie Bierlichfeit ber Be-

Die allerfeinften Empfindungen baben gestiffe mit ihnen verwander Formen, Sone und Bewegungen, welche, nathrlich, mit ihnen fich af foeitren, und am gefchiefteften find, eine folche Bartlichfeit ber Empfindung ausznbruden. 26, auf gewisse Art, gleich ist, ob bie Augenober ber Begenftand fich bewegen, und es am Lage liegt, daß lebhafte Wendungen in Thieren eine schnelleer Bewegung ber tebensfrafte anzeigen, als lange Fame: fo folgt gleichfalls, daß, wenn bas Auge kinien betrachtet, welche gabling in entgegengefeste Richtung laufen, biefe ben Begriff von ploblichen Beranberungen ber Leibenfchaften berbenführen, obgleich nicht fie, fondern bas Auge, welches ihrer Richtung folge, fich bewegen. Denn wir find geneigt, uns jede Erscheimung, welche einige Aehnlichkeit mit bem leben bat, (inbem wir die Bewegung ber Urfache zuschreiben ) als befeelt von irgend einer Leibenfchaft, vorzus ftellen; und biefem gemäß, fagen wir auch, baß bas licht plöglich, bie Bewigung munter, ober Lone pathetisch sind.

Rörper, die dem Ansehen nach plump und andurchsichtig sind, werden für schwerfällig, und als ob sie die Ruse und folglich das Stillschweigen liebten, gehalten. Das zu viel ist eben so undegreissich, als das zu werig; und ein gewiß ser Grad von Größe rührt uns eben sass afsociiren dieselbe Art, als leerer Raum. So associiren

fist), Digitized by GOOG [C fich, nardflicher Beife, bie Ibeen von ungeheurer Groffe, Duntelheit, Schwere und Stille fast immer mit einander.

Körper, welche eine aufwärts gehende Richtung baben, find mit Empfindungen von Fren-Beit und Munterfeit begleitet. Das in die Hobe Rebende Blatter und Blumenwert bes forinthis fichen Rapitals, giebt ber Saule bas Anseben, als ob fie bas, was auf ihr ruht, nicht allein mit Leichtigfeit, fonbern auch mit Freudigkeit trage. Symptome lebhafter Leibenfchaften find ein, Vie Sobe geworfener Ropf, ober über ben Ropf erhabene Urme, wie wir an ben Bachanalischen Biguren feben, Die fo oft auf Untiten bargeftellt find. Demuth und Mebergefchlagenheit werben burch entgegengesette und nachläßige Beweguns gen, ober vielmehr burch Schmachten und Unthatigfeit ausgebrückt.

Die rohern und heftigern leibenschaften mußsen durch rohe und unbesomene Bewegungen und fählinge Abanderungen von Form und Farbe ausgedrückt werden. Plößliche Wendungen und Verdrehungen sind Wirkungen von Schmerz, oder Rennzeichen von Ausschweifung der Leibenschaft. Energische, aber bennoch fanfte Action ist das Eigenthum der Bewegungen des hachsten Wergnügens.

Auch Mufik hat gleichsam ihr Gegenbild in körperlichen Bewegungen. Tanzen ist Musik in Handlung. Musik und Tanzen brücken ein und baffelbe Ding, nur auf verschiebene Art, aus.

Die

Die Langfrunft ehrt die verschiedenen Bewegungen und Stellungen nach bem Uusbrucke ber Dufif einrichten; beibe ftimmen mit ber Empfindung, durch .melche fie gegenfeitig eingegeben werben, zufammen.

Lind auf eben diese Art kam auch so gar unbelebte Materie, entweber, ment fie in Beme-MIN gefest, ober so geordnet ift, haft sie bas Auge zur Bewegung einladet, die Aufmerkfamfeit auf fich gieben, und die Leibenschaften, nach Menfgabe ber Zeichen biefer Leidenfitzaften in unfenn Immern, officiren. Sieraus entspringen benn alle unfre Begriffe von, Form, und bierque merben fie also auch, burch Machbenten, wies der jurud geführt.

#### Runfter Abschnitt.

Bon Gleichheit ober Achnlichkeit.

Db unfre Perceptionen sich gleich alle von unfern Sinnen berfchreiben: fo gefallen uns bennech nur Thatigfeit und Bewegung, wir mogen biefe, entweder vermoge beutlicher und ftarfer sinnlicher Bilber genießen, ober bie Einbrude berfelben mogen fich in eine empfindfame Barmo-, wie mifchen, und von ben verfeinertern Bergmi-, gungen ber Einbildungsfraft begleitet werden. Unfre Ibeen, burch Aehnlichkeit und burch : Contrast verstärkt, fleben fich, gegenseitig, einan-. ber ben, und vermehren unfee Empfindung, bis wir endlich zur bochften Bellfommenheit moralis for Wahrnehmung gelangen. 77. Bibl. XXVII. B. 1, St.

Was gewöhnlich unter Harmonie verstanden wird, bezieht sich eigentlich nur auf das Gehet. Aber, es giebt in der Natur, oder vielmehr in der menschlichen Seels, ein Spsem einer allgemeinen Somphonie, die vermittelst der Achnlichteit und des Contrastes ausgeführt wird; denn in jedem Dinge findet sich, in Radssicht auf unfre Empfindungen und Sensationen, sowohl eine anziehende, als eine zurückstoßende Kraft.

Die Theorie der Association kann in die Mebereinstimmung der Gegenstände oder Eigenschaften, in Ruckstücht auf einen einzeln Sinn, in Mebereinstimmung zwischen verschiedenen Sinnen, in Uebereinstimmung zwischen similichen Dingen und Characteren von Ausbruck, und in Uebereinstimmung zwischen verschiedenen, belebten und ausbruckvollen Characteren, getheilt werden. Diesem gemäß sind, als ein Berspiel von der ersten Art, Annehmlichkeit in Form, Farbe und Bewegung, zur Association geneigt.

Dinge, die in Rucksicht auf verschiedene Sinnen zusammenstimmen, sind diejenigen, die einen gleichen Grad von Perception erwecken, oder uns, auf gleich starke Art, in Bewegung sesen. Ein Ding dieser Art ist das, was sur das Gefühl zart ist, und diejenige besondre Gestalt, die jenige Farbe und Modulation von Ton hat, welche zu einem Ganzen zusammenstimmen, das sanst einem Ganzen zusammenstimmen, das sanst einnehmend ist. Der süße, schmeichelnde Klang einer Harse past vortresich zu der stillen Sanstheit des Mondscheines. In Blumen vere eine

Aus dem Engl. des H. J. Donafdson. 19

eint die Natur Farbe, Figur, Geruch und Gefühl; und dieses ist der Grund, warum sie so außerordentlich gefallen.

Wenn mehr, als ein Sinn, zu gleicher Zeit beschäftigt wird: so wirken sie, einstimmig; und man muß ihre verschiedenen Kräfte so ansehen, als ob sie auf Erweckung einer Einheit in der Empfindung zweckten; sie einander entgegenstellen, hieße folglich, die Einformigteit und Energie ihrer Wirkungen zerstören wollen,

Dinge von verschiedenen Arten affociiren fich, vermittelst irgend einer befondern und auffallenben Aehnlichkeit; Dinge, von allgemeiner abnlie licher Berfaffung, vermittelft irgend eines befonbern Unterschiedes ober Contrastes. Menschliche Charaftere find von blefer legten Art, und affoeitren fich vermoge ihrer Verschiebenheit bes Ausbrudes. Baume, Beftrauche und Pflangen muffen als eine besondre Art minder vollkommener · Charaftere angesehen werben; und zwischen einer fchicklichen Zusammenwahl berfelben und menscha licher Charaftere, ober ihrer eigenthumlichen, perfonnificirten Eigenschaften und leibenschaften, finbet eine Art von Uebereinstimmung statt; benn jede Art, uns beutlicher, ober belehter Dinge, scheint dasjenige anzuziehen, was, in irgend einigem Grabe, eine abnliche Beschaffenheit ausbruckt, und ein Banges zu bilben, bas vermitteift seiner Mannichfaltigkeit, ober seines innere Achen Contraftes, ben beutlichsten und vollfommenften Gegenstand ber Perception ver-

Bas irgend einem einzeln Sinne gefällt, bat gleichsam eine Empfehlung an bie übrigen. Das, was ichon ift, find wir geneigt, auch für gut gu halten, und was gut ift, fur schon. muffen wir hieben ben Unterfchieb zwischen Gut und Sthon nicht aus ben Mugen laffen, zwifthen ben Begriffen von Mublichkeit ober Buträglichkeit, und demjenigen, was eine unmittelbare Genfetion von Bergnugen hervorbringt. Was bas Lebtere unbetrift? fo bangt es naber von ben angebornen und urfpringlichen Rraften bes Gefühls ab; In Ansehung bes Erftern aber von ber Erfahrung. Diefe lehret uns, bag bas Econfte nicht immer bas Beffere ift, noch bag bas, was uns minder ichmeichelt, immer bas Unnügefte, ober schablich fenn burfe. Die fentrechte Mauer eines Baufes ift gut, weil fie Bestigkeit anzeigt; aber beswegen ift sie nicht schon. Die Zierrathen baran, find uns, hingegen, auf feine anbre Beite, nufftet, als in fo fern fie unmittelbar gefallen. Un ben verwelften Blattern ber Pflanzen fieht man oft eine Farbe, bie bem Auge angenehmer Mt, als die Farbe frischer Blatter. Der Raud, ber aus bem Schorstein einer landlichen Satte auffleigt, taun nicht fo angefehen werben, als ob er irgend einen großen Unschein von Schönfeit befafe; aber, er gefallt, weil er uns eine lebhafte Ibee von ber hauslichen Gludfeligfeit und ber Barme giebt, beren die Bemobner berfelben go nießen.

#### Aus dem Engl. des H. J. Donaldson. 41

nießen. Andre Dinge, ob sie gleich gut und mitlich sind, haben nichts an sich, das den Sind pen sehr gesiele, auch tragen sie keine außere Zeischen von Leben und Reizbarkeit, und solglich läßt sich nicht von ihnen sagen, daß sie schon wären. Sogar, in Ansehung des menschlichen Charakters, sinden wir nicht immer, daß die Tugend mit der schönsten Form verbunden sen.

Dinge, die, vermittelst der Gewohnheit, mit gefallenden Gegenständen associirt sind, werden, durch diese immerwährende Association, and genehm, vorquegesett nämlich, daß das Angenehme das Uebergewicht habe. Aber die Schonheit einer Schlange wird, so lange der Schrecken besteht, den dieses Thier in uns erregt, nicht so leicht unfre Ausmerksamkeit auf sich ziehen.

Mit lebhaften Gefühlen und Gesinnungen af socieren sich lebhafte sinnliche Bilber ganz natürlich; so wie sich mit angenehmen sinnlichen Bilbern angenehme Gefühle und Gesinnungen naticisch affocieren. Angenehme Sensationen in der Seele sind nichts anders, als Bilber, und Gefühle oder Gesinnungen, die so beschaffen sind, daß sie die innere Perception erhöhen.

Won fern gehörte Tone, ober weit liegende Aussichten affociiren sich vergangenen Begebenheiten und Umständen, und bringen uns diese ins Bedächtniß zurud; benn, auch diese werden, für die Einbildungstraft, weniger faßlich, und durch die Zeit gleichsam ferner gerückt.

#### Grundsätze ber Schönheit.

Eine Trennung gegen Ende des Sommers, und ben Sonnenuntergang ist ruhrender, als zu irgend einer andern Zeit. Gewitter und Jinfterniß paßen mit schrecklichen Handlungen zu-fammen.

Σούς δ' έπ) νύπτ' όλοψν τάνοσε πρατορή δεμίνη, Ιλια. π. 567.

Der Sturm aller Elemente in Shakes spear's Lear stimmt sehr glucklich mit dem Sturm in der Seele des unglucklichen Königes zusammen. Liebende finden Vergnügen am Mondschein, weil er, gleich einer sansten Musik, der zärtlichen Melancholie ihrer Seele, angemefsen ist. In solgender Veschreibung der ländlichen Einsamkeit des alten Laertes sindet sich eine glückliche Zusammenwahl von Umständen, einen kummervollen Zustand zu bezeichnen:

τον δυκέτ φασι πάλιηδε Ερχουθ, άλλ' ἀπάνουδον ετ' άγροῦ πήματα πάσχακ Γρηί σὺν ἀμφιπόλα, η οι βρώσιν το πόσιν το Παρτιθοι οὐτ' ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβησι Ερπυίοντ' ἀνὰ γουνὸν ἀλοῆς οἰνοπέδοιο.

Auf diese Art erhalten menschliche Vorfälle und Begebenheiten, vermittest angemessener Verzierungen der Scene, schickliche Gegenbilder, und werden, mit den Gegenständen der Natur, in Harmonie gebracht.

Oduc. A. 189, - x. 7. A.

#### Mus bem Engl. bes H. J. Donaldfon. 28-

#### Sechster Abschnitt.

#### Wom Contrast.

Dine Bewegung, kicht und Schall mussen alle unsere Gesiches . und Gehörwahrnehmungen anshören. Aber, um daß das kicht sichtlich gesmacht werde, ist Finsterniß nothwendig; so wie es, zum Gehör von Tönen, erforderlich ist, daß Stilke sen, und zur Wahrnehmung von Ruhe, daß es Bewegung giebt.

Zwischen Raum und Zeit sindet sich, offens bar, ein Werhaltniß, und, wenn eine große Fins struiß einem kleinen Lichte, oder eine lang dans ande Finsterniß einem kurzdauernden Lichte entgegengesest werden: so bringt beides, so ziemlich eine gleiche Wirkung hervor. Jedes Ding scheint, dand die Veränderung von Zeit und Naum, eine Beränderung zu leiden; das heißt, nach Maaßgabe der Vergleichung auf einander solgender Vorzsälle, oder durch den Gegensaß gegenwärtiger Umstände, mit welchen man die Eigenschaften dergleicht.

Genau betrachtet, hängt die Wirkung eines jeden Gegenstandes auf das Auge, entweder, von den Gegenständen ab; welchen er unmittelbarentzen gestellt wird, oder von den entserntern. Berhältnissen, welche er mit denjenigen hat, die von dem Gedächniß ausbewahrt worden. Dieses kann noch durch Harmonie und Melodie in det Wuste erklärt werden; die erstere ist eine, von numittelbarer Entgegenstellung verschiedener Löne

hervor gebrachte Mirtung; und bef ber Melobie vergleichen wir gegenwartige Lone mit vorhergegangenen.

Farben können wir schicklich anbern garben, und linien anbern linien entgegen stellen. wir muffen une nicht einkommen laffen, Birfungen von Begenftanben, welde für verfchiebene Sinne gehören, mit einanber gu contrastiren; auch ift es nicht nothwendig, immer einen unmittelbaren Contraft geben muffe; benn bie Seele behalt vergangene Einbrucke, und affociirt biejenigen bavon mit ben gegenwartigen, welche von fich felbft zur angenehmften Delvbie fich Denn, wir burfen feine einzele und bereinen. umbebingte Schönheit annehmen, wenn wir nicht auch eine, von allen andern Ideen ganglich entbloste Seele annehmen wollen. Sobald das Bebachtniß Perceptionen von Begenstanben auß bewahrt: fo ift es unmöglich, Bergleichung ausaufchlieffen.

Der Contrapunkt in der Musik ist die Bes gleitung, wodurch die allgemeine Wirkung der Melodien contrastiret wird, so wie, in der Maleren, der Schatten zur Erhöhung des Lichtes dient; nicht, in Ansehung irgend eines einzelen Theiles, sondern dadurch, daß er die relative Wirkung und das Verhältniß jeder besondern Melodie zu dem Ganzen, erhöht, und gleichsam uns terstüßt.

Einformigfeit ift ber Contrast von Mannichfaltigkeit, und Reinheit bas relative Maaß von Große.

## Sus bein Engl. des H. J. Donaldson. 48.

Größe. Die znehitspringenben, scharfen Winkol fichtbarer Begenftanbe ftugen bie hervorgehenben Rundungen zu ihrem Bortheil auf; bie erstern führen auf den Begriff von Richtfeyn, die lestern von Fulle und Eriftens. Runbung, Ebenheit und Glattheit gefallen, aber nicht burch fich felbft; das Rauhe und Scharfe geben einer Composition Eine allgemeine 3bee von Schonbeit entsteht aus einer Zusammenwahl von jeder Art von Materie, wo die herrschenden Zeichen von Birtichfeit und angenehmen Gefühl, immer noch burch die buntle Folie ihrer vespectiven Go. aentheile und Privationen erhöht werben. ber Dunkelheit entsteht, gleichfam, eine Ibee von Lone fcheinen aus Stille, und Bewe-Licht. gung aus Rube ja entfpringen. Sogar bie Materie felbst scheint aus bem leeren Abgrunde bes Raums sich zu erheben; die Einbildungstraft verfabrt, ben allen ihren Zusammensegungen gleich einem geschickten Lontunftler, nach ben Megeln ber Entgegenfehung.

Wenn irgend ein Gegenstand, so gang und vollständig er in seiner Art auch senn mag, zu els ner Zusammensehung gebraucht wird: so wird an alebenn ein Theil eines größern Ganzen, zu wold chem ev eben das Werhältniß haben muß, als sein we eigene Theile zu einander haben; obglaich der we eigene Theile zu einander haben; obglaich der Contrat seibst, auf gewisse Art, wieder contrat siert werden muß. So werden kleine Entgegene siellungen, die kere Wirkungen werdinen, zu ein wem Ganzen gebildet, das miedernen als Ganzes

**3** 5 gs. Digitized by GOOGLE

genommen, größere und auffallendere Contrafte beroor bringt.

Siebenter Abschnitt. Bon ber Personification,

Dbgleich die einfache Joee von Schrecken von Beraubungen der Sinne entlehnt ist: so verhält die Sache sich dennoch anders, wenn die Bilder desselben personissiert werden. In diesem Falletreten heftige Bewegung und kauter Larm andie Stelle von Ruhe und Stille. Belebter Schrecken blist durch die Wolke der Finsterniss

Νυκτι 3οῦ ἀπάλαυτος υπώςια λάμπα 20 χαλκώ Σμεςδαλευ, τον έστο πεςί χροι δοιά δε χερεί Δοῦς' έχαι. — —

— — — , япр) боссе дедуго. Іляд. М. 463.

Die negativen Schrecken, welche aus Beraubung der Sinne entstehen, nehmen die Forme
positiver Zerstörung au. Jedes Ding, das die
Sinne hestig anfällt, wird personissicirt; und les
ben, gekleidet in die Rüstung des Feindes, wird,
dem Anschein nach, gegen sich selbst gekehrt. In
der That, wenn die Elemente in hestige Bewegung und Aufruhr geseht werden: so läuft dieses
auf eine Art von Personissication hinaus; die
metaphorischen Ausdrucke, die den solchen Gelegenheiten gebraucht werden, sind immer von
Ideen des wirklichen Lebens genommen; der

Bind heult, die See tobet, ber himmel fieht jornig aus, und ber Donner fcheint bem Erbball Untergang zu brohen. Und dieses scheinen die hauptmaterialien beffen ju fenn, was man bas empfinbfame Erhabene nennen fonnte, bas mur in-ber Belebung berer Urfachen besteht, welche bas finnliche Erhabene ober Schreckliche hervorbrachten. So wird, burch die Vermögen ber Einbildungstraft, sogar ber Lob felbst belebt and personificirt. --Der Menfch ift bas Beschöpf, bas seine eigene Aehnlichkeit bewundert; and feine Reigung, Alles zu bewundern, was Leben hat, ift fo groß, bag er ofters burch bie Phantafie benjenigen Dingen Leben giebt; welchen Die Matur es verfagt hat. Und, wenn er eine mahl zur Bewumberung aufgelegt ift: fo belebt er jedes Ding, damit er noch mehr zu bewundern Belegenheit finde.

Da leidenschaft und Empsindung ursprünglich die Wirkung äußerer Dinge sind: so lassen
sich solche nicht, als eristirend in Abwosenheit der
materiollen Vilder oder Eindrücke, gedenken;
denn, wir können uns die leidenschaft der Liebe
nicht anders, als eine Eigenschaft vorstellen, die
irgend einer Person zukommt, welche liebt, oder
zu lieben sähig ist. Noch können wir annehmen,
daß Leidenschaft unleidenschaftlich oder Zuneigung
nicht zugeneigt sey. Um also unser Vermögen der
Zuneigung weiter auszudehnen, personistiren,
wir die Neigungen selbst, und geben ihnen
Wirklichkeit. Sonst wäre es zummöglich, die

## Grundfäge ber Schönheit.

abstraften Ideen von Gûte brutlich ober arigenehmi zu machen.

Und hier können wir die Starke der ersten Bilder, so gar sur den höchsten moralischen Sinn, bemerken. Jede liebenswürdige Lugend ist in Weiß oder licht gekleidet; Unschuld, Sinfalt, Wahrheit selbst, behalten immer noch das, was dem Gesicht zuerst angenehm war; jedes Ding, das uns gefällt, das gut ist, entsehnt eine Metapher vom lichte, heißt glanzend oder schwarze der menschlichen handlungen, well auch dieses die Beraubung von licht oder Glückseligkeit in sich begreift. Was ist Schwarz anders, als positiver Tod? Was Glückseligkeit, als Leben, und angenehme Empsindung.

## Achter Abschnitt.

Bon Charafter und Ausbrud.

Charafter ist basjenige, was einen Gegenstand von dem andern unterscheidet. An dem, was den Symptomen von Leben und Empfindlichkeit in uns seibst am mehresten ähnlich ist, entdecken wir den größten Antheil von Ausdruck. Derjenige besondre Gegenstand wird auf die augenehmste Art unterschieden, welcher; entweder, die Sinne rührt, Indem en die sebhastesten Perceptionen erweckt, der, vermittelst dessen, was ange-

## Aus vem Sigl. des H.J. Donaddson. 🤏

angenehm file Die Sinne, ift, auf die bentlichste Urt, innere Wahrnehmung ausbrückt.

Sten dasselbe Aermögen, permittelst besten die Rerven des menschlichen Körper innerlich in Bewegung, gesett werden, associat sie auch äufselich, und deingt eine Bezänderung in dersäufsem Form hervor. Die Verzunden der Sensaeinn wiesen wieder auf das Aeusere zurück, werden wieder von den Sinnen wahrgenommen, und underliehe eine neue, und gesellige Glückseligkeit. Richt ehe, als die auf diese Art. Gute ausgestrück werd, nimmt sie die Ratur der Schönheit und

Alles Wergnugen, es entspringe aus einfachen, ober gufammen gefesten Urfachen, tann, auf folgende Art eingetheilt werden; in bas Verignigen, die Eigensthaften ber Glegenstande vermittelft ber Ginne mahrzunehmen, vermige deffen wir miffen, daß wir existiren; — in das Bergnugen, ben Ausbruck biefes Bergnugens in andern wahegunehenen, vermidge deffen wir wif fen, baf biefe andern leben ober eriftiren; - in bas Vergnügen, bas uns die Wahrnehmung bes gefelligen ober mittheilenben Principiums gewährt, und in ber gegenseitigen Wahrnehmung beffelben in uns, welches alle bie borbergebenben Wergnigen in sich begreift, und in Ansehung besten fie nur, als ihm untergeordnet und benftebend, betrachtet werden miffen.

Einige unfrer Petcepcionen- von Verguügen mifpringen von urfpringelichen, angebornen Redf-

ten; rigitized by Google ten; andre fchreiben fich von Gewohnheit und Erfahrung ber; wodurch nahmlich, Dinge, bie an und fur fich felbft unangenehm find, angenehm enemacht werben, weil wir fie mit Umftanben und Gegenständen affociirt finden, bie an fich felbst angenehm sind. Biel Charaftere und Bezeichnungen bat bie Ratur bereits fesigefest, und fogar funftliche Charaftere erlangen burch Gewohnheit, die man mit Recht eine andre Ratur nennt, eine Urt von Schicklichkeit. Ift es ber Charafter bes Auges, hell und ber Bange, roth sur senn? Ein glanzendes Auge und eine rofenfarbne Bange find, in ihrer Art, bie ichonften Dinge; benn ein jebes Einzele ift fcon; weber, nach Maafigabe bes Grabes von ange nehmen Ausbruck, den es an sich felbst besist, ober, je nach bem es, gewöhnlich, mit andern Theilen affociirt ift, die mehr angenehmen Ausbruck haben. Bir muffen inbeffen bemerten, daß auch biefer Ausbruck, in Ansehung seiner Wirfung, bavon abbangt, bag er fchicklich eingerichtet, und contraftirt fen, benn fonst tonnte er nicht gehörig mahrgenommen werben.

Ein Grundtheil der Schönheit, ist Farbe, ein anderer, Gestalt oder Ebenmaaß; aber eine Mannichfaltigkeit bunter Farben, wurde die Wirskung der schönen Form zerstören. Es ist, solgslich, zur Hervordrüngung einer angenehmen Wirskung nothwendig, daß unter den verschiedenen Arten des Eindrucks ein Uebereinkommen und eisne Unterordnung sich sinde, und daß keine der, minder

## Aus dem Engl. bes S. J. Donaldson. 31

minber wefentlichen Gigenfchaften bie wichtigern Mertreffe. Umi-baf irgend ein mehr zusammennefester Charafter, oder Composition vollkons men werbe, ift es erfoberlich, bag es einen hupttheil gebe, ber am auffallenbsten fen, ober ben größern Ausbruck habe; ber mertwurbigfte Theil bes menschlichen Korpers ift bas Angeficht; imd in dem Angesicht ist das Auge der wichtigste Theil Sogar ein einzeler Theil eines und bef felben Korpers hat feine Schonbeit bem Berballnif und ber Berbinbung mit ben übrigen ju beibanten, fo wie bie Schonheit bes Gangen von ber Entgegenstellung gegen andre Rorper abhangt. Der Sals einer Statute, und mare er noch fo gut gebildet, wurde, wenn er von Ropf und Bruft getrennt mare, nicht schon scheinen. Die scheinbare Glatte und Canftheit bes Bufens murbe aufhören, zu gefallen, wenn ber Ropf und bie Schultern eben fo fanft und eben schienen. vollftandige Charaftere, ober Bange, muffen, wenn ihre Eigenschaften uns in die Augen fallen follen, gleichfalls gehörig contraftirt werben. Und et ist eben so nothwendig, daß ber Mensch von bem Menfchen, als bag ber Menfch von bein Thiere ju unterscheiben fen; benn, ju ber Busammenfehung eines wahrhaft schonen, menschlichen Charafters ist eben so gut eine gewisse Wendung, sber Eigenthumlichkeit in Form und Zügen erforderlich, als ein eigenthumlicher Zustand, ober Ausbruck bes Ganzen erforderlich ist, damit, in Rudficht auf andre Charaftere, eine Ihentität, Unter

## Grundsäße ber Schönheit.

Minterschied, und Ueberlegenheit festgeset, man es besonders perceptibel, und anziehend gemant werde.

## Neunter Abschnitt. Bon ber Anmuth

Wenn wir von bem Ausbrucke sprechen: fo muß man zwifchen einem gutartigen, und bosartigen Ausbruck einen Unterschieb machen. der robesten Art Ehiere von find Des Bornes, bes Saffes, ber Nachsucht, ober irgend einer ber feinbfeligen leibenschaften eben fo fabig, als ber Menfch; und die niedrigfte Staffel ber Menfchheit ist immer am mehrsten bergleichen Leibenschaften ausgefest; aber, von Mitleid, Liebe, Achtung, und alle bes übrigen fanften Empfindungen weiß fie wenig. Die bosartigen Leiden-Schaften maden die Seele ju jeder angenehmen, und menschlichen Sensation unfähig. Zorn ist bie : schmerzliche, ober bumm machenbe; Liebe, bie fchmeichelhafte, und belebende leidenschaft. Bolglich , wurde es hodyft unschicklich fenn, Jemanben, ber einen Anfall von Buth, ober von Eifersucht hat, . Die Idee von Anmuth zuzuschreiben. Bas ben : gefälligsten, angenehmsten Schein bat, ift offenbar ein Ausbruck von Wergnügen.

Derjenige, ber ben Ursprung ber Anmuth zu kennen wünscht, muß ihn in seiner eigenen Seele; suchen. Was ba anmuthig ist, muß es auch im Ausbrucke sepn. Es ist eine, ber ausgesuchtesten

sesen Zärtlichkeit ber Zuneigung, analoge Eis genschaft; es ist berjenige liebliche Enthusiaumus ben Handlungen, der Hand in Hand mit der Schönheit geht; oder, wenn uns der Ausbruck erlandt ist, es ist die Seele der Schönheit, oder die Emphasis gefälligen Ausbrucks.

In ben fanfteften und entgudleibften Augenbliden bes Dentens wird ber Korper, natürlicher Beife, in Stellungen geworfen, welche bas Bermigen haben, eine gleiche Sanftheit anbern Seelen mitzutheilen; und bigfer gefälligen Sont pathie wegen, ertheilen wir Ausbrucken, oben Sandlungen biefer Art, bie Benennung von anmuthig. - Ueber ben, ber Unmuth eigenthumlichen Schein bon Ungezwungenheit ift viel gesagt worben; und bennoch wird es vielleicht unmöglich fenn, ein Benfpiel von einer einzigen anmuthigen Stellung ju finben, bie nicht einige Grabe von Beforglichkeit, ober Mengstlichkeit ben fich führte. Des gartliche Wehren, bas holbe Zwingen, bas reizende Ringen, Die Furcht und hoffnung, und gartliche Beforgniffe ber Liebe bieten uns Bilber der außerften Ammuth bar. Gogar unter Umfanben, bie ben Unfchein von Befummernis haben, nimmt die Schonheit oft ein Anfehen ber erhabensten Brazie und Burbe an. 3mar giebe es wirklich eine gewiffe Erhabenheit ber Geele, ein gludliches Bewußtfenn überlegener Tugend, welche erforberlich find, jeder leibenschaft Würde au geben, und zur Anmuth wesentlich find; benn es giebt feine Unmuth ohne Burbe. Grazic ift 77.2361.XXVII.23.1.St.

bas Erhabene ber Schonheit, ber befcheibene Stolz ber Tugenb, bie fanfte Burbe ber liebe. Eine Stellung , woburch gebantenvolle, angeneb. mer Melancholie (eine Empfinbung, welche nur ben feinften Geelen eigenthumlich ift,) ausgebruckt wird, ist immer bochst anmuthig und reizend. Die Liebenswurdigfte ber Grazien hat in ihrem Angeficht einen Bug von Traurigfeit, vermischt mit ber lieblichsten Breude. Unmuth ift ein Ausbrud von Bergnugen; aber Bergnugen ift nicht Ungezwungenheit, es iftetwas mehr. In Babrbeit, die Seele ift weit entfernt, hochft glucklich ju fenn, wenn fie gang ruhig und forglos ift: aufs hochste ist dieses eine negatide Art von Gludfeligkeit. Um wirklich berfelben zu genieffen, muß fie nach irgend Etwas streben, basibe febr wichtig ist; all' ihre Neigungen muffen auf angenehme Art thatig fenn. Umringt von Gurche und Gefahr auf allen Seiten, ergreifen wir mit Entgucten jebe Beranlaffung jur Soffnung, und je beschwerlicher und mubsamer uns bie Erreichung unfrer Zwecke, und bie Erfullung unferer Bunfche gemacht wird, je mehr intereffiren wie uns baben, und je gludlicher find wir.

Hierburch wollen wir nicht fagen, baß es nicht öfters Anmuth in Handlung, ohne die ihe entsprechende, eigenthumliche Energie in det Seele, geben könne; wir behaupten nur, daß unfre Vorurtheile, zu Gunften der Anmuth, urisprünglich auf dieses Principium gegründet sind, und glauben, daraus folgern zu können, daß eine

# Aus dem Engl. der H. J. Donaldson. 35

eine schone Erscheinung, welche mit vollkommener Ungezwungenheit und Unthatigfeit verbunden if, nichts anders bewirfen fann, als eine Erwartung gierlicher Hanblung, ju welcher wir, in ben außern Symptomen ber Gemutheftimmmg, eine scheinbare Schicklichkeit feben. Dicht che; als bis die leibenschaften zur Relfe gelangt, und burch ben Zusaß von Liebe fanft gemacht worden find, nimmt eine Perfon eine mabres Ansehen von garter Unmuth an. Wenn jemand, beffen Seele feiner feinern Empfindung fabig ift, Anmuthsvoll erfcheint: fo ift es burch Bufall; fo wie ein Thor zuweilen weise aussehen Werm wir lieben, ift bie Geele jebem feinern finnlichen Ginbrud, mit Bewußtfenn, offen; und es ift ber feinfte Ausbruck von leben, melder bie liebe erwedt. Liebe, perfonificirt, fft bie vollkommenste Schonbeit.

Wenn wir, in irgend einem Schriftsteller, eine Stelle finden, die lebhaft ein Gesühl von Mickleid, Freude, Kummer ausdrückt (denn sogar der Kummer empfindlicher Seelen ist öfters von Bergnügen begleitet) so wird uns, mit ihm zus gleich, immer ein Bild von Anmuth dargestellt. Dieser seine, rührende Enthusiasmus ist es, welscher die Werke des Naphael und Correggio so ausnehmend auszeichnet; dieser allein ist es, welcher selbst die Bruchstücke der göttlichen Sappho so hoch über andere erhebt. Die Dichtkunst erhält

© 3 ibren-Digitized by Google

ihren großen Reig von bem Geift ober ber Mufe, welche jedem Dinge Zierlichkeit und Leben ein-Das Schone, und Anmuthige in ben boucht. Gesinnungen, sind Ausbrucke bes bochsten Grabes von Leben, ober menschlichen Gefühlen.

Die Benus Medicis wird, allgemein, für ein Muster weiblicher Schonbeit ausgegeben, und ift, mahrscheinlicher Beise, in der That, bas reizendste und vollkommenste aller menschlichen Probutte; aber, biefe Statue bat ben bochften Ausbrud von Bescheibenheit, biefe angenehmffe Brazie und Zierbe jeder liebensmurdigen Lugend. Wollte ein Runftler es unternehmen, Etwas Aehnliches zu mahlen, wie fehr konnte er noch jede Grazie baburch erhoben, baß er eine angenehme Roche über das Geficht diefer Figur berbreitete; ein Bufaß, welchen der Marmor nicht gestattet! Und zweifelsohne, wird unter ber feinen Allegorie, bag Benus von ben Grazien angefleibet werde, nichts anders gemennt, als baß jedes Ding, welches in ber aufern Erfcheinung reizend ift, gleichfam nur Bierrath und Musfchmudung berjenigen himmlischen liebe ber Gee le fen, welche die Alten der Benus Uranie zufdrieben, als bas Gegentheil von bem, was fie ber andern Benus zueigneten, welche fie nur als eine ierbische und gemeine Gottheit verehrten.

Und fo baben wir benn, in Benigem, bem Fortgang ber Schonfeit, von ihrem Unfange in den Sinnen, ju ihrer zwenten Quelle von Bolltommenheit in der Seele nachgefpurt, · jeigt,

siet; daß beibe in dem Bewnstesen und Gefühl von leben oder Empfindbarkeit gegründet sind, und, so wie wir vorher bemerkt haben, daß dies jenigen Dinge, welche uns Sensationen geben, die den Sigenschaften, welche wir in uns selbst wahrnehmen, ahnlich sind, die wirklichen und die wichtigsten Vergnügen der Sinne erzeugen: so ist es hier noch wichtiger, bemerkt zu werden, daß nichts uns so viel Genugthuung verschaft, als die Anzeichen von Vergnügen, oder Glückseitigkeit an denen zu sehen, welchen Schönheit und Verdienstein Recht zu einem Antheil an unserer Liebe oder Achtung geben.

In diesem zwenten Falle verliert das Vergnügen den Rahmen von sinnlich, oder selbstisch. Derse nige, der diesen höhern Grad von Reizbarkelt und kehen besitzt, ist, folglich, ben der Glückseligkeit seiner Mitgeschöpfe, so wie ben dem Studio eines jeden Dinges, das sich auf diese seinere Beseelung bezieht, interessirt; und berjenige, welcher Schänheit in diesen Dingen wahrnimmt, ninmt Theil an der Vervollkommnung derselben, und sieht sie, in gewisser Art, als verwandt mit ihm, und als Theile des allgemeinen, und mit einander verknüpsten Ganzen an, von welchem er auch sich selbst, als einen Theil betrachtet.

Hieraus können wir benn folgern, daß ber Reiz, welchen mahre Schönheit für ben Menschen hat, in Berhaltniß mit der Deutlichkeit feiner moralischen Perceptionen, ober, in andern Borten, mit feiner Liebe zur Gutmuthigkeit fitht;

baß sogar unbeseelte Schönheit eine Ides vent, werten Range, oder eine Association ist, dies aus den äußern Symptomen natürlicher Neigensgen, als worin die Schönheit der menschlichensgen, als worin die Schönheit der menschlichensgen, als worin die Schönheit der menschlichensgen, als worin die Schönheit der menschlichengen, als worin die Schönheit der menschlichensgeleben basienige, was den Zweck hat, uns des Lebens zu berauben, sondern auch das, was der Ausübung der seinern Kräste, von welchen das Wewustsen von Leben abhängt, im Wege steht, Kummer, Furcht und Schrecken hervorzbringt; daß durch Alles aber, was die entgezgengesette Wirfung hat, Hossnung, Liebe und Freude besördert wird.

#### II.

Ueber die deutsche Sprache und Litteratur, Schreiben an einen Freund, nebst einer Nachschrift die Nationalerziehung der alten Deutschen betreffend; von J. M. Osnabruck, in der Schmidtschen Buchhandlung, 1781. 55 Seiten in 8.

Son den Schriften, wozu die französische Abhandlung de la litterature allemande Anlaß gab, ift schon eine im vorigen Bande dieser Bibliothek beurtheilt worden, und wir geben der gegenwärtigen, ob sie gleich nur klein ist, darum einen

einen Plat barinne, weil man fie einem Berfafe fer jufchreibt, ber fich schon langft in einem anban Sache zu feinem Wortheile gezeigt hat: wiewohl ber Recenfent billig zweifelt, daß fie Brn. Mofer jum Verfaffer bat, wie einige offentliche Jeder unter ben beiben Blatter melbeten. Schriftkellern sieht die Schrift des Königs von einer andern Seite an : ber eine, - beffen Schrift niber Sprache, Biffenschaften und Beschmack ber Deutschen " beißt, wollte nicht widerlegen, fonbern über ben nämlichen Gegenstand feine Bebanten fagen, und hatte vermuthlich fein Buch and ohne eine folche Weranlaffung gefchrieben : feine Abficht mar alfo weber ju beweisen, baguns ber Ronig Unrecht thut, noch ben wahren Behalt unfeer Litteratur zu untersuchen und fie mit ber frangofischen ober englischen zu vergleichen; wollte uns nur fagen, was uns noch zur Vollfommenheit fehlt, und worinnen unfere Nachbarn vielleicht einen Vorsprung vor uns haben. er, im Artitel von ben Wiffenschaften ber herrfenden gelehrten Denbungsart und manchen gelehrten Borurtheilen nicht ben verlangten Refpett erweißt, und ba befanntermaßen ben Gelehrten ihre Borurtheile fester angewachsen find, als bem Ungelehrten ber Glaube an die Rockenphilosophie, fo war es fein Bunder, baß er fich schiefe Ges fichter, Biberfpruch und fogar Streit jujog: es fann ihm zwar eine große Beruhigung fenn, baß man nur an Nebenfachen zwickte und seine Haupt. meynungen unangetastet ließ und stillschweigend zue gab: gab; allein es muß ihn noch mehr beruhigen, baß es ihm nicht zehnmal schlimmer ging: Borurtheile sind wesentliche Bestandtheile unsers Iche, und wer wird sich so geduldig etwas von seinem Ich-abreisen lassen, ohne nicht wenigstens zu schrenen, wenn man sich ja schämt, mit händen und Kussen um sich zu schlagen? Bor zwanzig oder dreißig Jahren war er nicht ungeschlagen davon gekommen: ist schrept mannur: sind wir nicht um zwanzig Jahre gescheuter als unsere Borsahren?

Der Verfasser, von dessen Schrift in dieser Recension die Rede ist, scheint mehr über einige Mennungen des Königs als über die Sache etwas sagen zu wollen: es ist ein Brief an einen Freund, wo man es dem Verf. verzeist, wenn er nicht tief eindringt, sondern ohne Methode und Ordenung über den Gegenstand mit seinem Blicke flichtig hinfahrt und sagt, was ihm zuerst begegnet.

Er sagt im Eingange; "baß es der Plan des Königs gewesen ware, seinem Staat erst Starke zu geben, eh er an die Verschönerung desselben durch die Wissenschaften gedacht hatte, und daß er von der Sorge für das Nothwendige und Nüsliche nunmehr zur Ausmerksamkeit auf den Pus überginge."

Soll dieß ein bloßes Rompliment senn, so läßt sich nichts dawiber einwenden; außerdem muß man die Richtigkeit dieser-Einleitung bezweifeln. Daß der König für den Flor und die Wohlfahrt seiner länder und die politische Stärke des Staats auf alle Weise seit dem ersten Augenblicke seiner Re-

gierung forgte, bas ift unläugbar; aber, wenn man die Reihe ber Weranberungen, bie aus biefer Abficht herfloffen, auch nur fluchtig überfieht, fo mertt man, Baf Die Sorge für Die Wiffenfchaften nicht, wie der Berf. glaubt, feine lette, fondern eine feiner ceften war, und baf er sie alfo nicht für blogen Dus, fondern für etwas Wescmiiches ansah. te ju gut, bağ es mitben Staaten geht, wie mit jebem einzelen Menschen: fie mogen noch so viele innere Bolltommenheiten befigen, fo ift es boch nicht hinreichenb, um empor zu kommen, hervorzustechen, die Aufmerksamteit auf fich zu ziehn, eine hobe Mennung einzuflößen; baju verhilft uns bas, was wir nicht einmal beutsch nennen formen, - le brillant. Babrend daß ber Ronig Beranderungen im Juftizwefen, Anftalten zur Vermehrung bet Finangen, jum flor bes Banbels und ber Gewerbe machte, verschomette et auch feine Sauptfladt mit Gebauben und fcuf ein Inftitut, das Friedrich, ber erfte, aus Eitelfeit ben Biffenschaften widmete, und bas fein Radifolger in eine Wundarznepschule verwandeln moste, wieber ju einer Academie des sciences et beiles - lettres um, berief frangofifche Belehrte ju Mitgliebern, weil er vielleicht ben beutschen nicht Ruf ober Gefchicklichkeit genug gutraute, bie Atademie auswärts in Anfehn zu bringen, und befahl ihr, in ihren Schriften und Abhandlungen bie allgemeinste Sprache, bie frangofische zu reben. Er mußte alfo entweber die Wiffenfchaften mit unter das Nothwendige und Rufli-

de rechnen, ober fie fur bas wirtsamste Mittel balten, einem Staat Ansehn und Ruf ben ben Musmartigen, bu verschaffen; und bas find fie Franfreich bat feinen ausgebreiteten Rubm bloß feinen Schriftstellern zu banten, zum Theil auch bem Geifte ber Nation, ben Rriegen und ber Pracht ludwig bes vierzehnten; England ben feinigen jum Theil ber fregen Berfaffung, bem Nationalcharafter, feiner Industrie und seinem Sanbel, feiner Macht, feinem Reichthum, aber auch , ber Starte, dem Scharffinne und philosophischen Beifte, ber in englischen Schriften berrichen follte, wie einer bem anbern nachfagte: warum blieb Deutschland an Ruhm und Achtung so weit hinter Diefen beiben Mationen jurud, obgleich manche unter feinen Regenten bie Pracht mehr als zuviel liebe ten, und ber Rrieg ben uns fast nicht aufhorte? — Ich weiß feine andere Urfache, als weil man uns nicht viel Beift gutraute: man glaubte, und glaubt jum Theil noch, bag wir gute ehrlis che fleißige Leute waren, die foviel Menfchenverftand hatten, ale nothig ift, um nicht tumm ju fenn, benen es aber gang au zwen Dingen fehlte, wozu fie nicht einmal eigene Benennungen befaffen - an esprit und génie, Man modite. nun einiges ober gar fein Recht baju haben, fo erhellt boch baraus, bag nur Beweife bes Genics eine Mation in Ansehn bringen.

Bebenkt man auf ber andern Seite, welchen großen Einfluß die Liebe und Kultur der Wissenschaften, und besonders die Werke des Genies, auf auf die Besserung und Aufklarung der Nation haben, so wird man desto weniger geneigt, sie sit blossen Dus zu halten: das Genie ist eine Ramme, die das schlasende Feuer der übrigen Menschen entzündet, ihre Geisteskräfte erweckt, ihnen zum Muster und zum Antriebe dient.

Wir konnen also bem Berf. weber jugeben, bak ein Regent nur jum Puße bes Staatforpers etwas bepträgt, wenn er den Biffenfchaften und bem Gefchmade feinen Schus gonut, noch baß ber Konig fie ju feiner letten Gorge machte: es war eine feiner erften Befchaftigungen, Staate ben Ruhm zu verschaffen, bag Biffenfchaften und Gefthmad bort blubten; allein er brauch-& Auslander und auslandische Sprache jur Erreichung feiner Absicht. An bie beutsche Sprache und Litteratur bachte er freilich zulest; allein bieß war vermuthlich teine Folge seines Plans, sonbern geschah mehr auf zufällige Veranlaffung folder Perfonen, bie Freunde ber Deutschen maren und ben nabern Butritt ju ihrem Berrn' anwandten, ihm ju vortheilhaftern Gefinnungen gegen unfere Sprache und Schriftsteller gu bewegen: auch entfinnt fich ber Recenfent, bag man ihm vor einigen Jahren von einem Auffațe bes Konigs über bie deutsche Litteratur erzählte, ber bamals fcon lange fertig mar, und beffen Befanntmachung ein Minister verhinderte, ber oft Werheibiger ber Deutschen ben ihm gewesen ift. Babefcheinlich war ber Auffas über bie beutsche Sitte

Litteratur eher geschrieben, als die Beiefe über bie Baterlandsliebe.

Allein wir wollen annehmen, bag es wirk lich ber Plan bes Königs war, für ben Ge fchmad, bie Wiffenfchaften und vaterfanbifche Sprache zulest zu forgen: "und fo febr ber Berf. "biefes billigt, fo scheint es ibm boch nicht in "bem namlichen Plane ju liegen, baf wir ben "ben Griechen, Lateinern und Frangofengu Dart "te when und basjenigs von Fremben tanfen aber "borgen follen, mas wir fetbft babeim haben tou-Hier vermißt er ben hausvater und "glaubt, daß wir felbft unfere Gichen alfo ziehen "tonnen, bag fie ben harteften, bochften und preinften Stamm geben, ihre Krone hoch empor "tragen und so wenig in ben Aesten sohren als "vom Moofe bekimmert werben; bag wir fie "nicht von einem frangofischen Bartner zustugen mund aufschnißeln, und unfre Balber nicht in ei-"nen regularen Sternbufch vermanbeln jaffen folgilen: mit andern Worten - bag wir beffer athun, unfre Goge von Berlichingen, fo wie es "bie Beit bringen wirb, ju ber ihrer Natur eigemen Wolltommenheit aufzuziehen, als gang zu "verwetfen, ober fie mit affen Schonheiten einer "fremben Nation auszuzieren."

Der Verf. liebt ben metaphorischen Ausbruck fo sehr, daß es ofe schwer ist, seine Gedanken zu errathen: hier scheint es dieser zu senn — "wir "thun besser, die Gegenstände zu unsern Werken "des Geschmacks von unsere eigenen Nation zu "ent-

"entlehnen, und fie auf eine eigene Manier zu be-"arbeiten, als ben Alten und ben Franzofen nachznahmen." -- Gehr richtig! aber bas will ber König auch: er verlangt nicht, daß wir bie Gegenftanbe aus ben Alten und Frangefen nehmen, ober ihre Manier nachahmen, bern baff wir noch gar nicht baran benten follen. Berte des Gefdmad's ju fchreiben: nach feiner Mennung mit Sprache und Geshmad so weit noch zurud, daß wir erst Borbes reitungsflübien treiben, aus ben Alten und Fransofen überfegen muffen, um unfern Stil und unfern Gefcmad ju bilben. Alle feine Borfchlage paffen auf bie Zeit, wo Gottsched bie Sprache im eigentlichen Verstande zu behauen anfing, und wo bie Ueberfegungen feiner Chegattin auf bem Meuberischen Theater die Morgenrothe bes Gefcmacks anbrechen ließen: bamals lernte ber Ro nig unfere Sprache und unfere Schriften fennen und wurde so febr wider fie eingenommen, baß er fie feitbem feiner Aufmerksamkelt nicht mehr wurbigte: feine Befchreibung unfrer Schriftfteller in ber Abhandlung de la litterature allemande ift baber vollig berjenigen abnitch, bie er in ben Memoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandenbourg bavon machte \*):

<sup>\*)</sup> In ben Memoires sagt er G. 501. Nos auteurs ont (ce me semble) toujours peché, faute de discerner his choses effentielles des accessoires,

er schilbert unsere Sprache und unsere Litteratur, wie sie vor bem Jahre vierzig war, und damals hatten seine Worschlage unstreitig großen Rugen geschaft,

ceffaires, de resserrer leur prose trainante & excessivément sujette aux inversions, nombroules epithetes & d'écrire en pedans plusos qu'en bommes de genie. Dans cette disette de tout bon auvrage en prose le Brandebourg eut un bon poete: c'étoit le Sieur de Canitz: il traduifit heureusement quelques Epitres de Boileau. - C'est le Pope de l'Allemagne, le poëte le plus élégant, le plus correct & le moins diffus qui ait fait des vers en notre langue. Communément ès Allemagne le pedantisme affecte jusqu'aux potla langue des Dieux est prostituée par la bouche de quelque Regent d'un college obscur ou par quelque Etudiant diffolu; & ce qu'on appelle honnêtes gens sont ou srop pareffeux ou erop fiers pour manier la lyre d'Horace ou la trompette de Virgile. Monsieur de Canitz, quoique d'une maison illustre, crut que l'esprit & le talent de la pociie ne derogeoit pas: il le cultiva avec succès; il eut une charge à la cour & puis dans l'usage de la bonne compagnie cesse politesse & cette aménité qui plaît dans son stile. Les Spectacles Allemans étoient (aur Btit Briebrich I.) peu de chose; ce qu'on appelle Tragédie eft (alfo auch noch jur Zeit, wo et bie Memoires schrieb) un monstre composé d'en-

geschaft, wie man biefes ben Gottfifebischen Bemihungen nicht absprechen kann. Aber wenn wir eine Zeit lang Erercitien gemacht, aus anbern Eprachen überfest, gute Mufter tennen gelernt, und fo unfern Gefchmack gebilbet haben, bann follen wir unfere eigenen Flügel verfuchen, bann wird bas Zeitalter ber Auguste und Medicis ben uns erscheinen. Der Verfaffer hat also vie Vorschläge des Königs in eis nem falfchen Gesichtspunkt gestellt: wir follen nicht von den Franzosen borgen oder ihnen nachahmen, sonbern uns an ihren Produften bes Genies üben, burch bie Ueberfegung berfelben Beschmad und Sprache bilden, um mit ber Beit eigene Werfe biefer Art hervorbringen gu finnen.

"Indessen," sagt er weiter, "bleibt es boch nimmer eine wichtige Frage, ob wir wirklich "eigene

d'ensture & de basse plaisanterie. Les auteurs dramatiques ignorent jusqu'aux moindres regles du théttre. La comédie est plus pitoyable encore: c'est une farce grossière qui choque le bon goût, les bonnes mœurs & les honnétes gens. In der Abhandlung de la litterature allemande wird das namliche nur etwas starter gesagt: ste ist also entweber mit den Memoires bepnase zu Einer Zeit geschrieben, oder der Ronig hat uns seit der Ersscheinung der Memoires nicht weiter kennen gelernt.

"eigene Gewächse haben, die eine Kultur verdie"nen, und ob unsere Art der Kultur der frem"den vorzuziehen sen (ist)? Pieran hat der Kö"nig natürlicher Weise gezweiselt, weil er sonst,
"ganz gewiß das Einheimische dem Auswärtigen
"vorgezogen haben wurde (hatte); und hier din
"ich in der That verlegen, ohnerachtet" (ungeachtet, bester, obgleich) "ich die veredelten
"Stauden unsers Vodens, welche Jerusalem dem
"Könige vorzählt, mehr als einmal vor mir auf"gestellt und betrachtet habe."

Der gange Gebante bes Verfassers ift ohne Metapher diefer - "wir thun beffer, wenn wir "bem Benfpiele bes Berfaffers vom Gog von Ber-"lichingen folgen, bas beißt, einheimische Be-"genstände mählen und sie auf eigene Manier "bearbeiten, als ben Franzosen nachahmen; aber "freilich ist unter allen Schriftstellern", Die Jeru-"falem nennt, keiner ber Dachahmung werth. "Auch (G. &.) bietet uns unfere Ration feine "wichtige Gegenstande zur Bearbeitung bar, "theils weil nichts Erhebliches unter uns vorgeht, stheils weil wir zu schwach empfinden und an "nichts lebhaften Antheil nehmen. Bir fon-"nen auch (G. 9.) nicht zu ber Sohe ber Be-"banken und bes Ausbrucks gelangen, die andere "Mationen auszeichnet, ober mit anbern Worten. "feine große Schriftsteller haben."

Fühlt ber lefer nicht eine Unbehaglichkeit ben biefer Reihe von Gebanken? Es ist etwas außerst Schiefes barinne.

Bie follen mir bem Berfaffer bes Gog von Berlichingen nachahmen? In der Wahl ber Begenstände? — Begebenheiten, Charaftere und Sitten aus ben Zeiten ber Gobe von Berl tonnen wir nicht unsere nennen : sie haben feine Berbindung mit-uns, als weil sie einmal in dem lande waren, mo wir ist leben, und wir kennen fie folglich auf teine andere Art als die Sittenund Denfungsart ber Griechen und Romer, nur aus Buchern, und haben baber fein anschaulicher Bild von ihnen, als von biefen: Auch ift ber Bos, ben wir auf unferm Theater haben, nur balb mahr, altbeutsch, wo er aus seiner Lebensbeschreibung spricht, modern, wo ihn ber Dichter aus feinem Ropfe reben, benten und handelt läft: eben fo halb modern find auch bie übrigen Figu-Wir gewinnen also durch die Wahl ber TER. Begenftanbe aus ben alten beutschen Ritterzeiten bas nicht, was wir gewinnen wollen: wir schile bern alsbann nicht Sitten, Denkungsarten, Banblungen und Empfindungen, die wir felbst fublten und geschehensahn, und die wir also mit besto mehr Bahrheit schilbern tonnen, weil wir in und um uns ein anschauliches Bild von ihnen haben: nein, wir muffen eben fo bie Mufter dagu aus Bus chern fammeln und ums in jene Zeiten bineinbenten, find eben fo febr in Gefahr ju modernifiren, wie ben allen Sitten, die in einem andern Lande eriftirten. Es ift uns leichter, französische ober englische heutige Sitten, leibenschaften und Empfindungen ju maim, weil fie mit unfern eigenen mehr übereinkom-M.Bibl. XXVII.B. 1. St. Ð Digitized by Google men, als bie alten beutschen, die uns eben so fremd sind, als die französischen unter den Mervolingern, oder die englischen unter Wilhelm dem Eroberer. — Oder meint er die Manier, die wir im Göß v. B. nachahmen sollen? Sie ist ja nicht einmal ganz original, sondern vom Shakespear entlehnt, und wäre sie auch dem deutschen Schriftsteller ganz eigen, so ist sie doch darum nicht national, wie es der Verfasser anzunehmen scheint. — Oder will er vielleicht, daß wir Alle sie annehmen und dadurch sie national machen sollen? So muß der Recensent, für seine Benigkeit, um Verzeihung bitten, daß er seine Stimme nicht dazu geben kann.

Meinte alfo ber Verfaffer, wenn er fagte, "baß wir unsere Goge von Berlichingen zur Vollpfommenheit bringen follen, " — meinte er ba. mit, bag wir bem Berf. biefes Studs nachgebn, abnliche Gegenftanbe, wie er, mablen und feine Manier national machen follten, fo fagte er etwas fehr unftatthaftes: meinte er aber überhaupt, baß wir einheimische Begenftanbe mablen, und fie auf eine eigene Manier bearbeiten follten, fo bruckte et fich falfch aus; benn im Gog von Berlichingen find bie Begenstande fur uns fremd, und er mußte folglich jeden andern Schriftsteller eber jum Muster vorschlagen, der aus der gegenwärtigen beutschen Welt schöpfte: Gellert, Schlegel, Leffing thaten biefes, ob wir gleich fehr gut vorausfebn, was uns ber Berfaffer in Anfebung ber beiben

beiben erfien, und in Ansehung ber meiften Stüde bes lesten antworten konnte.

Aber wozu Muster? — Der beste Rath ist, daß ein jeder aus sich, dem Zeitalter, worinnen er lebt, und dem Zirkel von Menschen dichetet, die er kennt, und die Manier gebraucht, wosu ihn sein Genie und sein Nachdenken führen, und bestümmert um Alle, die vor ihm schrieben, sie mogen Englander, Franzosen, Deutsche, Gries ihn oder Römer seyn.

Aber giebe uns benn unfere gegenwartige beutsche Welt brauchbaren und hinlanglichen Stoff? - Dief laugnet ber Verf. aus ben Grunbm, die vorhin angegeben wurden. Ein Deute fcher fann, nach feiner Mennung, die edle bobe liebe bes Spaniers, Die Feinheit bes Italianers, den Freiheitston bes Englanders nicht erreichen, weil alle diefe Dinge weber in unfrer Verfassung, noch in unferm Charafter eriftiren. — Glaubt er benn, baß jeder Spanier und Italianer fo liebt, wie einer ihrer Dichter von ber Liebe fingt? ober baß jeber Englanber so empfindet, wie ein Mann von Ropf, ber im Parlamente mit Feuer für die Freiheit fpricht? Gewiß nicht: die Starfe, Erhabenheit, Feinheit der Empfindung, moburch ein Dichter ober ein anderer Schriftsteller fich auszeichnet, fließt aus feinem Charafter und feiner Imagination; und ba ein Mensch mit einem folden Charakter und einer folden Imagis nation unter allen Wolfern geboren werben fann, fo lift es fich auch benten, bag ein beutsches Benie

eben so ftart empfinden, benten und sich ausbruden wird, wie eines ben einer andern Mation, wenn es bem Triebe feiner Natur falgt: wen bie lettils re bes Petrarchs zur petrarchifchen liebe begeiftert, ber erreicht ben Petrarch niemals; wen aber bie Matur fo begeiftert, wie biefen Dichter, ber wirb ben ahnlichen Schicksalen in Deutschland mit eben folder Bartlichkeit und fo aus bem Berge fingen . wie er. In fofern hat ber Verf. allerdings Recht, baf ben einer Nation bie Staatsverfasfung, bie Sitten, Religion, und abnliche Umftanbe fur bie Entwickelung bes Genies gunftiger find als ben ber anbern, ober, baß es ben einer mehr Anfaß und Auffoberungen findet, fich zu zeigen: auch bat er barinne Recht, baß unsere in beiben Rudfichten teine große Borguge bat. Man muß gleichwohl bier einen Unterschied machen: praftische Genie bat ben uns gar fein Gelb, in England ift bas Parlement fein Theater, in Frankreich die Gerichtsstube, in Rom war es ber Cenat und bas Forum. Das praftische Leben fobert ben uns nichts als gebulbige fleifige Arbeiter: wer Genie in sich fühlt, flieht davor, ober verfest ibn fein Schicffal barein, fo verliert er Lalent und Ruhmbegierde, Wir werben baber niemals folche Schriften unter uns febn, wie bie Memoires der Parlemente und der Abvokaten in Frankreich und Die politischen Schriften in England, wo oft ein fleines Pamphlet mehr Werstand, Raifonnement und Feuer bes Ausbrucks und ber Gedanken enthalt, als ben uns ein bickes Buch: Digitized by Google

Buch: wir haben in biefem Jache feine Schriftsteller als trodene Civilisten, Publicisten und statistische Sammler.

Das Dichterische Genie ist beffer baran: ber Berfaffer glaubt zwar, baf auch biefem bie Materialien ben uns fehlen, allein er fieht bie Sache von einer unrechten Seite an. Die Dichter aller Nationen und Zeiten können nicht einerlen Gegenftande und in einerlen Gefchmack bearbeiten. weil in jedem Zeitalter und ben jedem Wolke bas Publifum anders ift: man schließt daber zu voreilig, wenn man glaubt, baß eine Nation nicht eben fo gute und große Dichter haben tonne, wie eine andere, weil ihr die Begenstande fehlen, von benen biefe vortrefliche Werte aufzuweisen bat: eben so voreilig ift es geschlossen, wenn man . glaubt, daß eine Nation mit ihrer Litteratur weiter juruck fen, als eine andere, weil sie nicht in ben nämlichen Battungen vortrefliche Probukte besitt, worinne biese sich hervorgethan . Beil wir nicht wehr so friegerisch sind und nicht mehr folche tapfre Thaten thun, wie zu homers ober Offians Zeiten, so folgt baraus nicht, baß wir nicht eben fo große erzählende Dichter haben fonnen, wie biefe beiben find: fie fchilberten bas leben und die Leidenschaften ihres Jahrhunderts, wo ber friegerische Muth ben Ton angab: Wir thun eble, nuglide, großmuthige, lacherliche, rubrende Handlungen, find ehrgeißig, gelbsüchtig, lieben bie Pracht, machen bankerot, werben reich, betrügen ober handeln ehrlich u. f. m. gesellige D 3

gesellige leben mit ben barinne vorkommenben Banblungen, Charafteren, Befinnungen, Leiben-Schaften, Empfindungen, Tugenben, Lastern, Thors beiten und lacherlichkeiten ift ber Wegenftand unfrer Dichtfunft. Das homerische und offianische Belbengebicht ift nicht für unfer Zeitalter: mane, Trauerfpiele, Luftspiele, Lieber, Sinngebichte, Satiren, Episteln, Lehrgebichte find bie Gattungen, wo wir Lorbern fammlen tonnen: bie heroische Epopee, die hohe lyrische Poefie, der griechifche Hymnus, Dithyramben, Barbengefange werden uns nicht verewigen; benn wir tonnen nur Rachahmungen in biefen Gattungen bervorbringen: ber Dichter und lefer muß fich muhfam in die heilige Buth verfegen, die in ihnen von felbft entstunde, wenn fie ein Bacchusfeft mit gefenert hatten, und fo geht es auch, wenn Schriftsteller von Kriege, Streit und Blutvergießen singen, bie boch in ihrem Leben vielleicht fein Geschöpf umbrachten, als eine Bliege, Die fie in bie Dafe frad,

Folgt aber daraus, daß Genies in den angegebenen Gattungen nicht eben so groß werden können, als Homer, Pindar und andere Griechen in den ihrigen?— Wer ohne Vorurtheil spricht, fagt gewiß "Ja."

Daburch hat die Sache eine andere Wendung bekommen, und es kommt nun darauf an, ob das Privatleben ben unserer Nation dem Dichter einen hinlanglichen Vorrath von Charakteren, Situationen und Begebenheiten darbietet, und

06

ob fie fo befchaffen find, baß fie einen hohen Grad ber Empfindung, ber Leibenschaft und überhaupt eine folche Bearbeitung zulaffen, Die einen lebhaften Eindruck machen kann; ober ob hierinne Franzosen, Englander, Italianer u. a. einen Borzug, wor uns haben. — Der Necenfent wagt nicht zu entscheiten, ob er gleich febe ber Mennung ift, baf ein Dichter in London ober Paris feine Jungination mehr bereichern und mehr Materialien für feine Erfindungsfraft finden muß, als in einer theinen ober mittelmäßigen beutschen Stadt. Wenn ber Berf. Diefes meinte, so muffen wir ihm Recht geben: allein bie gewählten Benfpiele laffen befürchten, baß er unfre Beiten für unpoetisch balt, weil fie nicht mehr bereifch find. "Unfere Empfindungen find nnicht zu ber feinen Rachfucht gestimmt, welche nin Leffings Emilie tont, und wir haben bochnftens nur Baterftabte und ein gelehrtes Bater-"land, bas wir als Burger ober Gelehrte lieben. "für bie Erhaltung bes beutschen Reichsinstems "fturge fich ben uns fein Rurtius in ben 216-"grund. (3ch wollte es einem fehr verdenken.) "Die Geschichte bes Mullers Arnold murbe in pfrankreich alle Parlementer und in England alnle Parthenen, bie fur ober wiber ben Ronig pfind, in Bewegung gefest haben: aber in n Deutschland hat man sie sich wie eine frobe "Neuigkeit ergablt." — (weil ben uns eine Erbitterung gegen Richter und Abvokaten herricht, und weil man baher ben Nichtern gerabezu Unrecht

recht gab und die Handlung bes Königs als eine Ausübung ber Gerechtigfeit betrachtete. M England, menn die Begebenheit bort Statt hatte, wurde sie freilich mehr Debatten und Auffehn im Staate und unter ben Autoren verurfachen. -weil bort mehr Gefahr bamit verbunben mare, als ben uns: in Frankreich hatte man Lieber und Epigramme barauf gemacht, ohne ben Polizeplientenant und bie Baftille ju fürchten, und waren im Parlement einer ober etliche muthige Manner, so erschienen solche Memoires, wie unter Endudig bem funfzehnten; war feiner barunter, muthigte man sich und, schwieg. Muffehn und Privatdebatten bat fie in und außer ben preußiichen Staaten genug erregt, in Berlin auch etnige elende Berfe jum Lobe bes Konigs und jum Spotte bet armen Justig veranlaßt, und man ergählt zum Ruhme bes Ministers, bem bie Untersuchung aufgetragen war, baß er mit vieler Stanbhaftigfeit, ohne Burcht vor Misfallen, gefagt bat, was ihm Recht schien. Was benn ber Berf. mehr? Ber fann bafur, baß bie leute, bie ben uns Werse auf folche Borfalle machen, schlechtere Dichter find, als manche in Franfreich, Die ben ahnlichen Gelegenheiten ibren Wis in Untoften fegen?)

Der Verfasser läßt es inzwischen babin geftellt senn, ob seine Gebanken über ben Mangel an
poetischen Materialien und über die Kälte unsrer Empfindung gegrundet sind, und kommt auf seine Hauptsache zurück, weswegen er die ganze
BroBroschüre geschrieben zu haben scheint, daß wir eigene Produkte ziehen und das Einheimische wicht verachten sollen: besonders liegt ihm Goß von Berlichingen sehr am Herzen, und er verlangt daher, daß wir mehr dergleichen ziehen sollen: die höchste Vollkommenheit käme vielleicht durch längere Rultur. — Fenelon sagte: "wenn ich schreibe, such, ich vor allen Dingen much selbst zu verstehn: "sollte das der Vers. wohl hier gethan haben? Wir zweiseln, ob er bestimmt sagen kaun, was er eigentlich verstengt.

"Wenn von einem Wolfostude bie Rebe ift, "fo muß man ben Befchmad ber hoffente ben "Seite fegen." (Wie find benn Sofleute und das Wolf einander entgegengefest?) "Der be-"fte Befang fur unfre Ration ift unftreitig ein "Bardiet, ber sie jur Vertheidigung ihres Naterplandes in die Schlacht fingt:" (uns, von benen er furz vorher fagte, bag wir fein Baterland, fondern nur eine Baterftabt haben, biewir als Burger ober Gelehrte Heben?) "Der beste "Lang, ber fie auf bie Batterie fuhrt, und bas "befte Schauspiel, was uns hohen Muth giebt." (Benn ber Berf. micht fo außerft emfthaft fpråche, fo hielten wir bas für Fronie.) "Diefes wift gewiß ber Bortheil, ben ber Ronig von alnlen schönen Biffenschaften fobert, und welchen "Sulzer als ben einzigen und wurdigsten von wihnen betrachtete: es ift ber Bortheil, ben Gleim nin ben liebern bes preußischen Gronabiers so "gluct: "glucklich erreichte; und ich glaube, daß es der "einzige wahre ist, den man für ein Volk, wie "das deutsche, suchen muß." (Eine große Schmeichelen, wenn wir nur zum Todeschlagen gut sind!) "Der entnervende Gesang, der wollüstige "Tanz und die entzückenden ober bezaubernden "Vorstellungen mögen Volkern gefallen, denen "sie besser, als uns, dienen und bekommen; in den, nen Sie auch der König nicht die Härte, nicht "die Viker und nicht das Herzseiner Grenadiere "sinden wird." (Der Endzweck der Dichtkunst ist also, die Leute abzuharten und gute Grenadiere zu machen? Neu ist der Gedanste: weder Aristoteles noch Batteur versielen dars aus.)

"Göthens Absicht in seinem Göß von Berts "chingen war gewiß, uns eine Sammlung von "Gemälden aus dem Nationalleben unserer Vor "fahren zu geben, und uns zu zeigen, was wir "hatten und was wir könnten, wenn wir einmal "det artigen Kammerjungkern und der wißigen "Bedienten auf der französisch – beutschen Bühne "müde wären." — (Göß konnte wohl die wißigen Bedienten und die geschwäßigen Kammermädchen von unserm komischen Theater nicht vertreiben; denn er gehört auf das tragische, und hier haben wir wohl langweilige Vertraute beiderlen Geschlechts gehabt, aber keine wißige Bediente und Kammerjungsern.)

"Leicht hatte er biefer Sammlung mit Hulfe "einer bis zum Ekel gebrauchten Liebesgeschichte "das

nbas Verbieuff ber bren Einheiten geben tonnnen; " (es ift ja eine Liebesgeschichte barinne; und warum foll benn eben eine abgenüßte liebesgeschichte, oder auch eine Liebesgeschichte übers baupt, ein Mittel fenn, bie bren Einheiten gu bewirken? Finden denn biefe nicht auch ohne liebesgeschichte statt?) "Und sie in eine handlung "flechten können, die sich angefangen, verwintelt und aufgeloft batte." (Alfo bat bas Schauspiel, wovon hier die Rebe ist, keinen ... Anfang, teine Berwickelung, feine Auflofung? Alsbann mar es in ber That original. Der Berf. bier bem Antor febr viel, ben er in Schus genommen bat.) " Allein er wollte ift ein-"zele Parthieen malen, und biefe fteben gufammen, wie bie Gemalbe vieler großen tanb-"fchaftsmaler, ohne baß bie Ballerie, worin fie "fich befinden, gerabe eine Epopee ift." bie Bergleichung zwischen einem einzelen Bangen, wie ein Schaufpiel, und einer Bemalbegallerie, die aus vielen Bangen besteht, mohl richtig? Die einzelen Gemalbe in einer Galle. rie find nicht Theile Eines Ganzen, wie die Scenen und Afte eines Schauspiels, sondern unter fich burch nichts verbunden, als burch ben Ort, wo fie zusammen aufgehangt wurden. lich mußte ein Schauspiel fenn, bas einer Bilbergallerie völlig gliche und aus unzusammenbangenben Scenen und Schilberungen bestanbe, die fo wenig unter einander verbunden maren, wie Schweizerlandschaften, italianische und nie-

berlandische, bie in Ginem Zimmer zusammenbangen, weil fie alle Gemalbe von Giner Gattung find, und woon eine jebe für fich betrachtet und verftanden werben fann, ohne bag bie übrigen baben nothig find. Ein solches Stuck ließe fich spielen, wie die Chinesischen, die fo wenig Anfang, Berwickelung und Auflofung baben, daß man beute ben vierten Aft und morgen ben ersten seben tann, ohne ben Bufammenbang zu vermiffen.) Ueber bie Borte "obne baß "bie Gallerie, worinne sie sich befinden, eine "Epopee ift," tonnen wir nur vom Berfaffer Licht erwarten, was wir uns eigentlich baben benten follen: fur iso find es bem Recenfenten schlechterbings leere Lone, wozu fich in feinem Ropfe gar fein Gebante finden will. Eben fo unbegreiflich ift ihm auch bas Folgenbe: (S. 19.) man behandelt ihn (Gothen) wider feine Absificht, wenn man ihn barum verbammt, bag er nicht blos für den Sof gearbeitet, und keine .. Epopee ober fein regulares Gange gemacht hat. " Ein Schriftsteller arbeitet weber fur ben Sof noch die Stadt, weber fur ben Abel, noch die Belehrten, noch bie Raufleute, sonbern für alle lefer von Verstand und Geschmack, sie mogen ein Orbensband tragen ober nicht. Wie fonnte alfo G. nicht fur ben hof arbeiten wollen, ober jemand fich es einfallen laffen, ihm ein Werbrechen baraus ju machen, baß er ein Schaufpiel und feine Epopee, bas beißt, ein bramatisches Bebicht und tein erzählendes schrieb? Der Verf. lehnt offenbar

far von feinem Belben Dinge ab, bie ihm Niemand zur Last legte, noch vernünftiger Beise leen fann. Benn aber G. fein regulares Ganze lieferte, wie ber Werf. zugiebt, so konnte man ibm mit Recht Vorwurfe barüber machen, nicht in fo fern feinem Berte bie Regelmäßigfeit fehlt, de auf bem frangofischen Theater erfobert wird, fendern die nothig ift, um die Aufmerksamkeit bes lefers und Bufchauers nicht zu zerftreuen, fie ims mer auf Einen hauptpunkt zu richten, baburch bas Intereffe lebhaft zu erhalten und fortreiffend zu machen und bas Vergnügen zu vermehren. In diesem Sinne muß jedes poetische Werk einregulares Bange fenn, und je mehr ihm in fo fem biefe Eigenfchaft fehlt, befto weniger Bollfommenheit hat es. Es ist ungleich leichter, dne Menge Scenen, die in einer Geschichte liegen, ohne Bahl und Ordnung zusammen zu riben, als unter allen, die ber Stoff barbietet, nur folde ju mahlen, die ein Ganzes ausmachen, und fie fo ju ordnen, baß ber lefer bie Uebersicht bes Ganzen nie verliert, und vom Anfange an immer jum Ende fortgeriffen wird: im eften Falle ift es ein bramatischer Gucktaften, aber fein Schauspiel. Man braucht baben me. ber die Ginheit des Orts noch ber Zeit zu beobachin: auch hat fein Runftrichter von Ginficht ben Berf. bes Gog von Berlichingen getabelt, baß kinem Berte biefe beiden Einheiten mangeln, aber wohl, daß er sie ju fehr, unnothiger Beife, jum Schaden des Interesse, und sehr oft ohne 216: Ablicht berlett, und uns von einem Orte jumi andern in ber Irre herumlaufen lagt, blos unt uns einen Auftritt sehen zu laffen, ber wegen feiner Unwichtigkeit nur ergablt werben follte und ist ben lauf bes Intereffe unterbricht: man schließt baraus, bag ber Dichter zu fehr auf Gerathewohl arbeitete und ohne Wahl und Uebers legung alles bramatifirte, was ihm in ben Weg Die richtige Beurtheilung, mas man nach Erfoberung des Stoffs barftellen , und was man ergablen laffen foll, ift bas Schwerfte in ber gangen bramatifchen Runft. Go gern man einem Schauspielbichter jene beiben Ginheiten erlafft, fo wenig barf man ihm ben ber Ginheit der Sand. lung und des Intereffe nachfebn; und die Mangel, bie man Gos von Berlichingen in biefer Ruckficht vorwerfen kann, find eigentlich bie Unvollkommenheiten, bie ihm ben ber Borftellung und im Lefen Schaden thun. Es ift ein Baus, wo fein Zimmer ans andere ftoft; um auseinem ins andere zu kommen, muß man eine Treppe hinabsteigen , burch einen Bang, burch ein Binkelchen gehn und wieder eine Treppe hinauf feigen.

"An dem Unfuge der Göthischen Nachahmer," (die neben die höchsten Scenen die niedrigsten stellten,) "ist B. nicht Schuld, ob er gleich noch "vieles gegen diejenigen zu sagen haben möchte, "die aus einem übertriedenen Ekel gar nichts "Naktes leiden und die schönste Venus nicht an"ders als unter der Deckewissen wollen." (Wenn

Digitized by Google

oogle

sur wenigstens ihre Huften mit einem Gewande umschlungen sind, so mag sie immerhin ganz sackt senn; aber wenn sie uns den Hintern zukehrt, das ist kein angenehmer Anblick auch sür Personen, die sonst eben keine Feinde des Nakten sind. Es ist freilich alles natürlich, aber man sieht nicht gern alles, was natürlich ist: "mein "Steiß ist auch natürlich, und doch trag ich Ho-"sen," sagte Voltaire, als man die niedrigen Sitten und Scenen im Shakespear gegen ihn damit rechtsertigen wollte, weil sie doch natürlich wären.)

S. 20. nimmt ber Berf. an, bag die Deutschen . in ber Wahl ber Gegenstande zu wenig Geschmack bewiesen haben, und baß sie kein einziges Stuck besisen, bas die Bergleichung mit Corneille's und Boltaire's Werten aushalt, und wirft baber die Frage auf, "ob wir auf unserm Wege ober nauf bemjenigen, welchen andre Rationen (namentlich die Franzofen) "erwählt haben, fortgeaben burfen, um bas Biel ber Bolltommenheit ngu erreichen, bas bie Natur fur uns bestimmt Er beantwortet sie ziemlich richtig: "Der Beg, welchen bie Italianer und Frango. nfen erwählt haben, ift biefer, baß fie zu fehr ber "Schönheit geopfert, fich bavon hobe Ideale ge-"macht und nun alles verworfen haben, was fich nicht sogleich bazu schicken wollte: Bierüber ift "ben ihnen die dichterische Natur verarmt und "bie Mannichfaltigkeit verloren gegangen. "Deutsche bingegen bat, wie ber Englander, ber .bod)

"bochften Schönheit die Mannichfaltigfeit vores-Mogen und lieber ein plattes Geficht mit unter, sals lauter Sabichtsnafen, malen wollen." Italianer kommen in Ansehung bes tragischen Theaters, worauf ber Werf. hauptfächlich zu zielen icheint, gar nicht in Betrachtung: fie baben hier noch weniger aufzuweisen als wir; und im Romischen kann man furwahr nicht von ihnen fagen, baß fle ju febr ber Schonbeit geopfert baben: Italien ift ja bas Baterland ber Poffen und aller burlesten Ungereimtheiten. Die Franzosen unterscheiden sich in Absicht auf die Wahl ber Gegenstande vom Shakespear und feinen beutschen Nachahmern vorzüglich in folgenben Erftlich halten fie ftreng über bie Gin-Studen. heit bes Lons und ber Empfindung: fie leiben in einem Stude, bas einen tragischen Ginbrud machen foll, nichts Romifches, noch weniger et. mas Poffenhaftes, nicht einmal einen wißigen Einfall; in einem ruhrenben ober komischen niches Es läßt fich aus ber Matur ber Tragifches. menschlichen Geele bemonftriren, bag ihr Beschmad hierinne Recht bat: Shakespear ift in ber Zusammenstellung und Bermischung bes aus ferft Poffenhaften und bes bochften Eragifchen, ber niebrigsten Scenen und ber ebelften, bes erschutternben Romischen und bes erschütternben Eragischen unausstehlich. Allein ben ber Ausübung treiben die Franzosen eine sonst richtige Regel zu weit: ihre tragischen Belben find immer von einem Enbe jum andern so gang tragisch, daß sie fast nie

Digitized by Google

nte aus bem Mffette tommen, und eben fo mai om fie es auch mit Situationen, Worfallen, Been und Ausbrücken: aus bemelinheitbes Cons und der Empfindung wird daber ben ihnen gewinith Ginformigfelt. Brentens fchranten fie ibe Battung auf gewiffe Stanbe ein, aus benete du Charafter fenn muß, wenn er bafinnen ers sheinen folls im Transcriptele wird keiner zugelaß im, als Raifer, Konige, Fürsten, Berzoge, Mis uifte, Generale und Perfonen "von abmitchent Mange: itn Luftfpiele fteigen fie mit ben Baupes with niemals unter bem Beren von berab und wicht iber ben Marquis und Geafen binauf. Meline's burgerliche Chataftere find gang vers bunt. Die Gitten , Thorheiten und latherliche fiten ber geringeren Stanbe fchilbert man nicht, daneber meil fie ben Autoren nicht bekannt finb, eder weil die französischen Zuschauer mur die Sinen und Charactere ber guten Gefellschaft fes im wollen und die übrigen nicht intereffant geing finden, um barüber ju weinen ober gu las den. Dies ift bie hauptquelle ber Armuth an Mannichfaltigkeit der Charaktere und Skuntio um auf ihrem tragischen und komischen Theater i ben Kontraft, ber aus der Berfchiebenheit bet Stinde in Sitten und Charaftern entfpringt, bes ansen fie gar nicht. Die Schuld liegt offensi ber an ben Schriftstellern, die felten bas menfchliche leben im gangen Umfange und in allen felwen Breeigen beobachten, fonbern mit Gefellichafe in som gitten Tone fennets, wo die Politir der 174.361.28. XXVII. 1.51. Lebende

Lebensart bas Scharfe und Originale im Char rafter abgeschliffen hat. Daß bie Nation auch gern etwas anders als blos gute Gefellschaft auf bem Eleater fieht, bas tann man aus ber Begierbe fchlieffen, momit man nach ben Schauspielen ber Boulevards und in die italianische Romobie und in Operetten läuft. Drittens find ihre Begriffe von decence und bienseance (Eprbarteit und Anftandigfeit) ju enge: fie verbannen vom Thea ter alles, mas in guten Befellschaften ju fagen und gu thun unanståndig mare. Die Englander und viele Deutsche übertreiben. bas . Gegentheil hievon gu fehr, besonbers Shafespear, ber Dinge barfiellt, Die man nicht gernergablen bort : Prügel, Boten, Saufen, Schrepen, Fallen, Fluchen ift ben ibm gangbare Munge. Biertens haben fie eine gewiff Delifatesse, bie bas Starte flieht: bas Schreck liche, bas zu heftige Berabschenung und folglich leicht Efel erweckt, bas Traurige, bas nicht blos jum Mitleid bewegt; fondern angreift, en trägt ihr Geschmad so wenig, bag fie nicht eine mal auf bem Schauplas ermorben und fterben feben wollen: felbst in ber Erzählung vermeiben fie alles Erschütternde und behnen biefe Delika teffe bis auf Gedanken und Ausbrücke aus Shakelpear laft ben Leuten Augen austreten und bedeckt ohne Bedenken ben Schauplas mit Die deutschen Schriftsteller und Bus Seichen. Chauer hangen jum Theil auf die franzonische, jums Theil auf die englische Seite, weil die menigitm unter uns einen eignen Beift und eine wierw Dott Digitized by Google Tungs

kungkart für sich haben. Es ist freilich nieht seicht, in allen diesen Dingen einen sesten Punke anzugeben, wie man weder zu wenig noch zu viel chut: wenn man einen anninmt, so kann man kagen, daß die Franzosen sich zu sehr diesekts desselben halten, und die Engländer zu weit über ihn hinausgehn.)

\* Die Vergleichung zwifchen ber Gartenfunft der Englander und Franzosen (S. 22.) und theer litteratur ift nicht richtig : bie englische Gartentunft abent bie Ratur nach und bringe alle if. te Schönheiten, bie man bier und ba gerftreut findet, in Ginen fleinen Raum gufammen; ben ber frangofischen liegt bie Architektur jum Grun-De: jene bringt baber Bafferfälle, fchone Grunbe, schattiche Bange, herrliche Aussichten bervor; biefe Rolonaben, Arfaben, Obeliste, gril. ne Banbe. Bingegen in ber Litteratur stellen feibe Nationen die Natur bar und gehen nur barinne von einander ab, baß die eine alle Theile derfelben ohne Ausnahme, und fo wie fie ift, ofine Berfleibung und Berfchonerung feben will, und daß die andere ihre Nachahmung nur auf gewiffe Theile und Urten ber Datur einschränft; Rewill nur die verfeinerte eble feben und wendet fich von ber roben weg. Auch scheint die Liebe ju ben englifchen Barten, bie feit einiger Beit in Deutschland fich ausbreitet, bem Recensenten bine fo, gute Anzeige zu sepu, wie bem Berf. (S. 4.) Sie beweist bentlich die Armfeligfeit bes beutschen Beiftes, ber nie aus fich felbst schopfen fann Google

fann, fonbern bath bem Frangofen, bath bus Englander nachhinte: man irrt fich febr, wenn man glaubt, baß biefe Aenberung bes Gefchmads gefchab, weil man bie englischen Barten fur beffer, für reicher an Imagination hielt: nein, man fic ober borte, bag man in England bie Bege eines Bartens schlängelte, und folglich wurde man ber geraben überbrußig und schlängelte fie gleichfalls in Deutschland. Sonft war es noch erträgtich, einen fleinen Raum von vielen geraden Begin burchschnitten, mit Secten, Bostets , Fontanen und abnlichen Dingen angefüllt zu febn; allein wenn man in bem nämlichen fleinen Raume Seen. Bugel, Tempel, Ruinen, Ginfiebelepen, with wer weiß mas mehr, jufammenbrangt, ober ans einem Gartchen eine Menge frumme Die macht, fo ift bas unftreitig tein Beweis von gefunder Beurtheilung. Um einen englifchen Bieten anzulegen, muß man so viel Raum, fo viel Gelb und fo viel poetisches Gente haben, wie Spenftone : auch hat, außer bem in Borlis, telner in Deutschland Spuren bes Benies, fo wel ber Recensent bavon gesehen und gehort bat.

Nachdem er bewiesen hat, daß man andern Nationen nicht wohl nachahmen kann, weil es sichwer ist, sich in ihre Empsindungsart zu verssehen, und daß wir also nicht dem Italianer und Spanier Sonnetten, oder den Englandern den Enthusiasmus der Freiheit nachmachen sollen, sagt er — "Meiner Mennung nach mussen wir mehr aus uns selbst und aus unsern Be-

Digitized by Google

when siehen, als wir bisher gethan haben, und "die Aunst unserer Nachharn höchstens nur in so mweit benugen, als sie zur Verbesserung unserer naigenen Guter und ihrer Kultur bient." (Das ist auch von allen unsern vorzüglichen guten Schafsstellem geschehn: keiner hat die englische und französische Mainer stansisch nachgaafwer.)

In einigen Stellen fcheint sich der Berf. in sinen eigenen Gebanken zu verwickeln. 3. B. G. 32. "Zwar fonnen wir auf biefe Weife: (want wir alles aus uns felbst sieben ) leicht auf Irrwege gerathen; benn inbem wir tief in uns que midgehm, und was wir also empfinden ausbrucken, veloffen mir einen Pfab, welchen auch schon Reifer vor uns geebnet haben, und gerathen leicht auf Verhältnisse, die wir hernach mit ber Rechnung nicht bezwingen konnen, ober wie folgen, wie Gothe in Werthers leiben, blas ber erhöljeten Empfindung und opfern bie logifche Bahrheit der ästhetischen auf. Aber wir bringen boch damit eigene eble Erze zu Tage, und es werben fich bann auch Philosophen unter uns finden, welche fie prufen, lautern und ju großen Berfen verarbeiten werben," Bas beift bas, wenn mans beutlich benten will?

S. 25. "Unser bisherige geringe Fortgang auf diesem Wege (ben er ums vorbin vorgeschlagen hat) darf uns aber nicht abhalten, ihn.
zu verfolgen. Vielweniger durfen wir den am
den nehmen, wa die verwöhnten Liebhaber alle
endere schone Baume ausgerottet haben, um

E 3

## Ueber bie benishe Sprache

lauter Pfirschen ju effen. Bas ben biefen Uebera muth und hober Beift ift, wurde ben uns leithte finnigkeit ober Schwachpeit: ober Sprobigkeit etner Safilichen fenn: . Iftes gleich fchwerer; umter einer großen Menge zu mahlen, und gewähle te ungablbare Sachen gu einem großen Breite gif. vereinigen, als einen einformigen Krang von Rofenknofpen zu binden, fo ift auch die Wirfung bavon fo wiel größer, wenn bie Baff und Zusammenftellung mohl gerather ift; roas Montesquieu und Winkelmann, por Manner, die ich gern gufammenftelle, weil fie mis einerlen Größe und einerlen Feliler gehabt gu han ben fcheinen, (wie fo?) aus ungahlbaren Bruchfruden von gang verschiebner Art und Zeit gue fammengefest haben, wird immer ein Bert bleiben, welches ber Denne eines jeben Jahrhunderss feiner Aufmertfamfeit und Berbefferung werth achten wird." - Auf bergleichen Stellen, bie eine Entzifferung bedürfen, ftogt man bin und mieber.

Bon Boltairen wird & 43. gefage, bast er durch die Großheit seiner Empfindungen und seiner Manier alles um sich her verdunkelte.

In diesem ganzen ersten Theile hat ber Berf. sehr muhfam und umftändlich etwas berbiefen, das Jedermann von selbst zugiebt — daß wir weder. Franzosen noch Engländern noch einer anderen Nation nachahmen, sondern unsern eigenen Weg ge-ben, die Gegenstände unfrer Dichtung aus der gegenwärtigen deutschen Welt nehmen, und sie auf

auf eigene Manier bearbeiten follen. Das thut ohnehin jeber Schriftfteller von vorzüglichem Bevie, und wenn er auch zuweilen Gegenstände aus undern Rationen und Zeitaltern mahlt, man ihm nicht verbenten barf, so folgt er bod mit ber Manier blos feinem Genie und feinem Rachbenken. Der Berf. führt biefen fehr richtigen und einfachen Gebanten fehr buntel und weitschweisig aus: statt beffen munschten Boff er tiefer eingebrungen mare und ben Unterfibied zwifthen ber Deiginalität, bie nur in Son-Berbarteit besteht, und ber Gigenthamlichteit ben Manier; bie bas mahre Kennzeichen des Genies R, angegeben hatte: er fonnte baben auf eine Effereiche Art zeigen , baf bie Berren , bie er in Protefrioit genommen bat, fich nur burch Com-Derbarteit auszeichneten.

Rim noch ein Wort über seine Gebanken von imfrer Sprache! S. 35. sagt er von ihr: "Sie ift, so sehr sie sich auch seit Gottschevs Zeiten bereichert hat, in manchem Betracht noch immer urm; aber das ist der Fehler aller Buchspraschent und am mehrsten der Französischen, (ist bem die französische eine bloße Buchsprache, die mirgends gesprochen wird?) die wieder so sehr weriniget, verseinert und verschönert ist, daß man kaum ein mächtiges, rohes oder schnurriges Bild werinnen ausbrücken kann, ohne wider ihren Wohlstand zu sündigen. (Sie hat und erlaubt siehr drollige Ausbrücke: die Plaisanterie ist ihr Hauptcharakter.

- ante

auffclagen, um fich babon ju überzeugen. A Bas foll man fich unter einem roben Bilde ben "Die englische Sprache ift Die einzige Die wie die Nation nichts scheuet, sondern alle angreifet, und gewiß nicht aus einer gar # frengen Reuschheit schwindsüchtig geworden 4 fie ist aver auch die einzige Bolkssprache, wie che in Europa geschrieben wird, und ein Af den Thron erhabener Provinzialdialett, der en feinem eigenen fetten Boben fleht, nicht aber, wie unfre Buchiprache, auf ber Tenne berrt. 36 Andre Buchfprachen find bloße Conventionsforg chen des hofes ober ber Belehrten, und bis Deutsche, was wir schreiben, ift so menig ber Deigner als ber Franken Bolksfprache. (if nicht, ober ursprunglich) sondern eine Auswahl von Ausbrücken, fo viel mir bavon jung Borten ge ber Wahrheiten in Buchern nothig gehabt Baben. "

Etwas sehr rathseihaft! Warum dell dem nur die englische Sprache ein auf den Thron er hobener, das heißt wahrscheinlich, ein verseiner ter, zur Büchersprache ausgebildeter Provinzialdialekt seyn? Das Englische, das auf den Kanzeln, in Staatsschriften und andern öffinklichen Werhandlungen, in Vichern und im Umganze swisthen Versonen von Stande und Erziehung, swisthen Belehrten gebraucht wird, ist von der zemeinen Volkssprache in konden und in den Shires eben so unterschieden, wie unser Hochdenkhes vom gemeinen Obersächsischen, Niedersächssichen,

Digitized by Google

fichen, Thatingischen in f. m. Die Bricherproche ist und war in allen Ländern ursprünglich etwas zusammengeschmolzenes aus verschiebenen Mundaiten ... wormitet die am meisten herrscht. bie in bem Bauptfife ber Litteratite und ber becimuteften Schriftsteller gesprochen wirb; diefet ift bie Bauptffabt einer Ration, wenn fie Einem Beern gehört, ober ift fie unter wiele hmm getheilt, wie Deutschland, so wiederfährt Mife Chre bem Sanbe, bas gweft in Sambel, Wiffinfchaften und Politur fich hervorthat. Eben fo wenig läßt fich begweifen, warmen die englifiche Sprache die einzige fenn foll, die wichts scheues, soden alles angreift: glaubt er benn, daß es in Englischen nicht eben fo wohl Unftilnbigtott und Unanständigkeit giebt wie ben uns ober in Brunfreich? Biebt es benn nicht eben fo wolf th biefer Sprache, wie in anbern, pobelhafte und wie, miebrige und anflanbige Musbrucke? Gelbft in ben bramatifiben Werfen ber Englanter, bie wie mit für bas Welt gesthrieben fub, weinne fle fich baber bas meifte erlauben, findet man einen großen Unterschied, je mehr die Das tion fich police hat: Wicherley laft feine Derfoum eine Sprache reben, wie man fie in einer Dauptwache bort, und fogar Damen fluchen und Ambren wie Grenaviere: wie viel ebler ift bagegen bie Sprache in ben neuen Dramatifern, 3. 33. m Colmans Studen! Die einzige Sprache, bie alles ben feinem Ramen nannte, war bie Briechische und Lateinische, weil die Baller, die 74 Meber bie bentsche Sprache u. Litteratur.

fle fprachen, unfern mobernen Bohlstand nickt Cannten.)

Nach S. 39. war lessing der erste, der Prodinzialwendungen und Wörter, wo es die (das) Bedürsniß ersoderte, auf die glücklichste Art nationalisiste: (mit Eins und ähnliche niedersächsische Sprachsehler sind also nunmehr nationalisist?) Sötze hat verdres ac urbanos siles und vereris leparis vestigia: (sehr richtig! denn einander im A-sch lecken heißen, gehört zu unserm Glück unter die vereres sales.)

Da ber Berf. Die Broschüre größtentheils aus Liebe zur Parodorie geschrieben zu haben scheint, so wollen wir ihn damit strasen, daß wir uns über seine sonderbaren Meynungen nicht wundern; und erinnern daher nur noch, daß diese Schrift, die von den schönen Wissenschaften handelt, nicht einmal durchaus korrett ist.

## III.

Nouveau Théâtre Allemand ou Recueil des Pieces qui ont paru avec succès sur les théâtres des Capitales de l'Allemagne par Mr. Friedel, Professeur en survivance des Pages de la grande Ecurie du Roi. Premier Volume. A Paris. 1783. gr. 8. 321 Enten.

dar Friedel hat burch feine lange Entfernung and Deutschland fo wenig von feinem Patriotismus vertoren, bag er fich, fo lang er in Paris ift, mit bem größten Gifer Mube giebt; ben Franzosen ihre Borurtheile gegen unsere Litteratur ju benehmen und besonders gegen unsere bramatifche beffere Befinnungen bengubringen. Er michtete in dieser Absicht schon langst eine beutthe lesebibliothet in Paris, und fangt mit biefem eiften Bande ein Bert an, bas aus zwolf Banben bestehn und Ueberfegungen von allen beutschen Studen enthalten foll, die auf bem borjüglichsten Theatern in Deutschland gefallen ha-Coviel wir wiffen, mar Wildheit und Großmuth von Wegeln bas erfte überfeste Stild, das er brucken ließ: es wurde 1780 im August bis Mercure de France unter bem Titel, Menzkow ou les ennemis genereux eingerückt

Digitized by Google

und im Indicateur, der bamals noch eriffine. nachgebruckt. Darauf folgte im vorigen Jahre le Page, ber Ebelfnabe pom Brn. Engel, einzel gebruckt. Es ift zwar schon ein Théâtre Allemand von hrn. Junter vorhanden, allein Die Berachtung gegen bie bramatische Runft ber Deutschen ließ es fo wenig betannt werben, bal fast niemand in Paris etwas von feiner Eriftens auch tonnt es ben Appetit ber Franzofen nicht febr reigen; benn es fangt mit Gotifchebs Lato an. Bir munichen ber gegenwärtigen Sammlung eine beffere Aufnahme, bie ben Franzofen barum fo fchwer falle, weil fie fic für die Schöpfer des Theaters in Europa halten umb die dramatifche Runft zu einer größeren Bollkommenheit gebracht zu haben glauben, als alte und neue Rationen: wegen biefer hoben Ginbis hung nehmen sie es schon übel, wenn eine ande ben theatralischen Ruhm mit ihr nur theilen will. Die Berren, bie ben meiffen laem bagegen machen, find gleichwohl Ropfe, Die zu diefem Rufe me ihrer Ration nicht bas Minbefte bengetragen baben, noch bestragen tonnen, die nicht einmal unfere Sprache verftebn und boch auf uns fchimpien, als wenn fie uns unt unfere Litteratus , burchaus ftudirt hatten.

Vor biesem Bande steht eine kurze Geschichte bes beutschen Theaters, woraus wir einiges ausziehen und mit Anmerkungen begleiten wolken, wenn Hr. Friedel von den Quellen, woraus er schöpfte, zu kleinen Unrichtigkeiten vorsührt wurdt,

purbe, vie aber meistens unbeträchtlich find. Da es nicht möglich war, alle bramatische Produkte, wendt Deutschland überschwennut wird, selbst ju fien, fo mußte er wegen ihres Werthe und ihrer gänstigen ober ungunstigen Aufnahme sich . hells unf Journale und Beitungen, theils auf bie Racheichten verlaffen, bie ihm vielleicht biefir oder jener Freund aus Dautschland schrieb; ellein in feinem Stude tann man unfern Jourwill mit Zeitungen fo wenig traven, als in ben Artheilen über Schauspiele und Schauspieler, Da in Deutschland so viele Theater sind, so westeifern be meiften nicht darinne mit einander, bag eins das anden an ber Bute bes Spiels übertreffen will, finden baß jedes eben so febr gelobt wird, als but eindere. Der Chrigeig ber Truppen und ihrer Mitglieber gehe alfo oft babin, fich eine Lobrebein irgend einer petiodischen Theaterschrift zu dufthaffen und fich alsbann fur beruhmte B& flichaften und große Meifter in ber Runft ju Außerbem ift ber Beschmad in Deutschhis fo ungleich, und so wenig bramatische Ein-Acht unter ben Zuschauern ausgebreiter, daß jebet noch fo fchlechte Stuld an irgend einem Ditte Milt, beweint ober belacht wird und einen Robm findet, ber ihm in einer Zeitung die Parens tation balt, und findet fich feiner, fo thut es im Rothfall ber herr Untor felbft. Unfere theatra-Aben Rritifer find oft nichts als ber Wieberhall bin ber Stimme bes Publifums in ihrer Stabt, the dies Plannes, for does file den Renner

gilt; ift ber Runftrichter noch etwas jung, halt er es für feine Pflicht, fich in bie prime Donna ju verlieben, ober wenns auch nicht ge schieht, so thut er boch wenigstens aus Citelfait fo, um Berfe auf fie machen zu tonnen. Eses bebt fich alfo ein Befchren, baß eine Baunter uns aufgestanden ift, und briele wenn der Fremde, ber biefem Geruchte traut, Die große Birtuofin bort, fo fingt fie - fo. fe. Solche Rachrichten muffen Berrn Friedel zu folgender Stelle S. 35 verführt baben. "Das Jahr 1773 bereicherte bas beutsche Theater mit einer neuen Gattung : man batte noch feine große Opern. Alceste war die erfte, die em fcbien." (Soll bas heißen, bie erste bon Werthe, ober die erste überhanpt?) "Diefer Bersuch wird als ein Meisterfluck des Dichters und bes Romponisten betrachtet. Die Worte find von frn. Wieland, Die Musik von Herrn Schweißer, ber wwerth mar, mit Brn. Bieland gemeinschaftlich zu arbeiten. Diese Oper fand außerordentlichen Benfall: außer dem Ben Dienfte bes Stude, trug es ju feinem Glude fete viel ben, daß alle Schauspieler, die es vori Kellten, fich durch ihre Talente auszeichne ten. (Bie laft fich bas denken? und ben welder-Borffellung batte benn bie Alceste bieß up erborte Glud? In Weimar? in i Leibzig? in Berlin, Breslau ober Frankfurt?). Borguge lich wurde die Rolle der Parthenia von Madam Bellmuth gespielt . (er meint alfo bie Geflerifche Pors

Buffellung) einer beutfchen Schaufpielerin, bie fethit in Italien ihres Gleichen nicht fande. (Ar. Friedel weiß vermuthlich nicht, daß Mad. helmuth damals eine gute Stimme, viel Sobe, aber feine Mufit hatte; und wenn man ihr auch mefichn wollte, daß fie das gut fang, mas fie enswendig gelernt hatte, so ift boch auf jeden Kall det ich übertrieben, bas er ihr giebt: vermuthlich haben ihn bie Lobfchriften im Theaterfalenber bam versihrt. Auch kann ber Recensent bas Urheil nicht unterschreiben, daß bas Stud ein Meis firfilet des Dichters und Komponisten ist: ift nicht einmal historisch wahr, baß es in Deutschland bafür gehalten wirb. Man tann es eben fe wenig bie beste unter ben Wielandichen Arbeiten hennen.)

S. 50. steht Wezel mit keinem großen Nechstrumer den Herren, die, wie Herr Bock, französsche Stude für das deutsche Theater bearbeitet haben: unter seinem Namen eristirt nur ein einziges diese aus den Proverdes dramatiques, das mighas zusällige Spiel einer Nebenstunde als eine unsthas aufällige Spiel einer Nebenstunde als eine unsthasse Arbeite son mochte. Auch glauben wie und daß er auf diesem Wege Nuhm sucht.

S. 8. Eine von den elenden kleinen Truppen, die um das Jahr 1726 in Deutschland herungegen, ging nach Schweben und stellte dort Adam und Soa vor: ihre Vorstellung machte timm so tiefen Sindruck auf das Gemuth der Zustamer, daß sie auf die Knie sielen, als die perswiscien Gemehrigkeit und Barmherzigkeit auf dem Schauplase erschien. — Diese Anktoest tient zum Beweise, wie wenig der Effekt, des die Vorstellung eines Schauspiels auf den großen Hausen thut, für seinen Berth beweist so verhält es sich mit "Der Subordination," mit "Nicht mehr als sechs Schuffeln" und bielen andern, die in dem deutstillen Schauspiedhäusern Aussehn machten. Der Grund des Gefallens liegt in den Gegenständen, aber nicht in der Bestreitung.

S. 16. wird von Gellerten gesagt, daß sein we Salcke zwar nicht für Muster getsen können, daß sie zwar kein vorzägliches dramatisches Benüt enzeigen, eswird ihm aber, außer der guten Schreibsert, das Perdienst devyselege, daß er die Sitten seiner Nation natürlich schildert. Daskann nan wohl nicht sagen: sein Deur Damon, Herr Dryon, Krau Orgon und wie die Herren Schwasger, Frau Schwagerinnen und Gevatterinnen webser seinen find gute ehrliche Bürgersleute auszelnem deutschen Schwagerinnen und ihre Sitten kinnen daher unmidslich für der ganzen Notion ihre gelten. Es ist also die Einschränkung nöthig, daß er die Nationalssitten des Bürgerstanders natürlich geschildert hat.

8. 17. wird gesagt, daß man kestings ernstes Etuck, "den jungen Belehrten", sehr felten spielt. Ben seiner ersten Erschrinung wurde er oft gespielt, aber ist gan nicht mehr, und man würde ihn auch nicht aushalten, weil der Chapaliter zu lokel ist, und weil die Proantwen hund Dublis

Inhlikum nicht intereffirt — zwen febr richtige Grinbe, bie Dr. Friedel angiebe! Das Chief ift auf ber Universität und für fie gefchrieben: über einin Peranten, als Nebenperson, kann man wohl laden, wiewohl ber Charafter fchon etwas abgeinft ift, aber als Hauptcharakter intereffirt er nicht gening. Uebrigens laßt fich hieraus die Unmirfung beftatigen, baß die Erziehung und bie dulectiche Situation eines Mannes von Benie in feinen uften Jahren gewaltigen Einfluß auf ihn febet. Burde Leffing in einer großen Stabt erfogen, und brachte er feine erften Jahre nicht bas wie hin, daß er von einer Stadtschule auf eim Buftenfchule und von der Fürstenfchule auf eneffice Schule zog, fo verfdwendete er fein Lien an feinen fo unintereffanten Charafter: fein erftes Stuck schilderte alsbann nicht die Thorfeith des gelehrten Standes, sondern bes Menden, und feine Perfonen befamen gang andere Eiten. Diefes gilt auch von feinen nachfolgenbit tuffpielen bis zur Minna von Barnhelm. 😌 6. 18 fagt hr. Friedel febr richtig, baß ble Epote, wo Gellert, Schlegel und Leffing für bas Theater zu arbeiten anfiengen, bie Geburt bes guten Gefchmacks in Deutschland mar; and wenn die dramacifche Kunft," fest er himm: "feit biefer Zeit keine schnelle Fortschritte that, b muß man ben Grund in besonbern Umstanim suchen, vorzüglich in ber geringen Aufmunbening, ba bie besten Ropfe in einem großen lan-Werstreut sind, das unter so viele Herren zer-

TLABLXXVILA.1.St. S.

theilt ist und keine Hauptstadt wie Paris ba, bie gleichsam zum Brennpunkte dienen konnte."

S. 31 "Selbst in Wien, wo das Thegter fich feit brenfig und mehr Jahren fo oft veram bert bat, wo man nichts als Poffenspiele, haupt. und Staatsaktionen liebte, fieng man bamals (1768) an, die Buhne der Hauptstadt Deutschlands wurdiger zu machen, welches man ben Bemubungen und bem Gifer eines.achtungswerthen Mannes, ber in ber ofterreichischen Litteraturfehr bekannt ift, bes herrn von Connenfels, Man verbannte bie lacherlichen banfen bat. Poffen, worinne Sitten und Unständigfeit beleibigt wurden, man ftellte nur gute Stude vor, et munterte bas Talent ber Schriftsteller und Schow spieler. Joseph, ber Zwente, murdigte bas Da tionaltheater feines Schußes und trug ju feinem Fortgange ben, theils baß er es mit feiner Gegenwart beehrte, theils baß er unter ansehnlichen Bedingungen Schauspieler von Ruf nach Bien jog; und um alle hinderniffe ju entfernen, ent ließ er die auslandische Gefellschaft, die bisher Sof und Stadt ben ihren Borftellungen fammelt hatte; dies trug nicht wenig ben, bas Wiener Theater ju einem ber erften und beften in Deutschland zu machen. Dieser Vorfall ist um so viel mertwurdiger, ba bie mittaglichen Provinzen Deutschlands ben übrigen im Geschmad und in der Kultur der Wiffenschaften noch weit nachstehen,"

"Beit biefer Zeit breitete sich der Geschmack am Theater allethalben ans: Jedermann arbeitete dafür. Eine Eufschluth von Schauspielen Merschmenmute das deutsche Neich; aber, wenige Innymonumen, deren Werth entschieden ist, sind die neisten höchstmittelmäßige Produkte, unzeitips Frichte, ohne Geschmack.

Le Miabue in Paris nicht so viel Glud ges macht hat, als die Musik verdiente: die Schuld mist hr. Friedel dem französischen Ueberseser den, der sich nicht genug nach dem Geschmacke der sienzösischen Publikums richtete und die deschießen Beränderungen unterließ. Deur Brezin soll Gern Gotters Medea in Versen sein seine siehersest, oder vielmehr nachgeahmt haben, und hr. Friedel glaubt, daß das Ganze eine sehr gute Wirkung thäte, wenn es hrn. Venda gestele, seine Masik mit dieser französischen Uebersteing zu verbinden.

Nach S. 50 foll ber vorjährige Theaterkalader mehr als brenhundert theatralische Schriftfeller enthalten: die Herr Friedel des Nennens
verth achtet, sind — Bertuch, Brandes,
Vock, Engel, der Baron von Gebler, Gots
der, Gothe, Lessing, Leisewiß, Reichard,
Beiße, Wegel, Wieland. — Die Leser
vaden selbst urtheisen, ob man diese Auswahl
membren oder vermindern sollte.

Die Absicht, warum Hr. Friedel dieses But unternahm, ist (S. 52.) nicht, die dra-Fa matischen

matischen Produkte seiner Ration ber Krainsolischen ials Muster und Meifterftude befarmt zu machen, fonbern Frankreich einen Zweig ber bentfichen Litteratur tennen zu lehren, som bem as feje unbestimmte und vielleiche nachtheilige Begriffe hat - einen Zweig, ber besto befrachtlichen und ber Aufmertfamteit besto wurdiger ift, weiling nur nach bem Theater einer Nation won ihrem Lone, ihren Sitten und ihrem Charafter urthe fen fann. (Wohl nicht allein nach bem Theater, fonbern nach allen erzählenben und bramati-Schen Berten, bie ben Stoff aus bem Beitalter Des Berfaffers entlehnen. Auch tann biefes ben ben bramatifchen Werken nur vom Lustspiele imb bochftens vom burgerlichen Trauerfpiele gelten; und ba ber größte Theil unfrer guten bramatifchen Schriftfteller fich nur im Trauerspiele hervor gethan, ben Stoff bagu aus fremben Beiten und Boltern entlehnt, wenigftens in biefem Jache mit ungleich größerem Glucke gearbeitet bat, fo tam unfer Theater um fo weniger ber Daafftab von unfern Sitten und unferm Lone fenn, ober bie Berfaffer ber Emilie Galotti , bes Rlavigo, von Romeo und Julie, bes Richards und Ebuards muffen ihren Stoff fo fehr mobernifirt und nationalisirt haben, wie Racine ben Achilles, ben Mithribat, ben Titus, und wie biefe Berren weiter beifen. Weber bas Theater, noch ber Gefcmack ber Nation bat fo viel Konfistenzerlangt, baß wir uns nach allen Studen beurtheilen toninen, beren Borftellung gefällt; und bag aman m

unfern Ton nicht nach ben moiften beurtheilt, die geschrieben werden, dafür bewahre uns der Himmel.)

6. 52 In allen Theilen ber Litteratur, ben Wiffenfthaften und Runfte, in ber Dichttemft vem helbengebichte bis jum Epigramm hat Deutschland Meisterflucke und kann in allen Gattungen-mit ben Auslandern um ben Borgug streis. (Bir banten Drn. Briebel für biefen Pas trietifames.) Wenn es im beamstischen Jache hinter feinene Nachbarn bieber fo weit zurücklieb, formes man die vielen, oben angeführten hindere ulffe bevonken; man mieß bebenkon, baß die Ber whiten (years de lettres) in eine Menge fleie ner Stadte gerfireut find, daß fie ohne alle Ausficht noch Aufmunterung arbeiten, baß fie mehr els anderspo von der großen Welt entfernt find. (Sehr richtigt aber men erlaube bem Recenfenun'eine fleine Frage. Bir wollen einmal bie Samptftabre Deutschlands burchgehn, bie Refisdagen eines großen Hofs find, wegen des Handels, ber schönen Runfte ober ber Gelehrsamfeit Inf haben, 3. B. Bien, Berlin, hamburg, wir wollen auch Dresben, Leipzig, Gottingen hinzusehen. Ber biese Städte als Angenzeuge fmat, ber fage einmal bestimmt, welches in eiur jeten ber grand monde, ibie gensedu monde, bie gens de lettres, bie gens d'elprie find; er fage bestimmt, "wenn ichin ' diese, in jone Gesellschaft Autritt hatte, so wurd th minen Lon Jehr poliren, meinen Wis scharsen, meine Imagination bereichern, meine Kanischen, meine Ranischen miß des menschlichen Lebens und des Menschen www. weitern;" er sage bestimmt, wo er eins von diesen thun will, in unsern Labakigesellschaften, ben unsern Kassebesuchen, ben unsern Schmadisen, Dines, Soupes, Spielgesellschaften, Deieunes, Casses coeffes, ben Cour, Apartement?).

S. 53 "Die Deutschen haben das bürgethiche Trauerspiel gut bearbeitet, das in Deutsche land mehr Benfall gesunden hat als das herebische." (Hr. Friedel sollte wohl sagen, das verlisseirte Trauerspiel sindet dort weniger Bepfall als das prosaische; denn Stude heroischen Inhalts giebt und sieht man noch, aber sie dur sen nur nicht in Versen senn.)

"Inbem man bie beiben Stude biefes erften Banbes, Emilie Balotti und Rlavijo, lieft, wird man bie Bemerfung machen, bag Theater zwischen bem französischen und englischen Die Mitte halt: es nabert fich bem erften durch bie Beobachtung ber bren Einheiten. (Die wer nigsten beutschen Schriftsteller haben Die Ginbeit bes Orts beobachtet, nicht einmal in ben beiben hier überfesten Studen ift es geschehn. ift bies unter allen Einheiten Die enthehrlichfte; Die Einheit ber Zeit ist schon wichtiger, weil sie leicht Einfluß auf bie Einheit ber Banblung bat, von welcher kein Dichter sich ohne großen Rach theil losmachen fann. Huch batte man ben Studen, an benen man bie große Unregelmäßigkeit tabelte, nur ben Mangel an Ginbeit ber Sand.

Sanblung zun laft legen follen.) "Dem Englir finn nabert es fich burch bie fuhne und mannlide Art, womit die Charafter gezeichnet find, und burch ben farten Ausbruck ber Leibenschaften. Des beutsche Traverspiel überhaupt enthält stärfere Handlungen, febrecklichere Gemalbe, und stellt alles mit mehr Umftanblichfeit bar, als bas fram plische wegen des Nationalgeschmacks es wagen Der Deutsche will ben Belben, beffen linglind und Tugenben ihn intereffiren, bas Triebweit feiner großen Handlungen, die Ursache feiwe Unglad's, fein Betragen, feine Befinnungen bon Grundaus kennen : er will baber in feinem bere lefen, verfolgt mit feinem Blide ben Bang der leibenschaften und gonnt ben kleinsten Zügen seine Aufmertsamteit, wenn sie ihm hierinne licht geben. (Der Recenfent ift begierig ju wifsen, von welchem deutschen Publikum und welden beutschen Trauerspiele Hr. Friedel biefe Schile bermg hergenommen hat: aus feiner Wahl ben ber Ucbersesung wird fich es schließen laffen.) "De der Dichter die Frenheit hat, eine Menge Begebenheiten auf bas Theater zu bringen, bie man anderswo nur erzählen läßt, so folgt baraus, daß im beutschen Trauerspiel bas Interesse lehhafter und mehr Handlung ift, und baß bie Kollen der Bertrauten ganz überflüßig, oder febr tura werben. Die Gegenwart ber Personen in den schrecklichen Situationen, wo fie mit Schicke fal und leidenschaft kampfen, thut einen stärkern Eindruck auf bie Zuschauer und sest sie mehr in  $\mathfrak{F}$ 

ben Stand, alle Jüge des Gemäldes genau für faffen, wenn es vor ihren Augen ift, als weite man ihnen matte langweitige Erzählungen daven macht."

Nach biefem kurzen Auszuge ber Hauptzebanken aus der vorläusigen Geschichte des deuts schen Theaters kommen wir zu den Uebersetzungen seibst und legen den Lesern einige Stellen und Austriete vor, damit sie selbst urtheilen können.

Emilia Galotti. Im siebenten Auftrite bes zwepten Alts fagt ber Graf Appiani, indern er her eintvite, zu Emilien, die ihm entgegenspringt, weit er sie vor tiefen Gebanten nicht bemerkt.

Borginmer nicht nermutbend.

Emil. Ich wünschte Sie heiter, herr Braf, auch wo Sie mich nicht vermuchen. — So fepts Lich? so ernsthaft? Ift dieser Lag keiner freudigen Auswastung werth?

App. Er ist mehr werth, als mein ganzes & ben. Aber schwanger mit so viel Glückeligkeit — mag es wahl die Glückeligkeit selbst senn, die mich so ernst, die mich, wie Sie es neunen, mein Frünlein, so seperlich macht. — (Indem er die Munte erblickt.) Ha! auch Sie hier, meine gnädige Frau! — nun balb mir mit einem innigern Namen zu verberende!

Diefen etwas schwerfälligen Dialog überfest. Dr. Friedel sehr glücklich:

App. Ah! ma chere Emilie! je ne mattendois point à Vous rencontrer ici.

Digitized by Google

Estil. Monfieur, je souhaiterois que la mieré Vous saivit dans les lieux même où Vous ne mattendez pas. - Pourquoi cet air grave? & refervé? - Cet heureux jour ne merite ?-il pas qu'on donne un peu d'effor à la joie?

App. Il merite bien davantage. Non, le facrifice de ma vie ne païeroit pas tout le bonhenr qu'il semble me promettre. Mais si près de le gouter - Cest peut - être ce bonheur même qui me rend fi kneux, & comme Vous dites fort bien, fi referre. (appercevant la mere.) Quoi, Vous aussi, Madame! - Vous qu' enfin je pourrai bientôt appeller d'un nom plus cher à mon cœur.

Clead. Et qui fera ma gloire &c.

In ber zehnten Scene bes namlichen Afts. wo ber Graf Appiani und Marchefe Marinelli fich wifen, fagt ber erfte, baß er weber heute, noch morgen, noch übermorgen, als Gefandter nach Massa gehen kann: barauf antwortet Marimiliti e 🔻

" Nous plainfantez, Monsseur le Comte.

App. Avec leiMarquis Marinelli? (Mit Ihnen?) Diefe Beranberung macht bie Frage im Frango. fischen mehr bitter.

Marin. A merveille! fi la plaisanterie regarde le Prince, elle n'en est que pins delicteuse. (Benn ber Scherz ben Pringen gilt, fo ift er um fo biel lustiger.) Enfin Vous ne pouvez pas partir?

App. Non, Monfieur, non. (Mein, mein herr, nein.) hier fällt zwar das Werächtliche des Deutschen allein herr," weg, aber beste bester; benn im Div Original ist es ein wenig ju hart. — Et j'espero que le Prince voudra bien agréer mes excuses.

Mar. Je serois bien curieux de les savoir.

App. Ce n'est qu'une begatelle — je me marie aujourd'hui. (D'eine Kleinigseit! — Sehn Sie; ich soll noch heute eine Frau nehmen.)

Die Uebersetzung ist unverbesserlich, kurzer als bas Original, und batum eindringender, weil es der Graf mit dem kältesten Tone sagt: das "O eine Kleinigkeit!" ist ein wenig zu erklamatorisch; das "Sehn Sie" zu gemein und schleppend.

Marin. Eh bien? après? (Run? und bann?)

App. Après? — après? — D'honneur voilà
une question bien naive. (Ihre Frage ist auch werzweiselt ugif.)

Nach einigem Wortwechsel über die Verbindlichkeit des Grafen, dem Befehle des Prinzen zu gehorchen, sagt er zu Marinelli — »daß ich mit Ihnen
darüber stritte!" Vous voudriez dien m'engager
dans und discussion sur ce point — völlig im Sinne 4
des Originals, aber freylich ein wenig gedehnt!

Der Graf fagt, baß er sich mit Emilien verheurathet.

Marin. La fille de cette maison?

App. Elle-même.

Marin, Hm! hm!

App. Que dites - Vous? (Bas beliebt?)

Marin. Je dis qu'en ce cas il y auroit encore moins de difficulté à differer la ceremonie jusqu'à Votre retour. App. La ceremonie? qu'appellez-Vous la cere monie? (Rur bie Ceremonie?)

Richt ganz im Sinne bes Originals, wer es ist vollig, was Jedermann geneigt ift, im Französischen bem Hrn. Marinelli zu antworten.

Marin. Ces bonnes gens no s'en formaliseront pas. (Die guten Aeltern werben es so genau nicht uchnen.)

: Ap. Ces bonnes gens?

Moria. Er Emilie sans doute ne Vous echappera point. (Und Emilie bleibt Ihnen ja wohl gewis.)

App. Sans doute? — Sans doute elle ne Vous echspiers point — Vous êtes fans doute un grand finge. (Ja wohl gewiß? Sie nb mit Ihrem ja wohl — ja wohl ein ganger Affe.)

Diek Stelle hat Hr. Friedel nicht bloß gut überfet, sondern auch energischer gemacht.

Marin. Et c'est à moi, Comte, que celà s'adresfe? (Mir das, Graf?)

4. Et pourquoi non?

Mar. Pourquoi? — Par le ciel & l'enfer! — Nous neus parlerons.

Ap. Bon! je sais que le singe est mechant;

Mer. Mort de ma vie! Vous me ferez raison,

Ap. Rien de plus juste.

Mer. Et je l'exigerois à l'instant même — mais je ne veux pas troublet la joie d'un amant si tendre.

4. Le bon cour! (Buthergiges Ding.)

## 98 Nouvein Théirre Ailemand

hier ift bas Gemeine bes Originals (Ding) gut vermieben.

Zur Probe, wie Hr. Friedel eine leidenschaft liche Stelle übersest hat, wählen wir die leste Scene des dritten Afts. Emiliens Mutter deschuldigt den Marinelli, daß er den Grafen Aps plani hat umbringen lassen. Sie sagt:

ses ist klar! — Ift es nicht? — Heute im Tempel vor den Augen des Allerreinsten! in der nachern Gegenwart des Ewigen! begann das Buben stück! da brach es aus! (Gegen den Marinelli) ha Mörder! feiger, elender Mörder! Richt tapfer gezug, mit eigener Hand zu morden! aber nichtswürdig sonng, zur Befriedigung eines fremden Bitzels zu morden! — worden zu lassen! — Abschaum aller Mörder! — Was ehrliche Mörder sind, werden dich unter sich nicht dulden! Dich! Dich! — Denn warum soll ich Dir nicht alle meine Galle, allen meinen Geiser mit einem einzigen Worte ins Gescht spezen? — Dich, dich Luppler!

## Das überfest Dr. Friedel fo:

pvoilà qui est clair! — Oui — c'est au jourd'hui dans le temple! sous l'oeil terrible de Saint des Saints! à la face de l'eternet! — que cet horrible projet a été conçu; c'est là qu'on le meditoit! (A Marinelli) Ah Scelerat! miserable assassin! Trop lâche pour assassiner de ta propre main; mais assez vil pour assoure les passions d'un surre en sesant assassiner! — en sesant assassiner.

mistre) — Cest donc soi, le plus exècrable des sissins! — Car s'il en est qui conservent encors le moindre sensiment d'humanist ils aurons borreur de sei! — Va monstre, suis loin de moi! — O ciel! que ne puis - je l'accabler de ma rage! — Fuis, ta dis je, infame se

Die uneblen Ausbrucke, "warum foll ich bir nicht alle meine Balle, allen meinen Geifer ins Gesicht spenen?". hat Br. Friedel fehr gut behirch verandert, daß er die Wuth ber Mutter in die Worte ausbrechen läßt - O ciel! que ne puis-je l'accabler de ma rage! nicht schwächer und boch ebler. - "Was ehrliche Micher find, werben bich unter fich nicht bulben," ift einer von ben spiffunbigen Bebanten, benen Leffing oft ausgeset mar, und bie viel ju fegen fcheinen, ohne etwas zu fagen. Dach bem Bufammenhange ju urtheilen, muß Rlaubia einen Morber für einen ehrlichen Morber hal-.ten, wenn er felbft morbet: aus Scherg ober Satgre tann mobl jemanb Perfonen, bie im Duell

Der Necensent nochte wissen, ob biese und ahnliche Wiederholungen, die einen Gedanken auszeichnen sollen, den Franzosen nicht kalt vorkommen müssen: wir legen hier einen auszeichnenden Accent auf lassen und machen die Idee dadurch eindringender; allein das kann der Franzose nicht, der keinen Gedankenaccent in seiner Sprache hat. Die Wiederholungen müssen ihm als den Gedanken schwoden.

Duell ihren Gegner umbringen, ehrliche Die Der nennen; aber was foll es bier Beigen; in einer fo ernfthaften Stelle? in einer foldbeit "Les denschaft? — Ober megnit fie Morber wet Profession, Banbiten, bie felbst umbringen? und fie will alfo fagen, "felbft Banbiten, Die Chre besigen, werben bich verachten. warum? Entweber well ber Raffinderhetr gitte Be friedigung einer fremben Leibenfichaft nicht velt, ober weil er nicht Berg hatte, ben Mort felbft & verrichten. Chiliche Morber muffen folglich im Begenfage bes Marinelli entweber folde fenn, the felbst morden, oder bie es um ibres eigenen Bortheils willen thun: aber was für ein Gebusfe ift es, wenn man fich biefes unter bem Zins brude "ehrliche Morber" bentet! Berrn Briebels Uebersegung: S'il en est qui conservent encore le moindre sentiment d'humanité bruckt zwar einen guten Gebanken aus, aber fle ift matt, gebehnt und fchabet bem Einbrude biefer Stelle, bie fonft mit Rurge und Starfe ubet. Un Brn. Friedels Stelle batte ber fest ift. Recensent eine Untreue gegen bas Original beund ben gangen Gebanten ausgelaffen : in ber Uebersegung macht er bie Rebe ber ergarn-ten Mutter matt und gebehnt, und im Briginal thut er bem Effette ber Stelle barum Schaben, weil er ben lefer und Zuschquer wegen des frathfelhaften Ausbrucks baben ju verweilen und nach-Aubenken nothigt, was damit gemennt ift: in pas thetischen Stellen fühlt jeden Stillstand, jedes NachNachdenken den Leser ab. — "Zur Befriedigung eines fremden Kitzels," das in diesem Zussammenhange kein edler Ausdruck ist, und am wenigsten im Munde einer Klaudia, hat Herr Friedel sehr gut gegeben, pour assouvir la passion d'un autre.

Aus dem Auftritte des letten Akts, der die Emwidelung enthalt, schreiben wir blos einiges ab, um die Leser selbst urtheilen zu lassen, ob die Uebersetung das Unnatürliche darinne vermehrt ober vermindert hat.

Donnez, mon pere, sagt Emilie, donnez - moi ce poignard.

Glord. Si tu favois ce que c'est que ce poi-

Emil, Et quand je ne le faurois pas! Un ami inconnu est toujours un ami — Mon pere, donnez-le moi.

Od. Si je te le donnois. (Il lui donne) Frends!

Em. Tenez! (Elle vens se percer, mais Odoard lai arrache le, poignard des mains.)

Od. Vois quelle fureur aveugle! (Sich wie raft!) — Non, il n'est point fait pour ta

Es. Il est vrai, c'est une epingle à cheveux qui doit me servir. (En cherchant une epingle, dle met la mais sur la rose.) Quoi, tu es encote là? Tu ne dois pas ornet la tête d'une victime de la seduction --- comme mon pere veut que je la devienne!

## Nouveeu Théare Allemand

.Qd. O ma fille! ---

Em. O mon pere, si je isois dans Yotre pensice! Mais non, je me trompe. Pourquoi tarderiez. Vous. (Amérement randis qu'elle dechire La rose.) Autresois il se trouva un pere qui pour sauver l'honneur de la fille, sui donna une seconde sois la vie. Mais toutes ces actions sont anciennes! Il n'y, a plus aujourd'hui des ces peres.

Od, (la poignardant) Oui, ma Fille, il y en

Emil. Vous avez cueilli une role avansqu' un fouffle cruel en fis somber les feuilles. (ebe ber Ginen fie entblatterts.)

In der Notice historique vor der Ueberfesung des Clavigo (S. 218.) wird gesagt, daß Gothens erstes Werk eine Parodie auf Medon, ein Drama vom Herrn Claudius, gewesen wäre. Der Versasser des Schauspiels, "Medon oder die Nache des Weisen," heißt nicht Claudius, sondern Clodius und ist Professor zu Leipzig: jenes ist der Name eines deutschen Liederbichters. Auch war es keine Parodie auf den Medon, soviel sich der Recensent besinnen kann, sondern auf ein Gelegenheitsgedicht des Herrn Prof. Clodius.

Um nicht zu weitläuftig zu werben, bleiben wir blos ben ber huronischen Scene stehen, wo Beaumarchais erfährt, baß Alavigo ein Verräther ist, und daß er ihn in ein ewiges Gefängniß will einschließen lassen.

Oui, fast de Ronac, mie Beaumarchais in ber Meberschung geneunt wird, je le veux! qu'ils me trainent dans les horreurs d'un cachot; mais ils viendront m'arracher de dessus son corps tout dechiré, de la place où je nageral dans son sang, & je le forai jaillir sur eux. Dieu du ciel, je te remércie de ce que tu envois aux hommes quelques soulaigemens au milieu de seurs douleurs affreuses. Mes entrailles dessechées sont alterées de la soif de me venger. Ce sentiment desicieux me ranime, & je sors de mon irresolution stupide & muerre. Je m'eleve au dessus de moi-même! Vengeance! que je me sens soulagé! comme tous mes ners se tendent, se roidissent pour le saisir, le dechirer .--

Ab traitre, je ne veux d'armes: pour assouvir touse ma vengeance, c'est de ces mains que je le dechirerzi. Que je dise au fond de mon cœur: Je l'ai ancanti.

Je n'ai pu te sauver, antwortet er seiner Schwessier, mais tu seras vengée; je veux respirer son sang comme un parsum delicieux! Mes dents sont evids de sa chair. Suis-je donc devenu une bête seroce?

(Phychologische Richtigkeit ist in dieser lezten Frage nicht: ein Mensch, dessen Bernunft bis zu einem solchen Grade von der Buth verfinsterrist, daß er ganz zum wilden Thiere wird, fragt sich nicht so, am allerwenigsten im ersten Augenblicke des Zorns. hinter drein, wenn die erste Flamme niederges brannt ist, und wenn seine aufgewiegelte Imagination ihm noch immer solche rachsüchtige graus

M. Bibl. XXVII.B. I. St.

fame Wilder ausswingt, alsbann kampfich 300 mand wohl ben sich selbst wundern und fragen, de er ein wildes Thier geworden ist.

Seine Schwester rath ihm ju flieben. Non, antwortet er, que je le trouve! Il faux que je le trouve! Ab, si je le tenois au delà don mers! Je le saissrois; je l'attacherois tout vivant à un poteau: je depecerois tous sez membres; ja les ferois rôsir à ses yeux, & Vous, sempes, je vous en servireis.

### 1 V.

Le Pitture antiche d'Ercolano e contorni, incise con qualche spiegazione. Tomo quinto. Napoli MDCCLXXIX. Nella Regia Stamperia. Gros Folso, 394 Geiten, bie Rupsertaseln mitgajablet, obne die Bonrede von 8, und das Register von 13 Geiten.

Dieser langst erwartete neue Band der Jerkun lanischen Alterthümer, welcher, ohne den an sich sehr entbehrlichen Katalog des Barardi sinzus rechnen, den siebenten des ganzen Werks, oder den fünsten der Gemälde ausmacht, ist zwar bereits im Jahr 1774. aus der Presse zehoden worden, aber noch wenig oder gar nicht bekannet,

mbbem Recenfenten bloß burch die Bermittelung sines gefälligen Korrefponbenten ju Theil geworben. Seiner angerlichen Bolltommenheit und Pracht nach barf er fich nicht fchamen, ben vorbergebenben Banben an ber Seite zu fteben. iber bas Innere, b. i. bie Erklarungen unb Anmertungen eines jeglichen Stud's betrift, fo fomen wir nicht bergen, daß uns eben basjenige barimen aufgefallen, was fcon andere mit fo vielem Recht baran gerüget haben. Es ift befannt, bag Die Beforgung biefes Bert's, vom erften Entfie ben an, burch ben ifigen Ronig von Spanien eiber Gefellschaft gelehrter Manner anvertrauet ward, welche sich Gli Accademici Ercolanesi namiten, und bem Stifter bes Wert's jeben einzelnen Band, ber auch mit beffen Bilbniffe gegieret marb, i einem turgen Compliment jugefchrieben baben. Mein ungeachtet man aus bes gelehrten, und au fruh für die Wiffenschaften verstorbenen gelehrten Schweben, Brn. Björnstähls, Briefen (B. I. Be. 18. S. 281.) juverläßig weiß, bag herr Basquale Carcani allein noch an ben Erflarungen arbeitet, und baß folglich die ermachnte Befellschaft nicht weiter besteht: fo findet man boch, baf die Zuschrift an den König von Spanien (befo in Bildnif bem Berte ebenfalls wieder vorftebt) skicher Beise Gli Accademici Ercolanesi weerzeichnet ift. Dieß muß einen lefer, ber Me angeführte Rachricht meiß, befremben, und of die Bermuthung bringen, es geschehe bloß, wie bem Berte feine erfte Achtung ju erhalten; **6** 2 **Lugleich** 

augleich aber auch bie Urfache lehren, wariete Die Fortfegung beffelben fo langfam geht. Sett Björnstähl schrieb bereits im Jahr 1771: (men angef. Orte G. 276) baß bie Bemalbe biefes 3. fast alle fcon in Rupfer gestochen waren, und mut barauf warteten, ans Lageslicht gezogen zu werben : und boch verzog fich bie Ausgabe ganger & Jahre, vermuthlich, weil bie Staatsgeschafte, bas Mitet u. f. w. ben Brn. Carcani hinderten, fleißiger an ben Erflarungen gu arbeiten. Bas wird main fich vollends von ber Butmift berfprechen burfere, wofern feine anbre Einrichtungen getroffen woedben? In Stoff gutt Brarbeiren fann it roch lange nicht mangeln; aber an gefchickter Arbeitern Und wie betlagenswurdig ift es, besto mebr. daß bieß ganze Gefchafte nicht eifriger betiteben Die Gleichgultigfeit bes Reapolitant wirb. fchen hofes, und wir mochten fast fagen, bee Italianer überhaupt, ben bergleichen Entbefungen und ihrer Bekanntmachung ift faft und glaublich — unverzeihlich. Faft alle Auslander, bie auf der Stelle find, ober waren, flagen baruber. Doch wir muffen nur gufrieben fenn mit bem. was wir baben.

Dieser Band enthalt zusammen 175 Bernath de, große und kleinere zusammen: 84 Rupfertaseln enthalten große Stücke, 40 kleinere Stücke sind als Anfangs- und 14 als Schlußleisten angebracht, deren etliche zu wiederholten malen angebracht sind, so daß die genannte Anzahl dadurch beer-

berant tommt. Die großen find von manchers En Arten , und alle , boch in verschiebener Ruckficht, nicht unwichtig: einige machen bie barauf vorgestellten Sachen intereffant; andre zeichnen fich burch ihre große Manier, burch ihre Bierlichteit und Ausführung, ober burch ihre lebhafte und muntre handlung, ober auch burch bes Rimflers feltfame Brille in ber Zufammenfegung Bon welcherten Art sie aber auch fennt uisgen, fo verbreiten fie body ein größeres Licht iber bie Runft, ben Gefchmad und bie Bollkommenheiten ober Mängel ber Alten in einigen Theilen. Es murbe fur uns qu meitlauftig merben, went wir uns in einzelne Betrachtungen über einjegtiches Stud einlaffen, und baben anmerten wellen, was aus jeglichem sowohl, als der bens gefügten Erlauterung, Bendes für bie Runft - und Alterchumstunde, zu erlernen ware, wie auch was nach Belegenheit eine fcharfere Prafung, wer nabere Bestimmung erfoberte. wirbe febr wenigen Lefern barnit gebies met fenn, weil man ohne bas Wert felbst vor fich legen, und alles prufen zu können, und ohne Beichnungen fich folde Sachen nicht wohl einleuch tend und dentlich machen fame. Folglich muffen wir es ben einer bioß historischen Anzeige bewenden loffen.

1. Ein sthendes Frauenzimmer im Eingange an einer Gallerie, welches eine Art von hermenfante, mit einem ftartbartigen Befichte, und verschnittenen Saaren, und mit bephen Armen,

über

Google

über welchen und ben Schultern eine Art von ber gem Gewande liegt , und beren Rechte ein Erins gefäß ben einem Bentel, Die Linke aber einen lem gen Stab, fast wie einen Thyrsus, balt, abme-Die Bermenfaule ftebt auf einem Del let. mente, an beffen guß fcon ein Gemalbe geleint liegt, auf welches ein fleiner Knabe, auswarts gefammten Baaren, und einem Be wahbe über ben Schultern, fichenb, ben linden Arm legt, und mit ber rechten Hand bas auch nende Gemalte balt. Das Frauenzimmer M auf einem funftlich gearbeiteten Stuble mit nem Ruffen: um bie frey binten binabfliegente haare hat fie nur ein Band : ber rechte Arm ift 🦛 bloß: in ber rechten Sand bat fie einen Dinfel Im fie in ben neben fich ftebenben Farbentaften int und mit ber Linken balt fie ein eprundes 344 chen, worauf etliche Buge fteben: mit unt wandten und gleichsam forschenden Augen fieht. auf die, vor ihr ftehende Saule. Binter ihr 4 ben zwo andre Frauengimmer, um ben ber Uzbeit gleichfam zuzusehen. Noch etliche Nebendinge konnen wir nicht berühren. Diefes Stud hat viel Gefälliges. Die Atabemisten, ober ber Erfigrer glaubt, bie Dauptfigur fen fein blofes 3beal, fonbern vielleicht bas Bildniß einer bamals beruhmten Malerinn, tala aus Cyzifum (Plin. H. N. 1. XXXV. 11.) Diefes Stuck ist gleichsam ein Miniaturgemalde in einer Architefturmaleun, welche hinten n. 82. ganz vorkommt.

2. Auf einem weißen Grunde, fieht ein biersefigter esthilder Pflafter, hinter welchem Baume hervorkommen : auf demfelben rubet eine Simmelstugel, worauf ber Thiertreis gezeichnet, wird Bibber, Stier, Bollling, Krebs, &6. we und Jungfrau ju feben find. Reben bemfetben bie Utanie, mit aufgebundenen Baaren, und befleibet, fo'baß ifr linter Ellbogen euf bem Pilufter rubet, und bie Sand nachläfig berabfinft; Die Rechte aber einen langlichen runden Stab balt, und ihn an bie Rugel lebuet. Gegen über fift die gang befleibete Minerva, mit bem Selm auf bem Saupte umb bem gewöhnlichen Bruftpanger, auf einem funftlich gearbeiteten Ctuble, und balt in ber Rechten einen Spies, ben linken Urm lehnet fie auf ben neben ihr ftehenden evalen Schild. Der Berth biefes iconen Stude berliert baburch , baf bie Dufe an ber untern Balfte fehr befchabigt ift. Die Bottinn bat eine febr ernfthafte Diene.

3. Eine ganz befleibete und bewaffnete Pallas, ftehend, bie vorwarts gestelle, in ber rechten Sand ben Spies, in ber Linken ben Schild halt, auf einem schwarzen Brunde mit einer arhitetronischen Einfaffung. Aus ben Augen leuchtet etwas Strenges und Ernsthaftes.

4. Ein ganz besonderes Rundstück, mit einer schwarzen Einfassung und außern weissen Bersterung. In demselben ist, auf dunkelgelben Brunde, das Bruststück einer landlichen Benus verwärts sebend, gemalt. Bie ist ungerodhnlich,

**G** 4 w

wie in einem Mantel gehüllt, und hat auf ben fren herabfallenden kaftanienbeaunen Hagren inne eine grüne Neshbaube. Auf ihrer rechten Schuleter hält sie mit dem bloßen rechten Arm einen liebkofenden Amor, und mit der, nicht sichthapen Lieben trägt sie einen oben krummen Stab. Das Gesicht der Venus ist nicht griechisch. Diese Arbeit ist ein Miniaturgemälde in einem Archiekesturstäuste, welches N. 81. vorkömmt.

- 5. Zwen kieinere Rundstude auf einer Rispertapsei: in einem fleht wieder das Brustbist einer Benus, samt einem Amorin, doch in einer andern Stellung; in dem andern das Brustbild eines Jünglings, der auf den Haaren einen Rranz von Stoppeln, oder Seegras trägt, aus einem zwenhenklichten und unten runden Sefäßtrinkt, und in der unsichtbaren kinken ein undekanntes Werk hält. Darfte man dieses für ein Ruder annehmen, so würde man wohl nicht sehr irren, wenn kan das Stück für einen Matroseit erklätte.
- 5. Mars, bloß mit dem Helm auf dem Hampte, und wie fliegend, hat die Venus im linken Armet neben benden schwebet ein Amor, und halt etwas von des Kriegsgottes Waffen. Es war sichon 1764 gezeichnet, und verrath keinen außerordentlichen Meister.
- 7. Sechs kleinere viereckichte Stuckchen, (bas erste etwas beschädiget,) worauf zween und zween Umbrieden, welche verschiedene Sachen mit

mit einander tragen. Die Figuren scheinen nicht übel zu senn.

8. Ein vierectichtes Stud mit einer feltsemen Einfassung. In bessen vothen Grunde ist ein gestügelter Jüngling, wie ein Amor, ganz nachend, gemalt, der mit der Rechtene inen Stad auf der rechten Schulter trägt, und mit der linken ein unbekanntes und auf der Erde stehendes Instrument an einem Band hält.

9. Ein geflügelter, wie in der luft schwebender Amorino, nackt, mit einem, über die linke Schulter hangenden Bewande, worauf er ein großes Gefäß mit einer Handhebe trägt, daß er mit der, über den Kopf gestreckten Nechte am oberken Nande, und mit der Linken ben bem spisigingehenden Juße halt.

so. Zween geflügelte, und wie in ber kuft schwebende Genien, nackend, mit einem über ben Schustern flatternden Gewande, die eine Lever, mie fünf Saiten bezogen, gemeinschaftlich tras gen.

zi, Ein vierectigtes Stuck mit einer seltenen Einkassung, auf dessen schwarzem Grunde ein Jüngling, nackend, gestügelt und mit einer, under dem Halfe zusammen gebundenen Chlamps gemalt ist. In der Rechten halt er einen Spies, und in der kinken einen eprunden Schild, worauf der Medusenkopf zu sehm ist.

in ahnliches Stud', worauf ein Junging; auch nacht und gefügelt, mit einer, unter bem Saife zusammen gefchnallten Chlamps

Itebe

fleht, ber in ber Rochten oin Zweigiein mit weiffen Bluten, in ber Linken einen auf ber Erba flebenben hoben Palmpreig hall.

13. Ein viereckigtes Stud, das einen weisen Grund und eine schwarze Einfassung hat: von der gen obersten eine schwarze Einfassung hat: von rothlicher Decke herab hangt, woraus sechs Schlangenköpse und Halse hervorgehen. Miteten in demselben ist ein Jungling, mit einem Rebenkranze auf dem Haupt, und etlichen großen Weintrauben in der Rechten, nackend, gestügelt, mit einem Gewande auf den Schultern, und einem aufgehobenen, oben gekrümmten Stock gee malt. Er steht auf einem in der Mitte consveren, runden Lischlein, mit einem Juße in der Witte; an dem sich zwo Schlangen in entgegenstehenden Richtungen aufwärts krümmen.

Pfertafelt das erste ist ein stehender Faunus, nat cend, mit Weinlaub und weissen Blumen befränzt, und einer Swenhaut auf der Unten Schulter. In der Rechten trägt er ein Gefäß, und in der Unsen dinten Schulter. In der Hinden Das zwente, ein stehender Vinnen Hirtenstad. Das zwente, ein stehender Vinder oder Geniuß, nackend, geflügelt, mit einer weissen Binde um den Kopf, und einem ähnlichen Gewande auf der Unten Schulterz det dinen Zweig mit Banden trägt. Der beitte ist ein nackter Jüngling auf einem Blocke übend, mit einer Binde um den Kopf; mit ber Rechten steift einen Binde um den Kopf; mit ber Rechten steift einer Binde um den Kopf; mit ber Rechten steift

Reift er fich auf feinen Sis, und in der Linken balt er einen Stock.

13. Ein in der luft schwebendes, bekleidetes und gestügeltes Frauenzimmer, dessen Arme und Küße nur bloß, die Haare unter dem Nachen zusammen gebunden sind, und mit beiden Handen ein, über dem Haupt schwebendes Luch halt. Man glaubt, es soll die Iris ober Viba vorstellen. Die Figur wird durch keine Zeichen kenntlich.

16. Wier verschiebene Stude auf einer Ru-Das erfte ift gar flein, und ftellt pfertafel. bas Bruftftud einer Perfon, mit einer Sulle auf dem Baupt, einem Gewande, und einem Bogel am rechten Arme vor. Die Atabemisten seben biefen für einen Schwan an, und machen folglich bie Leba barans. Allein ber Bogel ift, nach ber Beichnung zu urtheilen, nimmermehr ein Schwan, und bie Figur fieht auch teiner Weibsperson, ge-Schweige benn ber Leba, abnlich. - Das am dre ift die Bictoria, fast gang betleibet, und gefingelt, mit einem befondern Blatte über ber Stiene, und halt in ber Rechten einen Rrang, in ber kinken einen Palmpweig: fie fieht gleichfant on ber Band auf einem hervorgehenden Rragficie. Das britte und vierte find Arabesten : in jenen ift ein Sphing zu feben; in biefem, gleiche fam in einer Thure, eine Ploche mit Zweigen und Blubmen, bie im linken Urme giren Blubmenfech trägt.

17. Zwen Stille, auf beren feben eine Pinche, schwebend, bekleibet, mit hoch aufgebundenen haaren, und Festonen in den Händen abgebildet ist.

18. Eine andre ziemlich beschädigte Psyche, fast wie die vorigen, mit abgewandtem Gesichte, die eine Schaale auf der rechten Hand trägt.

19. Merkur, sehr kenntlich, mit Flugeln am Ropse und an beyden Fussen, nur raget auf dem Scheitel noch etwas Nundes, fast einem Regek ähnliches empor; die Schlangen am Caduceus sind ungewöhnlich gewunden, aus der Erumena in der Nechten, die mehr ein Fischnes ist, stehen Fischschwänze hervor, und neben seinem rechten Fusse kriecht eine Schildfrote auf der Erde.

20. Zwo bekleidete, in der kuft schwebende weibliche Figuren: eine halt eine Keule auf der rechten Sand eine tragische Maske, und stellt unfehlbar die tragische Muse, oder Melpomene vor; die andre ist mit Lorbeern bekränzt, und hat die Hande gang in ihr Gewand-eingehüllt, worinnen man die Polyhymmia zu sehen glaubet.

Die mangelnden Gothurnen machen, daß ift bie eragische Muse machen Mansen mit fartem Bartennd Daaren, und im linken Arm eine Keule trägt. Die mangelnden Cothurnen machen, daß man sie nicht wohl für die tragische Muse halten kam. Bielleicht ist es zur nur eine Actrice, die sich

in benben Gattungen von Dramen auszeich-

- Eine andre, gleichsam in der kustschreis tende und ganz bekleibete weibliche Figur, mit einem Lorbeerkranze auf dem Haupte, einer Maske im rechten Arm, und einer Keule auf der linken Schulter. Es soll auch eine Muse senn; ist abet vielleicht wieder eine Actrice.
- ne ganz bekleidete weibliche Figur, vielleicht eine Benus, mit einem Myrthenkranze auf dem Haupte, die eine Muschelschaale queer vor sich mit beiden Handen halt; und ein junger Herkules, mie der auf die Erde gestützten Keule in der Rechten, und der köwenhaut über den linken Arm geworfen.
- 24. Herkules, bejahrt, mit bem Rocher und ber towenhaut auf ber tinken Schulter; erschießt die Stymphalischen Bögel. Der Genius bes Stymphalus siet gegen über auf ber Erbe, und fieht bem Unternehmen mit Verwunderung zu.
- 25. Ein schönes, boch an einer Ecke etwas beschädigtes Stud. In einem dunkelrothen Brunde ein Bacchus, auf einem Zelsen sußend gemalt: die Haare, ohne Kranz, liegen auf den Schultern; blos um die Hüften hat er ein Geswand, das die Schenkel bedekkt; an den Füßen die gewöhnlichen Schuhe: in der Linken hält er einen Thursus, und in der Rechten ein Trinkgeskäß mit zween Henkeln: ein Pantherthier, das

bie Vorbertagen auf seine Anie lege; scheine aus bem Gefässe saufen zu wollen. Das Stud hat viel Schones, selbst in ben Mienen bes Bachus.

o6. Ariadne, mit einem bloßen Bande um die frepfliegenden Haare, und einem gedoppelten Gewande um die Histen und Schenkel, sist auf der Erde, unter einem Felsen, stüst die rechte Hand auf die Erde, halt mit der aufgehabenen Linken einen Theil des Gewands empor, und sieht ausmerksam einem in der Ferne segelnden Fahrzeuge nach. Unten neben ihren Anieen steht ein fast verwischter, weinender Amor. — Kömmt. auch in andern Banden des Werks dor.

27. Zwey Bruchstäcke. Oben eine ganz ber kleibete und gestügelte Weibsperson, mit einem Bluhmenkranze auf dem Haupt, und Socken an den Füßen, und einem Diskus im rechten Arm. Sie stehet auf einem runden und converen Lischlein, das auf einem Fusse ruhet. Unten ein ganz nackter Jüngling, auf einem Felsen siened, halt in der linken Hand einen Jagdspieß. Gesen über steht ein Gesäß mit Henkeln auf einem viereckigten Pilaster, neben welchem ein Baum zu sehen ist. Es ist zweiselhaft, was diese Figuren sehn sollen. Jene könnte eine Iris, oder Autora, dieser ein Cephalus, oder Endymion senn.

23—31. Der in sich verliebte Narcissis, viermal, immer anders vorgestellt. Sein Bild ist in etlichen Statten sehr schon, Der Kunstler bat

jut begin sesten mib legten einen Amor, mit ber unterwärte gehaltenen und auslöschenben Jackel, angibracht, auch begin erfun, britten und vierten sin Wasser, worinnen sich sein Bisbniß zeigt.

ber finken Seite liegende Bacchante, cheils mit bem Epheukranze auf dem Haupt, theils famt dem, neben fich liegenden Eymbalum mit Schellen besetzt, von der man bloß den Rücken sieht. Ein schafthafter Satyr mit hohen Hörnern, hebt das ihre Kuften deckende Gewand auf, und betrachet sie gleichsam bewundernd.

35. Ein etwas vorwartsgebuckter Jungling (er wird für einen Faun ausgegeben, worzu wir gar keinen Grund sehen) ganz nackend, mit kurz verschnittenen Haaren, und einem über die Schultein flatternden Felle, beschauet eine Bacchante, die mit der rechten Seite auf einem Gewande liegt, und mit diesem nur die Schenkel bedecket, übrigens ganz nackend ist. Das Stück sie ein Theil des Genialdes, welches N. 80. ganz vorsommt.

36. Einer andere nackten, in der kuft gleiche fam schwebenden Barchante, mit schon aufgesbunderin haaren und bekränzt, deren Gewand hinter dem Rücken herabstattert, und bloss die hüsten und Schenkel verhüllet, kusset ein ebenfalls packter Faun, dessen bloser Oberleib zu sehen ist, und hinter welchem ein Fell flattert, die linke hand. Mit der aufgehobenen Rechten halt sie einen Rüg empor, und er mit der Linken ein

Gefäßevoll-Beintranben und Landqueige enf. ber linten Uchfel.

37. Eine Frantensperfan mit einem Myrtentranze auf dem Haunte, umderen Suftent und Schenkel allein ein Gewand geworfen ist, und die gleichsam in der Lust schwebet, spielt mit berden Handen auf einer Lener. Hinter ihr hüpft im Schweben ein nackter Faun, mit Weinsquh bekränzt, und einem, unter dem Jalse gehundenen Ziegenfelle, das auf dem Rücken herapstattung in der aufgesodenen Rechte trägt er eine Ruser traube mit einigen Blättern; und ein gestochten Gefäß voll andrer Blätter und Trauben hat er mit der Linken auf dem linken Schenkel.

38. Eine andre in der Luft schwebende Weibsperson, mit ganz kunstlos gebundenn Haaren, bloßen Armen und Vorderleib, Aditgens mit einem Gewande auf dem Rücken und den Schenkeln verhüllt, halt ein besonderes Mittrument mit acht Saiten bezogen, am linken Arm und spielet darauf. Jenes soll eine Sambuca, und die Figur solglich eine Sambucaltria sepn.

39. Ein fast ganz rucklings gestelltes Fraisenzimmer, mit seltsam ausgebundenen Haaren, das wie schwebend sortschreitet, und ein, über den linken Arm geworfnes Gewand hat, welches sie mit der Nechten vor sich halt, und hinter den Rucken slattern läßt, um die Schenkel zu der hillen, trägt auf der Linken eine Art von Teller, oder flachen Schaale. Man sieht wenig vom Be-

igitized by Google.

Geficht; und ber Zeichner wurde wegen bes Rorpers manches ausstellen. Sie ist vermuthlich eine Vacchusdienerinn, ober andre Person von ähnlicher Bestimmung.

40. Ein vorwarts gestelltes Frauenzimmer, mit haaren nach ber gewöhnlichen Art aufges binden, in einem Gewande, das auf benden Armen liegt, und die hüften und Schenkel zugleich verhüllet, in gewöhnlichen Schuhen, an beren obern Riemen wie ein Thierfopf zu sehen ist. Sie trägt einen gestochtenen Korb mit Blubmen und Früchten, in benden handen vor sich. Were muthlich ist sie eine Bacchante, die dem Bacchus ein Opfer bringt.

41. Ein, bem vorigen fast abntiches, aber mit fliegenden haaren, und einem Gewande auf dem linken Arm, das sich um die Justen und Schenfel anschmiegt, doch ohne Schube. Sie trägt eine feltne Art von Kastchen im linken Arme, und kann auch eine Bacchante senn.

42. Eine unleugbare Bacchante, in schwarzen Grund gemalt, mit freysliegenden Haaren,
und einem Epheukranze auf denselben, einem Felle,
das über die rechte Schulter unter der linken
Beust und Arm hingezogen ist, einem, hinter ist gleichsam flatternden Gewande, wovon ein
Schol über den linken Arm liegt, und wels
ihre Hüsten und Schenkel vorne verhülle, mit Riemen um die Jusse und Belm. In der Rechten trägt sie einen Thorsus, und in der Linken ein Epmbalum, mit
PLBibl.XXVII.23.1.St. HoschelSchellen. Man möchte gern eine tangende Arfabne baraus machen.

vielmehr Ccresdienerinn, deren Haare mit Blattern und Beeren durchflochten sind. Das, hinter ihrem Rucken flatternde Gewand läßt den Bierderleib, die Arme und Juße bloß, liegt mit die nem Ende auf dem linken Arme, und ziehet sicher die Hüften und Schenkel. Mit der Rechten zieht sie es herauf, und trägt Frückte und Bluhmen darinnen, so wie ste in der Linkten einen Zweig mit Beeren hält: die andre ist mehr eine Bacchante, ganz bekleidet und mit Schuhen an Füßen. Mit der Rechten hälte sie einen, auf dem Haupte stehenden Korb, und in der Linkten trägt sie einen schiefgehaltenen Thursus.

44. Dren Bruchftude, worauf gang befleibete Franenspersonen stehen. Sie zeichnen sich eben nicht aus, und man kann ihre Befkim-

mung hochstens nur errathen.

45. Ein, auf einem gehauenen Felsen sißender Silen, um bessen Histe bloß ein schmales Gewand geworsen ist. Den rechten Elibogen lehnt er auf ein Stuck von einer runden Saule, und halt in der Rechten einen seltsam gearbeiteten Thyrsus; in der Linken ein Trinkgefäß mit zwep Henkeln, dessen sast spisser Fuß auf seinem linken Oberschenkel ruht. Eine, vor ihm frehende und bekleidete Weldsperson gießt aus einem Schlauche Wein in denselben. Das Stuck hat stwas gesitten.

steckter Mann, mit kurz verschnittenen Haaren, der sich mit der rechten Hand auf den Boden steuert, halt mit der kinken eine Art von Trinks horn hoch empor, und läßt den heraus lausenden. Wein in den Mund strömen. Die Akademisten sign in der Erklärung, er halte es in der Rechsten: aber in der Zeichnung ist es die kinke. Nach dieser könnte man die Figur, für eine ländsliche Gottheit halten.

47. Drep kleinere Stude: alle stellen ben Apollo vor. Ben dem Zwenten ist die Cortina auf der Erde liegend, mit dem, brauf sigenden Raben zu bem zu bemerken.

48. Dren bergleichen Weibspersonen, bekleibet und sigend: Ohne große Kunst und Interesse. Bep der ersten und dritten sind, außer ben gewähnlichen Urmbandern, auch die Spangen am Oberarme mit Edelsteinen, zu bemerken.

149. Sieben kleine Stucke, die alle, wie auf röchlichen Saulen stehen. Das erste und dritte stellen nackende Junglinge vor, die mit Helemen auf dem Haupte, und einer Chlamps, über die Schultern gebunden, einen Schild in der Lineken, und einen Stad in der Rechten halten. Die übrigen sind bekleidete Frauenspersonen, und war die vier ersten in einer tanzenden Stellung, und tragen Schaalen auf einer Hand; die Leste mit einem Helm auf dem Haupte, einem Schild in der Linken, und einem Stade in der Rechten.

so. Zwen Stücke. Das obere eine Art von landschaft, mit Felsen, Baumen und Pflanzen, worauf die dren Ersinder der Medicin, Apolly, der Centaur Chiron, und Aestusapstehen. Auf dem untern stehen sunf bekleidete Weidspersonen: die eine sist, halt in der Nechten eine Schale, und einen Thorsus in der linken. Die ser wird ein Kranz von der andern, vor ihr stehen den halt: hinter ihr zwo andre, auch bes kranzt, die nächste halt einen Thorsus, die file gende eine Schale in der linken. Banz am Erde eine Schale in der linken.

51. Eine Art von Gebäude, worinnen ein ganz bekleidetes junges Frauenzimmer, mit einer Binde um die Haare, auf einem Stuffe sist. Sie ist vorwärts gebückt, legt das rechte Knie über das linke, verbirgt die rechte Hand, und legt den Zeigefinger an die Lippen, in einer nachdenkenden Stellung. Es ist vorzüglich sien gemalt, und mehr Portrait, als Ideal.

52. Ein Zimmer, worinnen zwo Frauenspersonen, bekleibet, eine mit ausgebundenen Haaren, und sigend; die andre mit einer Haube,
und stehend, benfammen sind. Es scheint, als
wenn sie zugleich nach etwas sähen. Die erste
hat ein Gefäß in der linken Hand; die andre
stügt den rechten Ellbogen auf einen Pfeiler.

53. Ein Familienstud. Der Bater, wie es scheint, fist auf einem kunftlich gearbeiteten Stuhle, bessen Oberleib und rechter Arm bio,

ber abrige Theil aber mit einem Gemande bebeckt Much Schube hat er an ben Juffen. ber Respten balt er einen langen Stab, und in ber linken eine Rollichrift. Gegen ihm über ftehet eine bafleibete Beibsperfon, mit feltfam gebundnen Saaren, und Schuben. Den blogen pechten Arm legt fie auf ben Rucken; mit bem Ekbogen der bekleideten Linken, früht fie fich auf einen vienerkichten Pfeiler, und schlägt bas linke Beig uber boe rechte. Auf ber anbern Geite, fast zwischen benben, ftebet ein Jimgling, mit einem. Bemande iber bie linke Schulter geworfen, und bale quet eine Mollschrift mit benben Sanben an ben Manche Bor ibm ftebet eine geöffnete emphe Bedchercapfel, beren mit Riemen befestigter Deckel gue jene gelehnt ift ,, Man zählet noch son Rollfdriften barinnen; sieht auch die daran befestigten Zettelchen , worauf vermuthlich bie Lie: tel fanden.

von großen Quadersteinen ühend, Es ist fost einer Mauer von großen Quadersteinen ühend, Es ist fost endlings vorgestelle, mit größtentheils fren sties genden Hagren, und einem korbeerfranze. Un dem innern Gemande, das sie trägt, sieht man enf dem rechten Obergen diese Schnallen ober Knopse, die eg da zusammen halten. Die lever, worquk es ausmerksam spielt, hat sunf Saiten. Das Schief gesällt wogen seiner Simplicität.

55. Ein abnlich gestellter und auf einer abns lichen Mauer fisender Jungling, besten rechte Schulter und Arm bloß ift, lieft in einer halb. Hand auf-

dufgefchlogenen Rollschrift. Auch bieß Since in

55. Zwo maintiche Figuren, gleichsein stimoebend: ein nacker Jilitgling mit einem kotsboerkranz und einem, auf bem Nücken hangendett Jeste, trägt in ber Rechten einen geflöchtenten Korb mit Früchken, mind ein kumm auf ben Schultern, bas er mit ber kinken ben ben Jüffen sialt; und ein Mannt, ganz bekleicher, neben ihm, init einer aufgewickelten Kollschrift, wols aus er etwas vorzulesen scheint. Biesleicht eine Art von klturgie.

57. Zwey Brichftack! Eine Datite, inteeiner rothen Müße und betleibet, die eine geoffnete Rollschrift vor sich hat, mid intelligebenkent
scheint. Die andte, ebenfulls gatt bettelbet,
wird für eine etruscische Arbeit ausgegeben, und
hat viel von einer Arabeste.

58. Drey Bruthstücke, und ein kleines Siemalbe. Dieß stellt einen bekleibeten Jungling, nur mit bloßen Urmen und einem Lorbeerkranze, auf einem Stuhle sigend vor. Er tiest aufmerkfam in einer in der Mitte geöffneten Rollschrift: Auf dem ersten vor jenen stehet ein schmaler Streif mit Weintrauben und Blattern, auf derte andern ein hüpfender Satze, mit einer laugen-Bluhmenschnur, und seiner Hirtenpfeise aus acht Röhren; und auf dem dritten ein springender Bock.

59. Zwen Bruchftude. Gin schmaler Streif, mit einer feinen Ginfaffung, worauf zween ge-flügelte

singeler Genien jagen, din ficon getroffener Sirfch u.f.f. Alles in schwarzen Grund gemakt. Ein Stud von einem grotesten Gebäube, aufwelchem ein flehender Sphing und ein Tiger zu sehn. Im arften find verschiedene Dinge zu bemerken.

so. Ein gefügelter Genius mit einem Gemande über bie linke Schulter, vorne und hinten herabhäutgend; fast knieend, halt in der Linken eine Marschelschale, in welche er aus dem Gefüste, dass er mit der Rochten auf dem Roof halt; atwas eingießen will, indossen daß ein hier, stwas eingießen will, indossen daß ein hier stud.
Teines Stud.
Teines Stud.
Teines Kritonen, und Senthiere, von ber Ungekener.

bas Gine Urt ven Kichenftist. Banz oben wie ihrenten Singahar linge, und Safe, ober etwas sinntiters, dem dan Fellschon abgestresse ist. Liefet, wie auf einer Bant steht ein Bund Spargel, win Brode mit zwolf Kinschnitten, eine Zwiebel, auf den Erde ein umgefallener gestochtener Heilschu mit zwen Fischen, einer andern Zwiebel zuch zwen Wusschlaften.

63. Zweg Stücke, worauf zween Fechter, nachmit, mit Streiteiemen an ben Sänden, und mit Ginbenfranzen auf ben Rögfen stehen. Der erste hate in der Rechten einen Siegestvanz, und in der Linken einen Paluzweig mit einem Bande.

64. Bier Stude. Ein Mann, pergleiche fam auf einem Architefturftude, nachen, mit

cinema Digitized by GOOGLE binden, auf dem linken Anie liegt, das rechte Bein vor: sich streckt, halt in der Rechten einem Khorsund mit der kinken Ahprsus mit einem Bande, und mit der kinken einen runden Kord auf dem Haupte. Feiner eines ganz bekleidete Front, mit einer Hille auf bepa den Selme des Kopfs herabhangend, und mit rothen Socien an den Füssen, sieht, und legt die Lände über einander: Inner ist unstreiche ein Bachant, und diese eine Priesterium. Ich des der den den übergen Stiele zeigt einem stiele benden Echwan, der im Schnabel und mit den Füssen eine lange Schnur halt.

As. Ein etwas befchibigtes architettonifches Beitt, mo man innieguftniner: hohen: Manes einen geflügelten Sphing, figend, mit sinent Mobius auf Bent Ropfet gegen Aber ine Rapele. le, neben welcher duf einen boben runten Sault eine gang betleibete Sibttinn, bie ben rechtes blogen Urm auf ben Ropf legt, und bestlinfig in die Ceite ftust, mit gang unfunftlich geben benen Saaren; neben ber Gaule, einen vieraftet ten niedrigen Altar, meiter hinten gur Beite ein beschädigtes Fragenzimmer, siegend, bes die rechte Sand in ben Schoos legt, ben linken Aranauf ein Combalum mit Schellen Bust, und in bet, Sand einen langen Stab balt; gegen bieferiber, einen Greis, mit Biegenohren, und einen Ephenfrang befrangt, und um bie lenben und Schenfan mit einem Gewande verhüllet, ber einem fcon gere erbeiteten Karb well Blufunen ober Frühre imit

Bechten auf dem Kopf trigt, und in der Linken ein Cymbalum mit Schellen halt, herauffleigen sieht. Wahrscheinlich hat das Stick eine Beziehung auf ägyptische Opsergebräuche: es ist zu Pompezi gesunden worden, wo bekanntermaßen sine Jickapelle ausgegroben worden ist.

66. Drey Seeftude, worauf Krokobile, und andere agypeische Thiere und Gewächse zu sehen sud. Auf einem der Krokobile reutet ein .

Ameria.

Ag. Zwey Stinte, worauf Barten mit Bivergen zu sehen find: auf dem Ufer meen den uneern Stude, werden zwey Fische und Gewichse, wie Bilge, bemertt.

1:: 18. Swen Brundside, ebenfalls mit Inergen in verschiedenen Stellungen und Handlungen. Inflorm untern ift, im hochsten Wintel, der Eingang zu einer Kapelle: zu besten Seite ein Sphing auf einem vierectigten Fusigestelle, zur intersehre ein Altar steht, worauf zwen Zwerge opfern.

in de Kin Architeftunftud von einer feltsamen. Anordnung: oben auf ben Spigen bes Eingangs schem Greife: unten, Gefässe mit Gewächsen; einender enryegen zwo menschliche Figuren, una genifmlich betleibet mit Waffen und Schilbarn; man hatt sie für Amejonen.

To: Bwey Architekturftucke, die fatt ber, Saulen auf Karhatiden ober Telamonen ruben, weiche bende in ber linken eine lener, und in der Ruchten ein Pleckrum halten. Mitten an sie

> ift by Google

fft ben einer eine brennende Factel, ben ber and bern ein Birtenftab angebunben.

71. Ein Bruchstück von einer Arabeste, bas aber ungemein kunftlich ausgeführet ist. Es find efficht Figuren und Köpfe barunter, bie eine Meistethand verrachen. Schabe, bag ist nicht gang ist.

72. Em Architekturstilet, bas einen Eingung berstelle natten in biefeln filmebt gleichsem ein Satyt, ber in der Reihten ein Cymbalum, und in der Linken etden Rorb nie Frühren mägtz oben briber ist eine Landschaft.

792 70. Lander Architekunftude von einer feltsamen Anordnung, erliche auch mit menschiff dien Figuren. Buft ahnliche Stude toodmen schon vor.

77.78. Wieder Architekturstüde, bie eine Eingang vorstellen. Im ersten schwebt in die Mitte ein fliegender Abler, und drunter ist de kundschäft; im andern steht oben ein Pfau mit aufgeschlagenem Schweise, gleich dennter ist auch eine Ländschäft, und im dritten Abschnitte stattert ein andere Vogel auswarts.

794-84. Stellen ebenfalls Architektur vogs worinnen Arabesten, auch Figuren von Meine fchen, Bögeln, Thieren, u. s. wortommen die ungemein zärllich ausgemalt sind, aber in Banzen doch keine hohe Ivee geben. In einigen stehen die oben schon angeführten Stucke, gleiche sam als Miniaturgemalde.

Unter

Unter den kleinern Gemalden, die zu Ankings - oder Schlusvignetten angebracht worden, sind auch verschiedene sehr artige und muhfam ausgeführte Srücke, deren Beschreibung zu weitläustig, und ohne Kupfer doch unverständlich bleiden würde. Wo diese ausgegraben wurden, ist nicht angemerkt: von jenen aber sind 8, namtich R. 6, 14, 23, 34, 43, 45, 49, 61 aus Portici, N. 44 aus Stadia, N. 74 aus einem nicht genannten Orte, und die übrigen alse zu Pompeji gefunden worden, und liesern also einen guten Nachtrag zu des Hrn. Martini Geschichte vom Pompeji

In ber Borrebe von 8 G. werben, außer bem Berfprechen, baf in ber Folge Abhanbinngen über ben Grab ber Bollfommenbeit, : worju die Runfte, fonderlich bie Architeteur, Bilberen, und Malerfunft in bem Beitakter, ba Serfulan und Pompeji verschuttet worben, bereits gelanget waren , ja ein befonbrer Muffas über bie Frestomaleren ber 2liten, nach Maafigebung bee an beiben Orten entbecften Bemalbe, eingefchals tet werden foll, zwo alte eherne Mungen aus bem toniglichen Mufeum erlautert, Die eigentlich nicht hieher gehören, weil sie anderswo ausgegraben werben, fondern bloß als eine Debenfache zu be-Jene werben alle Keiner ber mochten find. conen Runfte mit uns begierigft erwarten; bie k find auf einer Rupfertafel abgebilbet, und flatt einer Bignette ber Borrebe vorgefest worden. Die fleinere flebet unten. Dan fieht auf der Sauptfeite bas Bilbniß bes Anguftus, mit ber Umfchrift:

### 124 Le Pitture antiche d'Ercolano. T.V.

IMP. CAES, AVG. TR. POT. PONT. PP. auf der Ruckfeite zwey einander entgegenser hende Gefichter, und oben bruber C. L. CAES brunter AVG. F. und in der Mitte C. V. movon ber lette Buchstabe nach ber Berf. Muth: maßung, T fehlet; fo baß biefe Buchftaben Colonia Victrix Tarracona hießen, meldes mabricheinfich zu machen, eine weitschweifige Belebrfamfeit angebracht wird. Die größere fiebet brüber und ift am Ranbe etwas beschädiget. Auf ber Hauptseite zeiget fich des R. Augustus Ropf. und unter ihm nabe benm Salfe ein Augurftab, mit bet Aufschrift CAESAR AVGVSTVS: auf ber Rucifeite aber wieberum zwen einander entgegensehende Gesichter, und brüber, L. CAE F.; hingegen brunter C. CAE. F. Ben Diefg Munge werben über bas ungewöhnliche CAElary Filius verfchiebene gang gute Anmertungen gemacht, woben wir uns nicht aufhalten konnen. Statt ber Schlußleiste bet Borrebe ist ein Ring in einer vierfachen Ansicht gestochen, welcher auch in die tonigliche Sammlung gebracht worben ift. Er ist von Gold, und hat, auffatt bes gefaßten Steins, eine goldene Munge b R. Erebenianus Gallus. Deffen Bilbuig mit einer Strablenfrone vorgestellt, und bat die Ucberkhrift: IMP. CAE. C. VIB. TREB GALLVS. AVG. Auf Der Rehrseite erfcheint eine weibliche Figur auf einem Lehnftuble figend, bie in ber Rechten eine Schale, in ber Linken ein Cornucopia balt. Sie bat die Umschrift CON-

# Beobacht, ub. bas Geburge ben Ronigeh. 125

CONCORDIA. AVGG. und hinter bem Sinhl ist ein Stern. Dieser vielleicht einzige Ming in seiner Urt, ist vom bestein Golbe, und die Munze darinnen untern raren gehalten, folge lich auch deswegen schäthbar: er ward ben einer Nachsuchung auf der Infel di Ponza, zugleich mit einer goldenen Munze vom R. Arkadius, und einer ehernen tampe, im Jahr 1778. gefunden.

#### V.

Beobachtungen über bas Geburge ben Königshann in ber Oberlausis. Dresben, 1781. In ber Waltherischen Buchhandlung, 171 Seiten.

Nonigshann ist ein angenehmes Ritterguth, wo ber herr von Schachmann seinen Landsis hat, ein, sowohl seines moralischen Charafters, als seiner mannichsaltigen Kenntnisse wegen, verehrungs wurdiger Mann, der eben so gut die Feder, als die Radirnadel führet. Wir haben zu seiner Zeit, sein, zur Manz und Kunstgeschichte interessantes und im Französischen von ihm geschriebenes Buch: Recueil des Medailles à l'honneur des Artistes angezeiget; und das oberwähnte ist ein neuer

# #96 Beobachtungen iber bas Geburge

neuer Beweis von feiner grundlichen Einficht auch in bie Maturwiffenfchaft. In biefer Rucfficht ge bort es frentich nicht in unfer Sach. Inbeffen finden fich auf einem, bort gelegenen Berge gween Belfen', bie jufammen nur eine Gruppe formiren. und unter bem Damen bes Tobtenfteins von jeber bekannt gewesen, auf benen sich, wie überhaupt auf vielen andern bort befindlichen Felfen verschiedene Alterthumer, Die ihm Gelegenheit geben, über ben Buftand ber Runfte ben ben als ten Germanen mancherlen artige Anmerfungen benjufugen, von benen wir Eins und bas andre anführen wollen. "Die altefte Beichichte unfers Waterlandes," fagt er, "gleicht ben Balbern, welche bamals biefe Provinzen bedeckten. Finfter und undurchbringlich, erhalt fie nur in fpatern Beiten einiges licht. Aber auch bieg verbreitet fich nicht weit über bie bieffeitigen Ufer bes Bu der Zeit, als bereits ronissche Colonien an diefem Fluße und ber Donau blube ten, hatte unfere Gegend und ihre Einwohner vermuthlich noch ein fehr wildes Ansehn." Er glaubt alfo, daß eine Vergleichung mit ber ifigen Befchaffenheit von Rordamerita in Beziehung auf Colonisten und Gingeborne, einen richtigen Begriff von dem damaligen Zustande unfers Baterlands geben fonnte. Bas Frepheit und Rube liebte; zog fich in entlegene Biloniffe jurud, und lebte hier rubig, und blieb ben feinen alten Bewohnheiten bis ju Zeiten Rarls bes Großen. Indeffen falt er es, auch wegen fich bier umb

de in Deutschland finbender Mangen, Benfpiele angeführet werden, für mahrscheinlich. daß fie eine Art von Gemeinschaft mit ben romifchen Colonien unterhielten, und bie Probutte ihres landes, gegen Waffen und Jagdgerathe ver-Die Runfte tonnten unter bis. sauchten fem Zuflande teinen großen Fortgang gemacht baben. Dief ift auch von Bergbaue und ber bamit. perbunbenen Scheibefunft zu vermuthen. Lacitus fagt es ausbrücklich, baß sie von keinem undern Mecalle des von bem Gifen, und auch von biefem nur fparfamen Bebrauch gemacht batten, abgleich bie Menge, Die sich bavon in Deutschland findet, es zu widerlegen scheint, und auch mehr als ein Zufall ben Einwohnern die Art es ju formelgen tonnte gelehrt haben. Die Romer, fo mic bie Griechen, bedieuten fich bes Rupfers, weil fie biefem, nach ber Muthmaßung des Berfer mehr Dauer zutrauten, auf die bas Augenmerk ber Alten ben allen ihren Berfen gerichtet mar. Alle Alterthumer, in Aegypten ausgegraben, fo wie im herfulanum, ju Pompeji und Stabia, find meistens von Bronge. Unter brengefin Selmen, bie man in ben Cafernen zu Dompeji fand, wer ein einziger von Gifen. Der Sr. 28. zieht barn aus den Schluß, daß alles, was man von tupfernen Alterthumern in Deutschland entbedt, nicht beutscher Kunft ift, sonbern ben Bolfern muffe bengelegt werben, ben benen bie Runfte blubten, und von benen sie konnten erhandels, ober erbeufer worben fenn, bag alfo, was fich

In den Actis Moguntinis act a. 1777, wird von einem Gelehrten vermuchet, das die metallenen Degenklingen und keilformigen Imfremmente, die den Neuenheiligen in Ehringen ausgegraben worden sind, den Eskbriern zugehört hatten und fr. von S. sucht aus den vorhergebenden Steinden mahrscheinlich zu machen, das sie ebenfalls durch den Handel aus andern Lieben dern dahin möchten gebracht worden sepn, wenn sich ja dergleichen ben ihnen fanden.

Woher ber bort befindliche sogenannte Tobtenftein ben Mamen bat, getraut fich ber Berf. nicht zu bestimmen. Wiele halten es für einen Opferplat ber alten Teutonen. Bare es aus geniacht, baß Teuth, Siob ober Tod in bie Lifte ber beutschen Gotter gehorte, fo ertiarte fich ber Todtenftein von felbst; aber es ift zweifelhaft. Daß er ju einem befonbern Gebrauche ans gezeichnet gewefen, zeigen die verschiedenen bafelbft ausgegrabenen Alterthumer. Dag es ein Begrabnifplag gewesen, wie andere glauben, ift wenigstens nicht aus ber, bort ausgegrabenen Menge Scherben erweislich, weil fie nicht groß gering find, baß fich Formen bataus jufammen fegen laffen, und beenegen nicht mahrscheinlich.

wit fie gegen bie Begrabnifigebrauche ber alten Deutschen nicht tief genug in ber Erbe fieben. -Er wagt alfo noch eine andere Mennung. Roch m Anfange biefes Jahrhunderts wurde bafelbftel. me Gewohnheit abgefchaft, die fich aus bem Beibenthum erhalten haben foll. Rämlich ben Son. ang tatare, ber von gemeinen leuten ber Lobten-Countag genannt wurde, (und auch noch an vie ten Orten fo heißt, und auf eine fast abnliche, fep. erliche Art begangen, und ber Sommer genannt wirb,) sogen Alt und Jung, mit Factein aus Strof. beflochten, aus bem Dorfe nach bem Lobtenftein, sandeten bier bie Gacfein an und giengen unter beti befidindigen Gefange nach Haufe: Den Tod haben wir ausgetrieben, ben Sommer bringen wir wieder: vermuthlich eine Anfpielung auf Den gludlich jurudgelegten Winter, ben fie als ben Tob anfahen, und die Rudfehr bes Commers. "Die Vorstellung vom Lobe, fagt Br. w S., führte fie gang naturlich auf bas Andenten their Vorfahren, benen fie ben ber Belegenheit Speife und Trant in Schgalen und Krugen opferten, bie als beilig betrachtet, ungeftort auf bem Felfen fteben blieben. Bielleicht feperten fle bieß Beft, nach Ginführung ber chriftlichen Religion, mie Abschaffung anderer, fonft baben üblichen beibrifchen Bebrauche, unter bem Bormanbe einerunfchuldigen Ehrenbezeugung gegen bie Berforbenen ober auch jum Andenken der Abschaffing, und verlegten es, um ihr ein driftliches Anfehn zu geben, auf ben Tobrenfonntag." M.Bibl.B.XXVII.1.St. J Wenn

# 150 Beobachtungen über bad Geburge

Benn ber Dr. Borf. sinital aus fement lich abgestellten Bebrauche es ableitet, fo thi es immer auch ber Aeberreft von folch einem ich nischen Sefte fenn, bas die Alten einer landif Bottheit gewidniet, und nach Ginführung Christenthums mit einigen aberglanbischen W anberungen blieb. Berr Penmant ergählt von! Bochtanbern in Schottland; On the of May, the Herdsmen of every Villag hold their Bettein, a rural Sacrifice: The cut a square Trench in the Ground. ving the Turf in the Middle; on that the make a Fire of Wood, on which dress a large Caudle of Eggs, But Oat meal and Milk, and bring bess the Ingredients of Caudle, Plenty, Beer and Whilkey; for each of the Cop pany must contribute fomething. T Rites begin with spilling some of the Can le on the Ground by Way of Libsting: On that evere one takes a Cake of OMmeal, upon which are rife nine fques Knobs, each dedicated to some particular lar Being, the supposed Preserver of their Flocks and Herds, or to fome particular Animal, the real Destroyer of them Each Person then turns his Face to the Fire, breaks off a Knob, and flinging over his Shoulders, fays, this I give to thee, preserve thou my Horses: this to these preferve thou my Sheep: and fo on: Afrer

Marchet, they wie the fame Ceremony to the noxious Animals. This I give to thee o Pox! spare thou my Lambs; this to thee; o hooded Crow! this to thee o Eag-When the Ceremony is over, they dine on the Caudle, and after the Feast is smissed, what is left is hid by two Perfens deputed for that Purpose: but on the next Sunday they re - affemble, and frish the Reliques of the first Entertainsienc. In bes Brand's Observations on Popular Antiquities, wo diese Stelle auch angefähret wirb, erzählt er aus einem andern Cheiffteller, moben bes Olai Magni-Gent. Septent. Hift. Brev. angezogen wird, bafi es ebufalls eine ber altesten Bewohnheiten von under unter bem gemeinen Bolle berriche, daß ben erften Man bie jungen leute ausgezogen, wepon einige ben Binter, die übrigen den Frühling vorgeftellet und einander eine Schlacht gung Scherze geliefert, moben ber Winter, wie leicht ju meihten, allezeit ben Rurgern gezogen, und ber Bembling mit grunen Zweigen- unter bemfelben Belange zurück geführet warb, wie in Königsbien und in Deutschland üblich mar:

We have brought the Summer home. -

Bon bem Alter ber, bier gefundenen Gefäße Sini ber Br. Berf. nichts Gemiffes bestimmen. Me find ohne Glafur — einige haben einen dunfein, glanzenben Anftrich, boch nur inwendig, ber

gezogen ist. Aus der Sparfamkit, mit deres auf getragen worden, ließe sich muthmaßen, daß es bamais selten war, und von hießgen Sinvohnen obenfalls durch den Handel aus auswärtigen ländern hierher gebracht worden. Die Formen sind nicht unangenehm.

2000 Das Wichtigste was man hier gefunden, ift sin tupferner Ragel , beffen golibreiter Ropf, wie eine Rofette geformt ift, und eine Bleine Bigin von Erg. Der Buf, fagt ber Sr. 23., ift big beiben rein und meifterhaft, und beibe find nach bem Guffe gearbeitet. Der Beim an' ber fleinen Sigur, und die aufgeschnittene Achfelbefleibung, fo wie ber Schurz unter bem Ruras haben viel Aehnlichkeit mit ber edmifchen Ruftung, binge gen ift ber halskragen, ber Ruras, wie er bier vorgestellt ift, und bie Wulft übre ben Rnien, an teiner romifthen Figur befindlich. Halten Banbe und Arme gleichen benen, an bei alteften etruscifchen Figuren. - Es wird nich vin paar anderer folder fleinen Figuren, die bier, oder boch in berfelben Gegenb, gefunden worben, Die aber zu verschiebenen Zeiten ober in verschie benen landetn verarbeitet fenn muffen, Ermab nung gethan. Gie werben hier in Rupfer faubt porgeftellt, und besonbers befchrieben, so wie auch einige Gefäße, Die zu Schlufleisten bienen.

Aus bem, was der Herr B. oben gefagt, beweiset er, daß sie nicht deutschen Ursprungs sind, wher auch nicht römisch, besomders die eine, die fibe

m 39.

the ungestalt ist; und mit einer andern, in des Gr. v. Caplus Recueil d'Antiquités, voll-tommen übereinkomme: both muß sie von einem Botse sein, das Erfahrung im Componiren und Gießen der Metalle erlangt hatte.

Bielleiche hatte bier einige Rudficht auf ben Unter fibieb von Glaven und Bentichen konnen ges nommen werben. Ben ber Bofferwanberung ware bas gange Miliche Deutschland von Claven bevollett, auf welche fich nichts von bem anwend Den laft, was Tacitus bon bin Deutschen fage! Diefe Glaven bifbeten fich in Boffmen, ber land fit u. f. f. nach und nach aus, und scheinen fogar zu einer Art Lurus gefommen gu fenn, gus mai da fie noch immer einige Gemeinschaft mit Den offlichern Gegenben und bem griechlichen Blet he unterhielten. Gie nahmen bie deiffliche Re-Agion erft-im zehnten umb eilften Jahrhunberte, und auch bamals nur noch febr fparfam an; vors ber hatten fie fchon Mungen, fie kannten ben Berth ebler Malle, hatten goldene und filberne Shi Benbilber u. f. w. Es Scheint fogar, bef fie es in manchen Studen ber Cultur ihren Rach-Barn , Den Deutschen, gimorgethan, weil fie mehr eingefchränte waren, und baber an Boltsmenge fineller gunelimen fonnten. Benigftens fonnen, wie uns baucht, bie hier beschriebenen Runftwerte mehr aus ber Clavifchen Lunftgefchichte, als aus ber Deutschen ihrer erflarer werben, und ba bie Glaven in Deutschland am fpaceften jum Chriftenthum trad fen, fo hatten fie auch, wahrent ihres Beibeit. thums,

## 134 Beob. ub. bas Gehirge ben Tonigehaper.

thums Zeit genug, Kunfte und Bequemlichkeiten kommen zu lernen und zu üben. Wie wäre es, wenn die beschriebenen Erzbilder erst aus dem zehnem und eilsten Jahrhundert wären, da selbst Deutschlande schon bildende Künste hatte und kannte? die Figuren auf Tab. II. scheinen weswisstens den Figuren auf alten Grahsteinen aus die seitraume ziemlich ähnlich.

In Absicht ber Gefäße zeigt Berr von & baß die Drehscheibe ber Löpfer eine ber altesten Erfindungen ift, und auch unter ben alten Deutfchen befannt gewesen. Aus den Formen follte man wegen ber Lehnlichkeit fchließen, baß jenen die Hetruscer nachgeahmt, wenn sich nicht bie entfernieften Bolfer oft in Ausführung ihrer Joeen begegneten. Etwas mehr als ein bloßes sufale liges Bufammentreffen fcheint ber, aus Bafferbien bestehende Anstrich zu verrathen, woraus des R. muthmaßet, bag fie ibn bon ben Gallern lernten: aber auch baben fleben blieben, ba bingegen biefe, fo wie bie Romer, fich balb ter, ben ben Meguptern fruhzeitig eingeführten Glafur bebiens Hebrigens tann ben alten Germanischen ten. Tapfern viele Geschieklichkeit in Gebrauch des Thous und der Art ihn zu brennen nicht abgesprochen werben. welches befonbers die großen Befaße zeigen, bie febr gut eingerichtete Defen erfoben MA.

Wir wunfchten, daß Mehrere bem Bepfpiele ben Drn. 23. folgten, und ben Entbedung folchet Rationalalteribumer, fo flein fie auch scheinen mogen,

begiglitig Rucfficht nahmen. Daburch wutbe bie Beschichte ber Kultur und mancherlen Kunfte in Deutschland mehr Liche bekommen, die bis ist ein noch sehr unbearbeitetes Feld ift, und es doch so gut verdiente', als die etruscischen und gallischen Alterthumer. Etliche saubere Bignetten von Hrn. von S. alle gezeichnet und auch jum Theil gestochen und radirt, zieren biese prächtig gedruckte Schrift; nur das Litelkupser, das dem Lobtenstein verstellet, ist vom Hrn. Zing in Kupfer gebracht.

#### VI.

# Bermifchte Radrichten,

#### Deutschlanb.

tesben. Das Geschenf, womit ber Churfürst ben, als Minister benm Teschner Friedenstongreß gevollmächtigten franzosischen Minister,
Baron de Breteuil, beehrte, ist ein, in
Mosaick gearbeiteter Tisch: ein 30 Boll tanges 24
Boll breites Oval, von 128 verschiedenen im Chursürstenthume Sachsen gebrochenen Ebelgesteinen
und daselbst gewachsenen Perlen zusammen gesigt und in eine silberne Platte eingelassen, auf
Füßen rubend, die, wie das ganze Werk, in an

cifen Gefchmad Berzierungen von Schinen and vierfarbiger Bergulbung. haben. Sinf M baillone von Meigner Porcellain, deren viere um ben Brogern ber Mitte; zwifthen ben Steinnetben eingelegt find, enthalten Gemalbe, wie auf den Brieden allegariren. Sie find auf verschie bene Art, mit Perlenschnuren, Lorbeerlaube und Bluchmenfreiejen umlegt, und bie gethan Banber, bie fie gufammen halten, wie aller Blagter und Blubmen eigene Jarben, in bajn gewählten Steinen bargestellt. Auf bem mittelften Medaillon lehnt fich ber Churfurft an bap Altar, wo er für seines Boll's Boblfahrt geopfert hat, und erhalt vom berabtommenben Frieden, ben Delzweig. Frankreich geht ihm zur Geite: Die Genien bes Friedens fchließen ben Janustenpel ju, und bie Glueffeligfeit tommt, auf ihren Bint, mit geboppeltem Gegen, in zwer jufammen gebunbenen Bornern bes leberflufes, jurud. In ben vier Revenhilbern fieft man bie, burch ben Frieden aufs neue wirkfam werbenden Rungs 3m Obern, bie Dichtfunft, ben einem Obeffe. Lus, auf ein, mit Epheu unmunbenes Befaß fic lehnend. In bem jur Riechten erschreckt bie De Bertung noch ben Genius des fendes durch ge Abilderte Bermuftungen bes Krieges. gur linten befchaftiget bie Baufunft ihre Gerien mit Riffen und Mobellen ju Gebäuden, Die fie ans ben Ruinen wieber will entfiehen laffen, und im Untern arbeitet bie Bilbhauerkunft am Standbilbe bes Friedens, por welchem fich bet Genius - bes -

Webaillon schreibt die Dichtkunst, neben dem Benius der Beschichte, an den Obellstus: Brotevillio legato pacificatori, Teschen, d. XIII. May. MDCCLXXIX.

Gin unter ber Lafel augebrachtes Bach vermabrt bas Berzeichniß ber Namen aller bien verwenderen Steine und ber Begenben, wo fie gebro-

den merden und ju finden find.

Diefer zugleich, als Gachfifches Steinenbinet zu nüßende Lifch, mit seinen, barinne angebrachten Gemalben, ift Ersindung des Herrn Afabemiedireftor Schonaus und Ausarbeitung des Hen. hoffubelierers Neuber: also, ein von einheimischeie Maturproduften und Kunstlern komponines und gefertigtes Werk.

ebendaselbst. herr Schenau hat eine allegos rische Zeichnung auf Lessing verfertiget, die wegen ihres Begenstandes eine aussührliche Beschreibung in diese Bibliothet verdient. Germanien, eine schow, majestätisch gewachsene und bekleidete Frau, ums ihr haupt mit dem Diadem geschmückt, und um den linken Arm den Eichenkranz, das Bild ihrer ersten Zierde, hängt lessings Portrait an den Lempel der Unsterdlichkeit auf. Darüber sieht Spatespears, daneben Sophokies und Moliere Bild. Der Abler Germaniens hält das Badpan der Oberlausis, und über solchem die sächsischen Steurschwerter. Die Tragedie, eine edle Figur in Stola und Cothurn, nebst den übrigen Instanten ihrer Kunst, sehnt sich weinend auf die Utne

res Lieblings, bie fle ju unifrangen beteit Abe Bille bft auf fein Bilbnif gerichtet; und unf ber Uene ift en Basrelief ber Steins des Bebes mit umgetehrter Backel gebilbet, jur Unfpie. lung auf bas, was leffing bavon geschrieben bat. Im Diebeftal, im vortheilhaftefter tichte, fift bie Mufe bes kuftfpiele, mit ber farve, und in threm Muguge affe bas Reigenbe, bas fie fouft in charafterisicen pflegt; boch jest will sie the Angle Siche verhallen, und ble Feber entfinft ihrer Dail. Im Berbergrunde fist ber Benius ber Anelle, geftägt auf einer liegenben Ephefifchen Diane, win Bilbe ber fchaffenben Ratur; Rlogens Buchiber bie Mangen bat er verächtlich binter fich geweb fim: wor ihm fieht ein fleiner Laotom, umberioch gleicht Lesjungs Schrift über biefe Statue mit biefer Kopie fleinen bes Originals/ Ihm pur Site enthalle Die Babel ihren Schleger : auf hethfelben find einige von leffings Fabeln gewebt, de bie vom Seier und Ralbe, (auf teffing felbf fo paffend,) vom Strauße, von Rameel und Mile de, von Schaaf und Jupiter, vom lowende fin., Die Biene auf diesem Schleper ift wahrschallich auch eine Anspielung auf ben Charafter des Dich ters. Der Berfolgungsgeist tommt bie Stuffe des Tempels herangetrochen; in einer Sand eine Rolle, Die berichtigten Wolfenbattelifthen Fragmente, in ber anbern eine zwiefache Backel, mit welcher er leffings Bilbe brobes auf ben Raden ain Rauchfaß. ' Germaniens rechte Sant fieft sin jurid, Uder bem Einzenge bes Tempels um

nderigie ber Genins ber Alten ben Genins ber Mentern. Irner, ein fchon ausgewachsener Jungfing, mit großen Flagein, um bas Daupt ben larbeer; über ibm bie Flamme ber Unfterblichbet; auf ber Bruft bas Bilb. ber Bahrbeit: fein forficenber Blid pruft noch mitten in ber Umaernung feinen jungern Bruber, ob er auch finer werth fen. Die getrofie Miene bes gwegten beweift bieffr. noch zwar ist fein haur ner mit Wiegenen befrangt, feine Bittige find fleiner, and ar felbft noch nicht ausgewachsen; aber auch dies ihm seiwebt die unfterbliche Flammes in folwar Linken trägt er noch bie. Opferschale und bie Polme, die ihm zu Theil geworben ift. Der Kempel ift von vorififer Ordnung, jum Speil mit Multen umgeben. — Jeber von auchern Lefern" mhufife gewiß, daß diefe fo febon gebachte fleichming, melche eben fo gut ausgeführt fenn foll, Set moge in Rupfer gestochen werben. Ehre me Bortheile wurde ein guter Rupferftecher une fifthar bevon haben.

Leipzig. Das Wergnigen Deren Wislands, dieses vortrestichen Dichters, Bildwis von unsers Baufe Griffel zu sehen, ist uns nut endlich gewähret: und wir beauchen davon weiter niches zu besten lobe hinzugesehen, da das lehte, was aus seiner Dand timmt, immer das Weste schien.

Auch hat er ween Mannstopfe nach Dietrich wit allen bem Buffe in Aupfur geate, enit welchem ehmals Schuttitt abniche Köpfe von Nembrandt in Aupfte begehter

Der

Der Bilbstauer Schafer, Penstonist des Churstweiten, ist zu Kom, wo er sich, unter Cal vaceppi bilbete, nachdem er schon mit Ergänzung vieler Gradien, die der siebensährige Krieg ims großen Giorum ben Dresden zertrünunere nachd ließ, Shre einlegte; vor kurzem mit Lade-abger gangen.

Dore Chryselius, dem, neben der Kunst weicher er sich widmete, die Verfiche seiner Ind diennabel empfahlen, ein Bruder des geschickten Baumeisters zu Weetsburg, ist, den der Chinostrift. Akademie der Kunste zu Leipzig, ulargin deitter Lohrer der Architektur, angestellt was den.

Der Aupferstecher Schulze, Pensionist till Churskesten, zu Paris, wo er Willes Unetwickt genoß, und sich bessen wurdig zeigte, ist, mit voo Thalern Bermehrung seines Gehaltes, ja fain Baterland zur Alabemie nach Dresben zurück bereufen worden.

Ein Sohn bes berühmten Bilbhauer Raff und herr Bottmer find beibe aus Italien, wo sie viele Jahre, vor andern auch unter Mengs; sal Rom, flubirten, ats gebilbete Maler mieber in Deutschland eingetroffen, und auf gnügliche Bei nugung ber Kunstschäfe zu Wien und Oresben, nach Cassel zu ihrem Besteberer und Landeshaun zurück gekehrt.

Die berühmte Sängerin Faustine ward vor Eurzem zu Benedig im 9osten Jahre ihres Alters, burch den Lod, van den Seite ihres Mannessver.

priffen Saffe, Chmfürfil. Gathf. Dier-Eapstnutifiers, genommen, mit dem sie sich verheurathitt; als Beibe im Dienste August II. stunden. Er lebt und arbeitet noch als ruhmvoller 83 jähriger Greis, mit unzuerschöpfendem Geisteskräften. Sein kunstschüßender und selbst, sich in der Musik konder Herr erhielt noch vorm Jahre eine neukomponirte Mills von ihm; welcher er nun eine neuere solgen ließ, nachdem er, durch ein sücktiches Geschein, von gnäbigster Aufnahme der Werigen versichert werden war.

Augsbutg. In ban Kunftverlag ben 35. hanni Jocob Said und Sohn ift bas vor einigen Jahren angefundigte Mebeillenwert Beblingus unter bem Titel ju haben: Des Ritter's Joh. Carl Deblingers Mebaillenwerf. Gezeichnet von Joh. Caspar Fießli und in schwarzer Kunft beutbeiet von Joh. Elias Said, Bol. Augs burg, 1781, ber Preis baven ift fl. 60, Diefes Wert gefehen, ber muß frn. Saib Sas lob und Zeuguiß geben, baf er baben alles geleiftet, was in fcmarger Runft mur fimmer möglich ift; fo baf es in feiner Art' gewiß bas Einzige bleibt. Go wie ber Runfiler jur Berfchenerung bes Berts in Drud und Papier teine Roften gespart; fo bat er auch In feiner Arbeit, was bie Nichtigfeit und Feite heit betrift, fo viel Gleiß aufgewandt, baß felbft England ihm ben Worzug eingesteben muß. Dr. Buefli, ber bie Zeichnungen ber Mebaillen vetferfigte, ertannte auch ben Werth bes Runftlets MUD

und feine Befchicklichfelt, und aberfleft fir Ma baher mit vollem Bertrauen, wie er felbft in but Borrebe fagt. Dr. Saib fab 1774 Drn. Fiffil's Beichnungen und machte fogleich einen Berfuch; ber auch feinem Bunfche und Erwartung entfprach; er fafte alfe ben Entfchliff, bas gange Bat ofne Radficht auf Gewinn, ber fich aus ben ber geringen Anjahl von Abbrucken gar nicht vennuthen laßt, mic möglichftem Bleiß auszufähven. Es war ihm baben hauptfächlich um bie Bolltommenheit der Darfiellung gut thun, welche er auch burch feine Kunft am besten zu bewurten glaubte, weil biefe bie fanftern Schattlrungen, Das Barte unt Bleifthigte, fire ben Geift; ber gleichstem über ben Bilbern schwebt, und ben Lotaleindrud berfeiben weit glücklicher ausbruck, als Rupferfiche. Das allegorische Litelblatt ift nach bem Bemalde frin. Ibfeph Subers, bermalen eines ber besten Maler in Augsburg, fdwarzer, Kunft gemacht. Darauf folgt Die Ponsebe des Hrn. Fließli und nach biefer bas sehe fcone Bildnif heblingers. Die Nachricht von feinem leben ift von einem liebhaber ber Runft verfaffet, beffen Weifterhand in biefem Bache Das Wert felbft ente schon lange befannt iff. halt 78 große Miebnillen, 32 fleine und 22 Jettons. Es hat einige Stude, die in Ben. von Dechels Werte nicht enthalten find, hingegen find bieje nigen weggelaffen, welche nicht von Seblingen felbft, fondern von beffen Schuler Fehrmann, gemacht find, und gu ber Reife ber fchmebifchen Koni

Minige gehören. Ein Regifter ber Sachen unb ......

Chent. Der beruhmie Priftian Rugenbas

flord den 10 Jul. 1781,

Minchen. Bon hieraus erhalten wir eine fohr wohlgeschriebenen Ankundigung eines poll-Kandigen und ununterbrochenen Jahrbuchs der Menfchengeschichte in Bayern, Das andie Stella ber bisherigen baperifchen Bentrage witt. Der erfie Theil biefes Jahrbuchs, heißt es barinme, bas in Whitht auf ben Kunftler und Schrifts Reffer, auf ben Stadtsmann, und ben Bewohner bes lanbes eine emige Urkunde zwie schen und, und der Nachweit senn soll, er-Scheint ben hen. Professor und atabemischen Buchhaubler Strohl, für bas 178iste Jahr, langftens ju Enbe bes Jenners fünftigen Jahres, ( biefer Termin aber ift ein wenig burch die Arboiten bes Herausgebers verzögert worben,) in einem schönem grosocian Format, beffen typogras phisches Ansehn keinem abulichen Werte biefer Art in Deutschland, nachstehen wirb. aber und forthin in 31000 Theilen, beren ber erfte jebergeit zu Enbe bes Julius', ber andere zu Ende des Janners herauskommen wird. erften Jahrbuche werben foigende Artifel erfchei-1) Unfere Aufflarung und Zufunft. Giebt es benn viele Enthusiasten? 3) Allgemeiner Grundriff ber Statiftic und Einleitung ju berfelben in Bapern. 4) Barum find in Bayern fo viele Gewerbe gerfallen? 3) Alle Schrif.

Schriften, 6) Rumfwerte, 7) Schaububitet in gangem baperifchen Rreife. 2) Beranderudgen und Werbefferungen biefes Jahres. 9) Preisaufgaben und Anfundigungen im gangen Deutfisfanbe. wo) Anzeigen aller Journale, berubmter Werfe und Auflagen in Deutschland. Lobesfälle benkwürdiger Bayern mit kurzen Les bensgefchichten. 12) Berfchiebene Gebanten und Borichiage. 13) Lehrreiche und unterhalteibe Anetboten. 14) Bufage und Berichtigungen. 33) Juhalt bes funftigen Stud's und Regio Da ber Berr Prof. ABestenried Ger. ein Mann, ber fich foon auf vortheilhafte Art; besonders auch burch ben, mit verdientem Benfall, aufgenoufmenen Roman : ber gute Jungling Engelhof, befannt gemacht, fo zweifeln wir picht an der guten Aussubrung dieses Unternet Befonders freuet uns, daß baben Rudficht auf ben Fortgang ber Runfte in Baperer foll genommen werden, ba bieß kand immer brave Manner in jeder Art berfelben genährt, Die weniger befanne geworben, als fie verbient bat-

# England.

### Reue Schriften.

The Critic; or, a Tragedy Rehearfed. A Dramatic in three Acts; as it is performed at the Theatre Royal in Drury-Lane. By Richard Brinsley Sheridan, Esqv.

Baque, iftenber. Ein bottetflichet Affinder falet, durch bas buriderft bem Bufpit, ben ar Bemits burch feigle. School for Scandel emportien, vermehrer hati tunk ben best man behaupeer, abas feir Modente's und Evigaeus Zeir, tein Gind mehr Mis mid taune gehabr habe. Nur be. hauptet gram, baff er, indein er fich über bienneuerin Tragedien fustig macht, bem. Trauerspiese fetige sine ciefe albunde verfeter babe.

· A Trip to Scarborough. A. Comedy, sleerd from Vanbrugh's Relepte; or the Virtue in Danger 8vo, Wilkie, Won ban wortergeftenden Werfaffer, aber lange nicht mit bein Beif und Big Berbeffert, als feine eigem Aphel

en verupathen Megen.

Diplicity: • Comedy. By Thomas thelcroft. 840. Robinson, Die Absidue Die Ganifiels ift die Spielsucht verabschen. migeweith daguffellen. Die Jabel fcheine von anbern Studen beffelben erbarget ju fann, unb if micht abel ausgeführet; und wein mm auch des hanvegemathe nicht übel:gefunden, fo fcheine Doch bas Debenwert zu uningereffant und schwach m fenn.

The Count of Narbonne, a Tragedy. By Robert . Jephson, Esq.; 8vo. Codell. Dies Trauerspiel, bas mit gang vorzüglichem Benfall aufgenommen werben, und ibn, fo wohl wegen ber gut burchgeführten Fabel, ber wohlges sidueten Chataftere, verschiebener meisterhaften Situationen, und ber harmonischen Verfification,

TLBIN, XXVII.B. I. St.

Bestiener ist mat her house Malpolit Mount

The fair Carcallian, A. Tiregedy. 3000.

Baldmin. Obgleich die schline Circassmenten.

Baldmin. Obgleich die schling Circassmenten.

Baldmin. Obgleich die stehe Circassmenten.

Beleich Hat, solst, sie doch, nicht chue große Ciepdienstigund der austr. Renfuch eines jungen Dichters, dr. Mustt.

An Enquiry into the Authorisisty of the Roems ascribe'd to Osling, By W. Shaw, A.M.F.S.A. Author of the Galis Dictionary and Grammar. 8vos Marray. \$781. . Benn bie Aushantieität bes Officer je fehmankend gemacht ju werben fehiere, formar es burch biefe Schrift bes Ben. Shapp ber offend lich den Sen Macpherson für ben Berfuster von Ossian und Tempra ausgiebt, ihn einen Betedger neunt, und alle feine angeführten Zengniffe, fo wie auch des Im. Smith feine Bewife far bie Anthenticität berfelban, bie er ber peneften Sammlung von alten Ceftischen Bebichten vergefest, verwirft, laugnet, ober verbachtig mache. Indessen ift schon eine Miderlegung unter fol genden Litel erfchienen:

An Answer to Mr. Show's Inquiry into the Authenticity of the Poems ascribed to Ossian. By John Clark. 800. 1782. Herr Elart, ber Dereusgeher the Calebonischen Barben (von welchen win auch sine gute beutsche Uebersehung haben,) ist der Benfasser bieses Schriftchens. Or. Shaw hatte ihn

Bible, vorfier anglijelyten i blakarfinhung, utile militie perfentitie jungige filen; fondere auch mit Officies Berbetypinglich the Confibeit ber, woh Cin. Ci. fest autopage Benerit. Chmedining bothft ver dichtig gandicht vint diefer fas inauf it feins Butwert ji Mite Saften Lipcie nort: Big. Beweifen gangtille gur Bibber griftligte Friffe H. Sig. beruft 144 Ceinen Professor in Glasgow ; Sing andn iffin sicht feche Beiten bom Offielt im Beiginal von gigen fonnet, entgrächtet er far jebes eingelne Mattielue fraibe Revue geboten gide; El. hat eis wit Wief von blefem Dr. bruden laffen, bag bie fe fille vas Mubefte von biefem Borgeben wiffe; Die Ghe behander; baß gewiffe, in Danbin eines Prodetigie befindliche Manufcripte in gallischer Sprathe, (bie aber inchte weniger, als Bebichte Df. Fand enthieften) eben biefenigen miren, bleDtacpher. Die ben felinein Budfffandler miebergetige binbe; On E Velage Beilgulffe ben, woburch Str. Ch. Ligen Befficift ider. Mid bie Umviffetheit bes hrm. Eplin ber gallischer Sprache hat fr. Cl. febr fulligelffich gezeigt, und aberbein noch eigene Belefe von tom an Sin. El. felbft benbructen las fin, worinne er fich felbst wiberfegt.

Illustrations of Euripides, on the Joseph and the Bacebae. By R. P. Jodrell, Esq. 2Vols. 8vo. Dodsley. Der Verf. dieser Erklittetingen glibe von feiner Urbeit folgende Roschiffichen Drama unter sebem Gesichtspunkt, micht den Endpreck verseldigen aus. In dem

Michael , Dipolotic die Befahichee, Dipolotic wie, bie Gefchefund ibit Wemehubeiteit, wufficht fich bie Fabet gentlibet, auch einandete Affetel, die mit ber fefen bes Annge überfefen bein. And Bemerkungen, die einzelne Steften bempfetigt fie wie welt sie dien Briginaltert obiodielkeherschen Borreffen, feiben den bemfelbigen; total shacilik illige Mtrf. miche in Die engen Grangen eines bloffen Perausgebeld und Naberfehers eingefchränft p. fo hat zer fich twi vollere Unterfnehung bes Gubjetts aberlaffen, weun es ihm intereffant genug if fehlenen, ober bie Materialien bargu reichhaltig genung fichienen." ... Berfuche, bie am Ende fichen enthalten eine Berglieberung ber Schönheiten mit Mangel bes Drama in Rüffficht auf ben Plas, bie Charaftere; Gestimmigen und Sprache, 36 gen die feint Berbindung ber Choral-Oben; bif einen fo wichtigen Theil ber alten Tragobie and machen, erläutern bie Geschichte bes griechische Theaters, mit Bezichung auf die neuern Salas fpiele beffelben Inhales, Die auf ber romifcfeis, stalianifchen, frangofifchen und englifchen Biffine fatt gefunden: bie wenigen Anmerkungen gatit gulegt, gehen blog bie Berichtigung bes griecht fchen Terses au."

reanslated; and other Original Poeths: together with notes, critical, historical and explanatory. By the Rev. Williams Tasker. Vol. I. 8vo. Dodsley. Da film. fr. Meft bie besten Oben tes Pinbar getirfest.

folge fich ver Uebetseher auf solche einschränken mussen, vie der That schwerer durch den Zufannungang waren, und eine sehr harmonische Uebersehung geliefert, indem er sich woder zu muss an den Lert gehalten, noch auch zu fren publiffrastrer. Die erklarenden Roten zeigen, differ ein Wanne von Gelehrsankleit und Geschmad ist.

The Mirror. A periodical Paper, published at Edingburgh in the Years 1779 and 1780. 3 Vols. 121110. Cadell. Ein angenehmes Bochenblatt litterarischen und Middlischen Inhalts.

The Library. A Poem. 400. Dodsley, 1881. Ein sehr gut geschriebenes Gebichte, werin ber Verf. anfänglich die Ungulänglichkeit der Vernunft und der Einsamkeit wider die schwer was leiden des menschlichen Lebens bemerkt: Er

The troubled mind to change its native woes?

The troubled mind to change its native woes?

The lead he Willing from ourfelves, to fee there more Wretched, more undone than we?

This Books can do — nor this alone: they give.

New views to life, and teach us how to live;

They, footh the griev'd, the stubborn they chansile.

fools they admonish, and confirm the wife.
Their aid they yield to all; they never shum.
The man of forrow, nor the wretch undone.
Unlike the hard, the felish, and the proud,

They

Digitized by Google

\$ 3

## Manuscript & Rechiefeth

They by not follow from the foresign; crant as Nor tell to various peoples various things. But thew to lubiects what they thew to

Der Verf. führt uns hiermuf durch alle Zimmen feiner Bibliogest und durch ally Riossen-wissens shaftlicher und geschwartvollen Rüchur, nicht offen viel Ununch durch.

The Lourney to Snowdon: By Then mas Pennang, Esq. 4101. White. 1782. Wenn auch biefe topographifche Reife nicht ein gentlich in unfet Joth gehoret: fo vertient fie bach so wood als dieses Versassers Tour in Walcz, wegen ber vortrestlichen Lupferstiche von Die hard Wynne und Bartologie, mit benen 🎏 geschmüste ift, angozeigt zu werden: Der Bei fchluß biefer Reifen, Die ber Berfaffer in eines angehängten Nachricht als nabe anfunbiget, wird die hier angefangene Befchreibung von Carnarvon-Mire, ber Infel Anglesea; und der Gegend von Montgomern; mit einer Rachricht von Chrevosbury, bem alten Gige ber brittfichen Pringin, liefern, und vermuthlich von abrilithen Rupferfie den begleitet fein.

Lelben. Homeri Hymnus in Cererom nunc primum editus a Denide Rubnkenie, Lugd Batav, Ap. S. & I. Luchrmans. 1782. in 8 vo. pag, 84. Herr Ruhnten gab iden var Jahr und Lag diefert, in Woston neu entbed.

lutten in visid beste Bonnie jugefcheiebenen Symus aus einen Manuferipte beraus. Me tetlatt hert N. baf jene versium melt, und: die gegenmärtige für die erfle mehre und Achtergu halem fen. Der kimstand if hidra udere Park Matthei, ber bie Samte ficife bufiliff boning; fant in iber Gil, ba en gen feinen Freund Den. Muhnken Aberrafchen polit 20 Berft nach bem. 198, und einen, nach han 4732 guagelaffens diefe finder mand hier eins phalatic neal fricten Amusic fungamental eines indflablichaustateinifchen Aleber feigung won Ben John Aciavith Boffind, bett ebenfalls Roten fingegeflet fint. Bebilinfig-bemorten wir bien -pro englifchen Heberfegungen in Berfen, eine von Aichard Hole, die proper von Robert Lucas. Beite haben Borgüges ber Leite bat auch Notos critical and illustratives bengefügt. Read to the last a sound of the part

An Ellay on the Genius and Writings of Pape. Veilume the Suspend and last.

8vo. Doubley. Endich erhaften die Liebhaben einer etifen und gesunden Krisis den längst ers wartens Theil dieses Persitats über Pope's Genie und Schriften. Der erste Band erschien reich.

mb in dem ben bend Bande Berliner Sammlungen vernischter Gafristen zur Besteberrung der scholen Klasse und Abstehr bieses war Lingte und Mittelfenschaug. Die Ibssehr diese Reisenstellen Bange einer Linkensen Bange einer Linkensen Bange einer States und bei Berlieben Bange einer Beite Diches Papie eine State und Ber

Burthalf, die mills felgfalligfte nach Warrster fond Anotonung in beffen Anegabe geptafermet Beit; wortert. Der erfte Theil enthielt reitiffe und literarifche Anmertingen über Popes Poffes rate, Windfors forest, Die Den, Ben Des futh ilbee die Ritit, ben Lottenrant unbite Et gie über eine ungluttilife Laby. . Bir Abnirata Die Abrigen Dian . Das Refutar per Unterfin dung auf die vorgeleger Frage; wither Rang Popen gebühret? ift: "ber nicht, Den Spend fer ;" Chatofpeat unt Billon ehmelimen. Weim "midn aber Ble Coroefchele : Bloch agfeit und Magnetett feiner Defte betruchtet, bat feine Geffiff unt ble Den Athenkenneniff, bie fie enthalten, fo barf man . wagen, ihm junadift bein Mitton eine Ctelle ansimeifen, und gerate über Dryben. uns in unferm Uttheil'fest zu madzen, muß man bie gottliche Musit Dbe Drybens vergeffen, weil man fill baim geffeungen fuhle ju geffehn, bag, obgleich Dryben ein größer Benie, Pope bod ein befferer Odeifelleller fen."

Italien.

march in Boue's Schiften.

Benetige Annica Piatita della Città di Venezia dellinesta circa la metà del XII. fesola y pubblicata y cuillustrata da Thommero Allamanza. Architecto e Ingegnera del

del Ser. Republica. Presso Corlo Polific 1721, in g. Derr Temanga, ber fich fchan burd utibee gelehrte Berte befannt gemacht, bet Diefen Plan von Benedig aus ber El. Maraus Bibliothet, mit einer intereffanten Abhand. lung begleitet. Sie besteht aus bren Abschnitten. In bem iften handelt er von ber Entfiehung, und hm Jorigange biefer Stadt, welcher zugleich ihre Amfigeschichte enthält; in bem aten wird biefer Dig ben er ins sate Jahrhundert fest, be-Chrieben; ber zie handelt von ben umber liegen ben Infeln, Dafen, u. L. m.

Rom. La Bellezza dell' Universo: Conto dell' Abate Vincenzo Monti Ferrarefe colle versione libera in francese di M. Blowvillinin. Pet Ant. Fulgani 1781. itt 8. Prello Jeteari. Derr Abbate Monti, ein guter Dichter zeigt, wie fich bie Schonheit,' bie a personificiet, ben ber Schörfung und besonbers bi ber Bestale bes Menschen zeigte, burch seine Could verfiellt , und burch bie Religion wieber Argeftellt ward. Er ruft fie an, auch ist wieber prud zu tehren und ihre Aeußerungen in ben Punfien find gut geschilbert.

Non è firaniero il loco, e la magione. Qui fu dove dal cigno Venofine Vagheggiarti-laseiasti, o da Marone. 'And reggefti del pittor d'Urbino - 1 loyeni, pennetik edi quet d'Arno . "Mithel più che morrale Angel divine, 4:5

Il Genigerediving. Al had remanes a tres D'Augusta i tempi, e di Leen ternarno. Vedra Render giulive a te la mano Grandezza, e Maestà, que supre antiche, Che ti chiaman da lungi in Vaticano. Pinsioreranno le bell'artiantiche La via dovunque volgerai le piante, Te propizia invocando a lor fatiche. Per te all'occhio divien viva e parlante Le tela, e il mallo: ed il pensiero e in toi Discredetlo insentito, o palpitante, Per te di marmi e duri alpelti doisi Spoglian le balze riburtiue, e il monte Che Circe empieva di leoni, le d'orli, Onde poi mani afolikettrici; e pronte 🤔 Di moli aggravan la latina atemi Deserni fianchi, edi fuperba fronte i Per to rifoona la notturna foena Dis possente armonia, che l'alme bea, Egli 'affetti lufinge, ed inchtens. E questa selva, che la selva Ascrea Imita, e suona di febeo concente, Tutte è spirante del tuo nume; o Dea &c. ...

Barma. Il Caffe. Canti due. Parmai in 8. grande 1781. Ein artiges Gebicht von Abbate Lorenzo Barotti. Benus und Pallas tampfen, unter welchem Schufe, biefe neue Pflanze Reben foll, und Jupiter fpricht sie allen beiben pre indem er gugleich jeber eine eigen ther Benne die Marthe, und due Pallas die Olive autheilt. eng stellar

Monchig. Dell'Arre d'vedere nelle Relle Arri del Disegno, secondo i principi di Sulstry, & di Mengs. 1781. presso G. Besqueli. in 8. di pag. 166. Wir frinan des Bud blos ven Litel noch.

Mene italienifche Bunfinachrichen.

Rome Nach Zeichnungen von Jacob Phis ha Sartert find erfchienen Veduca della Chia. sa di St. Pietro di Roma della parte di Ponte Molle und geäßt von B, A. Dunfen und Bio. Bolpato: Veduce della Città di Cefens, von Maga Lacroir gestochen, 13 und einen Jeben Boll hach und al. breit, beibe 36 Paoli. Vue des Environs de Campentres & Vue des Restes de l'Aqueduc à Frejus, 10 unb einen halben Roll boch und 13 breit. 8 Warth. Suite de IV. vues desfinée dans le Royaume de Naples, auch von bemfelben gestochen ound einen balben Boll, 13 und einen halben breit; 15 Pooli. Deux Vûes des Ruines du Pont d'Auguste fur la Nera à Narni von G. Ph. hacteut ebenfalls gezeichnet und von Geora Backert gestochen, 16 Pacli.

Florenz. Ben Giuseppe Molini sind zu haben La Pointuse & la Poelie, nach einem Gemälte von Gavino Hamilton, von Septekt mann gegrichnet und von Refael Morge hen gestichne, 14 Jell hab, 20 beste, zu 19 dest.

Stefano

bes Zehnthel wird um so Paoli verlauft Despres, Architeft bes Konigs von Frank teith ju Rom, nachbem er burch Italien gereifet, und bie intereffanteften Derter und merfmurbigften Refte bes Atterthums in Augenfchein genommen, hat fich mit bem Piranefe vereiniget eine Reihe coforitter Zeichnungen berauszugeben. Gie fangt fich mit bem Croce di Lumi an, bas allezeit ben grunen Donnerftag unter ber Ruppel di S. Pietro di Roma angezundet wird. Die zwey-: keist La Girandola di fuoco artifiziale di Castel S. Angelo. Dann de Esposizio-🖂 sé del SS. Sagramento nella Cappella Prolina del Palazzo Varicano. Ausgewählte An-Miften bon ber Begeith um Reapel und ber une io feriredifiben Stadt von Poinpeji. Don biefent Reichnungen werben einige groß, bie anbern wert ben

Auch ist ein genauer Plan in 6 großen Folios blättern von der berüfinten bill di Adriana erschienen; und in Florenz bep Giu, Molini zu kabent

Ginteppe Bardi, Rufferhändier in Misrung, der auch eine Reihe bei verzüglichsten Sedtiken und Banteliefs dieset Stadt heraus girbt, hat wieder zwei gellesert, il Perseo colla Tosta di-Medusa von Benevuto Cellini nebst dem Basselies wielches die Andromeda vorstells, die dem Ungeheuer soll Preis gegeben werden, und um Perseus bestrepet wird: 3 Paoli.

Das Bildniß Clemens des 14ten, eine Respectation, von Spommaso Zakaka, von Sing. Garosaldo, beide Iralianer, in Aupser gesteren, verkauft Bouchard und Gravier in Rolls im 3 Paoli.

Betiebig. Der Buchfandler Wentstiglebt hier ein Avertsffement heraus, worlnnen er
eine

utne nins Ganningen Dupfeistlichum bile bei ellennen Gemitten, Generalnien und Baste liefen des sowie flesten Genanien Logen des Reflecten Buiskan anfändiget. Sie sellen am Schöfels und Genanigfeit den Bantifchen nichte nachgiden, und ben Blatt nicht höhrer als ihn verlieftenfles liet im flesten konnen. Aller der einer Wonne eine bie 24 Pliaster gedachter logen von flesten. Die die 24 Pliaster gedachter logen von flesten.

T **Frankleich,** "an "Hint. In A history (ontstatt mes!"

- Bether Budandinen

The second of th Sophoclis Tragedise Septem cum insurpressione lating & scholies yeteribus ac possis. Edicionem cursuis loss. Copperronier, Reg. bibl. Cultos, Reg. Inscript. Academise Socius, Reginal octos & Craecae linguae Profesion. To defut eto, edidica nous, Praesationem & in dicem adjecit Igan. Francisc, Vauvilling Regius Leftor, & Grace, linguae Prof. Parilis, Ap. I.N. Piffor, Viduam De-Jaine, &c. 1781 : 2 Vol. in 4. Enblid ift Diefe langit erwartete Musgabe bes Cophoties Achtienen, ben vor, vielen Jahren fr. Coppe ronier herauszugeben unternahm, beffen. Arbeit jeber burch ben Cob puterbeschen muche. herr -Nauvilliers war Anfangs blog Willens, be

diridd diesin Ausgaba interflictin: Pauloger ia ihrt brengen, stile Welbachenngen famohi ber ab den eine entriefe : entriefe entre Contine eines Malesary, Touge, Musgaine, Beunk, Mor bis Gioghaliati genfanmein, unt ben Lertinah ib smillinihmaßungen, ober berch Spille ber Dartfriften ge beffern, und fleine Erklanungen ber Morito Stellen, nebft den Barianten bingu-Migenous Er Af aber meiter gegangen, Da er bie Ungewißheit vieler Gelehrten über werfchiebene Begenstände bie griechische Sprache betreffend bemertt, und jest bier auch feine Bebanten über Die Dialette, Berba, Partifeln, u. f. w. vor, de verboram its diversis vocibus potestate, de temporum ratione, de modorum diferinine, de particularum viu, de variis orationis formis & figuris, de difflectosum finibus; de profodise se metrorum logibus, ... Wir überlaffen es ben Kennern ber Bitthiften Litteratur, in wie weit feine Bomertungen richtig, und welchen Werth Diese Ausgabe bes beffen griechifchet bramatischen Dichters But. Gie ift mit aller typographischen Schonbeit abgebruckt, sind nach ber Angeige nicht mehr dis 500 Eremplare, und foffet rob 42 und in Wethen Rorbuan mit Golbe 48 livr,

Le Printens, poëme de feu M. de Meif, traduit en François, par M. Banelin. In S. A Beelin, chez Decker 1781. Diese Untersetzung, der Jere B. bas Leben teben des Kunftim Dichtere progeset, ide fic gut leser bebeich ein Deutscher, der staff Muttersprache nicht verläugene, sich allegeist in der an das Original halten miet. Dies fichten as Probe der Breite, we en die Schreiten das Krieges schildert.

O Vous qu'an peuple libre avoit pris podr se

De Injets plus nombreux feriez: Vent done avides,

Ah! peres des humains, pourquei choifir h

Les flots enlanglantes d'une orageule mer.

Pour les conduire au port du bonheur qu'ils ab

Sur tant de millions lorsqué Vous soins s'étal

Que voulez-vous de pive? O! fendes-ju

C'est trop pour un mortel que d'exaucer laus

Mais du moins fauvdez des de textrême milères Mais qu'ils trouvent en Vous sin protecteur, un

Sous Votre aile royale affemblez vos aiglons. Que deformais le fer ne ferve qu'aux moissons, Que sur ses flots dorés, la mer, de Vos navires, Porte les cargaisons aux plus lointains em-

Sur le lage en haillons répandez Vos faveurs. Et quand la verte seulle, ulles sécher ses pleurs.

Ecude

Brude pour le lavis &c. Ouvrage mile aux Architectes, Ingenieurs & Arpenceurs à Paris. Emphit einen guten Unterricht von Mischung und Gebrauch der Forben den Riffen zu Beseisgungswerken und topographischen Karten von Hen. Panseron, Prosessor den Zeichnung ben der Militarschule.

Traduction des Odes d'Horace, avec des observations critiques & des poésies lyriques, fuivies d'un discours sur l'ode & de quelques autres pieces de prose. Par M. de Reganhac. 2 Volumes. A Paris. chez Laparte 1781. Unter ber Menge franzosifther Aberfehungen bes horas scheint gegenwartige Probe von den Doen Diefes Dichters, bie ben erften Sand einnehmen, alle, so wohl an Treue, als Richtigfeit, Starte, Pracifion und Elegang, (fo weit es namlich biefe Sprache in Profe gulaft,) gu Mertreffen. Im zwenten Banbe ficht eine Abhand. lung über die Ode und, so wohl in Rachahmung beragifcher, als eignen Oben in jenem Gefchmade jeigt er, baß er felbft Dichter ift; ein gutes Borurtheil fur bie Ueberfegung felbft.

Les Après-soupers de la Société, ou petit Théâtre lyrique & moral sur les aventures du jour, avec des gravures & des air notés. Tom I, composé de 4 cahiers d'un très-petit format. A Paris. Man hat ben bieser Samming die Absticht, eine Reihe Eleiner somischer Opern zu liesen. Die TLBsbl.xxvILB.1.St. & 6 Bân.

6 Bande, oder 24 lieferungen; die jeine: aledmag chen, werdemalso Operetten, Monodramen, nirige Poefien, nehft drensig Aupferblattern anthalten. Alle ra Tage erscheint Eine lage, und die Suickhem, die sich in den gelieferten bereits besinden, sind voller. Wise und Frinheit und enthalten sein lustiges Austritte und niedliche Gesänge nehft and bern kleinen Poesien.

Histoire de Paris, & Description de ses plus beaux monumens, dessinés & gravés en saille - douce. Per F. N. Martinet, Ingénieur, Desfinateur & Graveur du Cabinet du Roi. Tome III. A Paris. Der erfte Theil biefes Werts erfchien 1779 welle hrn. Bequillet , und enthielt eine allgemeille Motif biefer großen Bauptftabt; ber ate, ber 1780, heraus fam, ben Zustand ber Kilinfte und Biffenschaften in Frankreich und bie Beschichte ber Universität; ber britte und gegenwärtige bie Befdreibung ber Denfmaler und Gebaube, bie öffentliche Erziehung betreffend, als bonne, bas fonigliche und bie übrigen Collegien: er endiget sich mit der Geschichte der Ecole vétérinaire, die 1765 ju Charenton gestiftet worben.

Encyclopédie Méthodique, ou, par ordre des matières, par une Société de Gens de lettres, de Savans & d'Artiftés; précédée d'un Vocabulaire universel, fervant de Table pour tout l'Ouvrage, orasé des des Portraits de M. M. Diderot & d'Alembert, premiers Editeurs de l'Encyclopédie; publiée en deux formats, in 4to. à trois colonnes, quarante deux volumes de Discours & sept volumes de Planches, imprimée sur papier- grand raisin, caractère, formats, justification & papier pareils, au modèle ci-joint, proposée par louscription, au même prix de 672 livres pour chaque Edition. ... Unite biefem Litel erfcheint ein großer Prospectus bie Gubferiptions - Bepingungen auf Die neue Uttiarbeitung des befannten Dictionaire Encyclopedique, betreffend, welche auf diese Weise eben das, was die erfte Ausgabe in 13 Foliobanden, und weit mehr enthalten foll, so wie auch dieselbe Anjahl von Rupferplatten, und boch nur die Balfte jenes Preifes toften wirb.

Les Promenades de Chloé, ou les tableaux de la nature: par M. L. D. L. A. Paris, chez la veuye Duchesne. Dieß angenehme Werschen ist den Damen in einem leicht versissierten Sendschreiben zugeschrieben. Des Versassers Absicht ist, den jungen Madachen durch Schilderungen aus der Natur, wie er sich ausdrückt, un coup d'électricité morale zu geben. Zu diesem Ende stellt er eine Mutter mit ihrer eissischen Tochter auf. Ein Spakiergang mit Anbruch der Sonne stellt ihren eine Menge reizende und sehrreiche Gegen-

stande bar! bieß micht ben ersten Gesang. Der zte ist ver Abendspassiergang, zu bem Chloe ben ihrer Mutter eingelaben wird, und ber ihnen patsetischere Scenen anbeut. Der Gang ber Stanzen giebt seinen Versen einen großen Reiz: Die intercsantesten Gegenstande sind durch Kupfer ausgedrüft.

Eloge de Claude-Joseph Dorat &c. à Paris. chez Gueffier. Diese kobschrift auf den angenehmen Dichter Dorat, ist mit Poesten, die auf. ihn Beziehung haben, begleitet, mit einer Apologie von Colardeau, einem Dialog: Gilbert & une Furie, mit der Rache des Pluto oder der Fortsehung der Musen als Nebendusterinnen, ein Drama, und andern kleinen Werkhen.

Theorie des Loix de la Nature, ou la science des causes & des effets; suivie d'une Dissertation sur les Pyramides d'Egypte. Par M. Pausson. A Paris, chez la veuve Desaint. 1781. 434 pag. in 8. avec 5 planches. Wir zeigen dies Buch haupts sächlich wegen der Abhandlung über die Pyramiden an, da diese zu dem altesten Denkmaleen der Kunste gehoren, und man hier eine interessante Veschreibung, nehst ihren Ausmessungen und Figuren, und auch eine genaue Nachricht von ihrem isigen Zustande, der Schwürigkeit sie zu ersteigen und andern merkwürdigen Umständen, die sie betreffen, sindet.

Observations sur la construction d'une nouvelle Salle d'Opéra. Par M. Noverre. In 8. A Paris, 1781. Diese Anmerkungen des Berähmten Balletmeisters Hrn. Noverre, der sich durch seine vortressichen Lettres sur la Danse auch als Schristseller bekannt gemacht, verdiemen überaft zu Rathe gezogen zu werden, woman dergleichen Gebäude, als ein Opernhaus ist, aufzusühren gedenket. Da er 40 Jahr auf dem Ehener gewesen ist, nud bennahe auf allen Opernhämmen in ganz Europa seine Kunst gezeiget, so. kann man leicht glauben, dast er die Fehler, die die meisten haben, so wohl eis ihre Vorzüge kennt.

Meue frangofische Rupferstiche und Runfinad,-

Paris. Es erscheint hier ein Prospektus,' worinnen eine Sammlung von Münzen in eines neuen Art von Abgüssen bem Publikum angebosen wird. Sie bestehen aus einer Kalkerde: das Erhabene aber sowohl als die Buchstaben sind den einer matten Verguldung, so daß der Grund den die Politur wie die schönste Email aussieht, und sich die Züge des Vildes, der Umrissund die Ausschehr, und sich die Züge des Vildes, der Umrissund die Ausschehr, und sich die Züge des Vildes, der Umrissund die Ausschehr, eine Mönch von der Ausschehr ist Dom Gauthen, eine Mönch von der Oftesux; Proben von dieser Methode und die Gange Sammlung erhält man benn

benm tonigl. Rupferstecher Bernier, in bent Hotel de la Monnoie.

Collection coloriée des plus belies variétés des Tulipes, qu'on cultive dans les jardins des Fleuristes, Cahier premier & second. Eine angenehme Sammlung für die Bluhmenfreunde: die Lage fostet 18 Liberes.

La Fête du St. Sacrement, la Fêce de St. Louis. Le Pain des Anges, le Pain des hommes. Jedes der ersten Blätter zu z. Livres, die andern beiden zu & Livr. gezeichnet, sammtlich von Cochin, die ersten beiden von Lücien, und die lestern von Madam Lingere, gestochen.

Figures de l'histoire de France, Septieme livraison. Premier cahier de la troisième race. A Paris chez M. le Bas, graveur du Roi 1781. Diese lage enthâlt 18 Blatt, nebst historischen Erläuterungen.

Première &2 de vues des Montagnes près de Ferriey, von J. Denn, nach J. Pillement gestochen.

Caurent, ber das große Blatt, La Mort d'Ass, geliesert, nimmt auf 3 neue (auf jedes, 24 kivres) Subscription an. Das erste Gemälbe 27 und einen halben Zoll hoch, von de Marne aus der flamakbischen Schule, welches das Gegenbild von dem vorhergehenden vorstellen wird, Kellt

felle den Abrafen d'Effaing nov, the einen Gerjeanten vom Regiment von Hainaut besohnt, ber fein Leten fur einen Officier maget, cher eine Sahne, bie er bem Feinbe abgenommen, bertheibiget, mit ber Unterschrift: la valeur récompensée, und 10 Bersen, die den Inhalt Das ate Gemalbe, von eben bem Kunftler gemalt, 22 Zoll lang, 163. hoch, stellt labewig ben 15ten nach ber Schlacht von Fonteney vot: brunder bie Worte, bie biefer Monarch auf bem Schlachtfelbe jum Dauphin fagte: Voyez mon fils, so que coûte une victoire! Das 3te von Bonniett gemalt, jum Ge-Bubilbe des Borbergebenden, ift Henry IV. sprès la bataille d'Ivry: hunnter hie Morte, bie Beinrich ber tote jum Gully fagte, als er ibn auf dem Wege nach Rosny, von Goldaten getragen, antraf. Die Balfte ber 24 livres wird ben ber Subscription, und bie Balfte nachber beaablt.

Die Herausgeber ber. Tableaux topographiques, pictoresque, historiques, moraux, politiques, littéraires de la Suisse, vie ben Recund Masquesier herausgesommen, geben einen wenneuen Prospettus heraus, worinnen sie melben, das, oblite gleich mit Einem Bande, ber nungen vollig erschienen ist, ihre Absicht zu erreichen geglaubt: sie doch so viel Materie über den alten und neuern Zustand ver Wissenschaften, über die Künste, Handelsgeschichte, Sitten, Ges

wohnheiten und Gerechtfamen biefer lanber gefunden, baf fie nothwendig, went fie ihre @fchichte nicht unvollftanbig laffen wollen, ju eineme groenten Banbe fchreiten muffen. Gie mubem darinne hauptsächlich auf die Derter Ruckficht netemen, bie fich burch verschiebene berühmte Schlachs ten auszeichnen. Das Frontispis wird, eize allegorisches Blatt fepn, pon Moreau gufante mengefest und gezeichnet, unter beite Sitel's Temple de la liberté helvétique, un with mit 6 livr. bezahlt. Der Text von 600 Seiten. wird mit 24 tivres, so wie die Karten und Kupferstiche begablt, benen an bet Rubt 36 fenn noerben: bie Salfte ben ber Cubftription, bie andere: ben ber Ablieferung. :

Toutes les Nymphes assemblées autour de Mentor prennent plaisse à le questionner. — Vénus amène Cupidon au sécours de Calypso, von Demachy, machen die Suite von 4 andern fleinen artigen Blättern' gum Lesemach aus, von Boucher und Monet gezeichnet.

Exposition des Ouvrages de Peinture. Sculpture & Gravure au Sallon du Loure, année 1781. Diese Brochure enthalt, wie gemöhnlich, das Verzeichnis der Gemälde, Bildhaueren und Aupfersticke, die seit zwen Iahren von den Mitgliedern der königs. Akademie der Maleren und Bildhauerkunst gewöhnlich auf dem Gaals des souvre geschieht, und den 25. August

ane St. Libensigsfeste eröffinet wird. Ungeachset verschiedene, unter dem Berwande der ungevechten Kristen, denen sie baben unterworfen gevechten, zurücke gehlieben, so ist doch die Anzahl
sehr groß gewesen, und daben viele, hauptsächlich
gint historische Stücke erschienen. Wir sinden,
ohne die Porträte, die Werke der Bildhauers
kunk, der Kupferstiche und Zeichnungen sich.
Danissen, und verweisen die leser, die der Ins
halt interessitet, auf dieses Verzeichniss.

Monument d'Allegresse, sin assegorie fibes Blatt ben Gelegenheit ber Beburt bes Dauphius nach einer Zeichnung was Le Barbier; gestochen won Gobestroi.

Allegorie en l'honneur de Marie Therese, von Durand gezeichnet, und Ressard fleißig gestochen.

La Soirée du Palais Royal, von Egquet gestochen.,

Bon ber Description Générale de la France sind ben Re'e und Manguelier, die 10. Lieferung von Rummer 21 dis R. 28. Borstellungen und Ansicht aus dem Gouvernement de Plate-de France erschienen.

Avis sur la Galerie Françoise, ou Portraits des Hommes & des Femmes célebres, qui ont paru en France gravés en wille-donce par les meilleurs Artistes, avec un Abregé de leur vie, par une

Societé de Gens de Leures, Paris. 8 sie ferungen in Bolio geheftet 25 bio.: gebunben, 30 Liv. Minen ber altere, Buchhanbler, bat bene Reft biefes Werts, bas fenit 72 Livr. toftete, an fich getauft, und beut fie ben Liebhabern um biefen mobifeilen Dreis an. Sie athailen fol gende Bildniffe; Henry IV. Louis XIII. Louis XIV. Roi de France, Philippe d'Orleans, Régent Louis IXe, Dauphin, Fils de Louis XV, Pere de Louis XVI. Stanishes, Roi de Pologne. De Chevert, Lieutenant General des Atmées du Roi. Le Comte de Caylus. Joly de Fleury, Procureur-General. L'Abbé Noffet, Lo Maréchal de Noailles, L'Abbé 'd'Olivet Charles Vanlo, Peintre. Aftruc, Medecin. Rameau, Musicien. Le Comte d'Argen-fon, Ministre d'Etat. Gilbert de Voisins, Conseiller d'Etat. Mad. du Châtelet. Le Cat, Chirurgien. Le Abbé Prévost, Le Maréchal de Belle - Isle. Lorry, Prof. en Droit. Crebillon, pere. Boucher, Prem. Peintre du Roi. Pennand. Le Chancelier d'Aguesseau. Mad. de Grafigny. Clairaut. Racine fils. Servandoni. Maréchal d'Estrées. Le Président Hénaula. Dortous de Mairan. De Moncrif. L'Abbé Chappe. Belidor. Marivaux. L'Abbé Pluche, Winslow, Médecin, Reflout, Peintre,

Le Recour du Laboureur, ein Blatt von 22 Zoll in der Breite, 16 hoch, von Ingouf dem Jüngern nach einem Gemälde von Ch. Benazech. Die Zusammenkening ist nach Greuzens Geschmack: kostet 12 liv.

Zwen allegorische Blatter ben Gelegenheit der Geburt bes Dauphins. Auf bem einen bent ber König, Frankreich ben Dumphin bar : bieß zeige ihn ibem Bolf, welches in die Freudengefchrey ausbricht. Der Konig ficht fich auf bie Berechtigkeit, bie bie lafter gertritt. Die 2Beisbeit in Beffalt ber Minerva verbreitet über bas Bolt die Schäße ber Erbe. Zwen Benleen, wobon einer einen Del ber andere ben Lorbeerzweig halt, frusen bie Rrohe. - Auf bem zwepten tragt bie Konigin von ben Tugenben, die sie charaftefreh, unigeben, einen Dauphin. Die Sanftmuth erfcheint unter einem tamme, bie eheliche Treue unter einer Laube, Die Bolksliebe unter einem Pelitan, ber feine Jungen mit bem Blute feiner Bruft nabret, bie Weisheit, Die fie, mit Blubmen befrangt, ben Ueberfluß ber Frachte ausschüttet, und die Grazien, die ihre Krone mit Bluhmen fcmuden: ble Erfindung beiber Allegorien ift von Cochin, und bie Ausführung von Conqueil: jebe fostet 36 Gols.

Eine andere Composition von Bonnien gemalt und gestochen, hat folgende Ausschrift und Inhalt:

Naissance de Henri IV. 11, Si tôt, qu'il afut né, Henri d'Albret, son grand Père, ale

"le prit dans ses bras, le baise. Il donna "à sa fille une chaine d'or, qu'il lui mit aux "cou, & son testament ensermé dans une "boëte d'or, en lui disant: voilà qui est à "Vous, voyez ce qui est pour mai. Il, "le mit dans le pan de sa robe." Rostet 16 lis.

Whisher sine andere mit der Unterschrift:

Des long-tems une tige & si belle & si chère

Te devoit un Dauphin, à France, applaudies

toi;

Il a déjà les traits, les grâces de la mère, Il sera l'héritier des vertes de ton Roi. Is von Compone une tofiet 3 tiv.

Les voeux patriotiques, ebenfalls ein allegorisches Rupfer, auf jene Begebenheit von Caresme gezeichnet, und von Duchesne geftochen.

Movember. Antiquités d'Herculanum, avec leur explication en françois. R. 4. Diese 4te lage enthalt 12 Blatt, die 22 Gemalde darstellen, sie kosten 9 livr. in 4. und 6. in 8vo.

Le bonheur de la France, auf getuschte Art gezeichnet und gestochen von Bovel mit einer Erstärung darunter zu 3 livres. Das Gegenbild, das er mit nächsten dazu liesern wird; soll den Litel führen: L'Etat Actuel de l'Angleteerre. L'Arrêt du Deftin: im vorhergehenben Geschmad und gleichen Inhalts von Bos-firet nach einer Originalzeichnung von Brion de la Tour dem Sohne.

Portrait de M. Antoine-Eléonore — Léon le Clerc de Suigné de Neuchelles, Arche-vêque de Paris &c. Bon Barin gezeichnet und gestochen.

December. Lebas vertauft 9 neue Blatzer von seiner Hand 1) die ersten nach Sammt-Breugel zwen Ansichten, les Environs d'Anvers, und Les Environs de Bruxelles. 2) Zwen nach demselben Meister Vues des Environs des Bruges; diese beiden sind aus dem Kabinette des Prinzen von Condes. 3) Wieder zwen Vues des Environs de Bruges, nach 2. Michau. 4) Vue des Environ d'Alost und Vue de Lokeron; nach Sammtbreuges, La Belle après diner nach Karl du Giardin macht das Gegenbild von einem andern gleicher Größe und von demselben Künstler, jedes zu 3 livres.

Portrait du R. P. Louis Petit, Prêtre de l'Oratoire, gezeichnet und gestochen von Letellier.

Bon den Livraisons des Costumes des Dignités, in Fol, wovon allezeit zwen liese, rungen 9 livr. kosten, ist nunmehr die 5te, 6te und. zte heraus.

Plan

Plan du Port-Vendres en Roussillon, & Vue de l'Obelisque élevé au milieu de la Place de ce Port. Dieser Obelist, der Ludwig dem isten zu Ehren errichtet worden, trägt eine verguldete Erdlugel, and deren Are sich ein tillenstängel erhebt. Beide Blätter sind nach Zeichnungen des Architekt de Wailly ausgeführet, und kosten mit der Beschreibung 6 Ubr.

Venus & Adonis, 14 Zoll huch, 10 breit, ist das Gegenbild von Soltmasis & Hermaphrodice, ein Biatt von gleichen Geoffe, nach P. J. Cazes von Joseph Maillet gostos

den.

Léonard de Vincy mourant dans les bras de François Premier, von E. Macret, mad Menageot.

Les Sources de la vie & du Bonheur, gestochen von Karoline Licottier, nach einem

Gemafbe von Gibelin.

L'Amour agrefte, nach einer Antike von II. E. G. gestochen: beide Blatter von gleicher Größe, verlauft der Bilberhandler Joullain.

Figures de l'Histoire de France, sepcième Livraison, premier cahier de la troisième Race. Diese lieserungen von Moreau, dem Jungern, enthalt 18 Blatt; das Prècis Historique dazu ist vom Abbe'c Gatner.

Vue & Perspective de l'extérieur de l'Eglife de Sainte Geneviève, dédiée au Mânes de M. Soufflot par M. Dumond, Prof. d'Architecture, 3 Livr.

Por-

Portrait de seu M. Tronchin, von Gaillard, nach einer Zeichnung von Liftard geflochen, in 4to.

### 1782

Jannar. Les Baigneuses surprises, nach einem Gemalbe von Albano, gestochen von J. J. Avril, ist bas Gegenbild zur Diane, die den Aktion in einen Hirsch verwandelt, nach dentsselben Meister. Jedes zu 6 livr.

Le Revers de la fortune, nach Le Balentin, gestochen von Cathelin, kostet 3 livres.

Portrait du Général Washington, gang aus mit Papieren in der Hand vor seinem Zelte, 18 Zell hoch, 13 breit, von Le Mire, nach einem Originalgemälde, das der Marquis de la Fapette besist.

Bon der Description particulière de la France, Département du Rhônes: Gouvernement du Dauphiné, onzième Livraison, in Fol. enthaltend 8 Blatt. Diese lage enthalt.

1) Une Vuë de la ville de Grenoble prile sur la rive gauche de l'Jère. 2) Une vûe de la ville de Valence prise de l'autre côté du Rhône; 3) Une vûe de la ville & du Château de Crest. 4) Vûe de la Montagne du Puy, appeltée le fond de Roches; 5) quatre Estampes sur une même

même setille, contenant des Rochers & Cascades. 6) Vûe de la Cascade de Maupas. 7. & 8) trois Vûes du Désert de la grande Chartreuse.

Les Amusemens dangereux, ein Blatt 15 Boll hoch, 11 breit von Boner, dem Jungern, nath einer Zeichnung von Tonge', koste 3 livres.

Portrait du frere Cosme, religieux seuillant, célebre chirurgien lithocomiste, gestochen, nach Notte, von Gaveston.

Februar. Toilette d'Esther, gezeichnet und gestochen von J. Beauvarlet, ist das erste Stud einer Folge von 7 Blättern, die Geschichte ber Esther enthaltend, wovon jedes 16 kivres kostet, und alle Monat Sines erscheinen wird.

Les Delices maternelles, ein Blatt 16 Boll hoch, 22 breit von J. G. Wille, nach einem Gemälde seines Sohnes P. A. Wille, der verzwittweten Herzogin von Weimar zugeeignet, 10 Livres.

Le Couronnement de Voltaire, ein Blatt von Gaucher, nach einer Zeichnung bes jungern Moreau gestochen. Der Prospectus davon kündigt es solgendermaßen an: "die materische Wirkung der Lichter, der Verzierung des Cheaters, der Schauspieler, alles ist nach der Natur gezeichnet. Das Parquet, das Ochester, die Logen, sind mit einer Menge Zuschauer anges füllt,

filte, die alle in versibiedenen Stellungen die Amgen auf Wolstaiter gespesiut saben. Die Wisse, die gekröne wird, ist so. diptlich als möglich: Exselbst aber, der in einer loge mit Madame Dei nis, und der Marquise de Villette erscheint, noch mehr. Alle Schauspteter, die in der Tragödie Irene spielten, stehen auf der Vorderscene in derselben Stellung, worinne sie sich ben seiner Krönung sanden.

Die zwilf angefündigten, mit Sarben gaftochene Blätter von Eduard D'Mooth sind
nannache erschienen. Der Inhalt von der isten
Kiest des Venus du Tenen, zwee lo.
ste Mosse: La Magdeleine, de la Brun;
beine Frunçois de Van Dyke; & Pacipher;
TAlégundre Véronèse. ste Kl. La Bai,
gneuse, de Lemoine; la Bethzabée, de
Bougien, zwee Pamour & Psyche, de
Guide. 4te Kl. Vénus à la Coquille, du
Tition; l'Amour, qui sait san arc, du
Corrège: & la Léda, de P. Véronèse.
Das Stief sosse sinen neuen sonisten.

La Philopatrie, nouveau Personnage iconologique, réprésent l'Amour de la Patrie, von Cochin, gezeichnet, Laurent gestochen und Me'tal ersunden, mit einer Beschebung und Erstärung dieses Blattes.

Dix - septième Livraison du Voyage pittoresque de Naples & de Sicile, ou nouvelle suite de Gravures qui doivent 17, 2561. XXVII. 2.1. 25t. M entrer

Digitized by Google

entrei dans le second Volume du Texte de ver Divrage. Dies lieferung enthat die Theater: Jose, und dessifiedene Schauspiele du Alten, 12 2017

12 30 18 Spanien.

Mie weit man die Schönheit des Drucks hier gebracht, davon ist die prachtige Ausgabe des Sallustins, die auch unter uns bekannt ift, ein Beweis; dann auch das Gebicht:

La Musica, Posma por D. Thomas de Vriarre: En Madrick con superior Permiso: en la impranta 1779. 166. sol, in 8. Mit schollen Rupsern. In dieser sügen wir noch die neue: Ausgabe des Don Quirote hinzu, die sin Muster inpographischer Pracht, und mit einer Mange herrlicher Rupserstiche geziert ist.

cha, compuesto par Miguel de Cervantes Saavedra; nuova Edition, corregida por la Real Academia Espanola. En Madrid por Don Jaquin Ibarra, Impresor de Camara de S. M. y de la Real Academia.

## Neue Bibliothek

der schönen

# Wissenschaften

und

der freyen Künste.

Sieben und zwanzigsten Bandes Zweites Stud.

Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung. 1782.

Digitized by Google

## 公司 医细胞

## Willie C.

singly regarded

Salah Salah Baran Ba Baran Ba

事。在我们的图1700元

Digitized by Google.

## Inhalt.

- I. Ueber die neuerbauten Mufitsche in Leipzig, S. 195.
- II. A critical Essay on Oil-Painting &c. by R. E. Raspe 209
- Hh Ampator. Eine Geschichte in Briefen, herausgegeben von Joh, Aug. Eberhard, 248
- IV. Vermischte Gedichte, von Ludwig Heinrich Mikolai. Erster bis sechster Theil,
- V. Beschreibung der vorzüglichsten Merkwürwürdigkeiten der Churfdrstl. Residenzstade Dresdens z. von Daßdorf, und
  - Description de la ville de Dresde &c. par J. A. Lebninger, 308
- VI. Observations faites pendant un Voyage en Italie, par le Baron de R. 320 VII.

Digitized by Google

### Inhalt

|                                                                                                      | 2""                                                                                                                             |                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| VII. Miscellaneen artistischen Inhalts, hon-<br>ausgegeben von I. G. Meusel, 6. und 7ter<br>Heft 325 |                                                                                                                                 |                  |  |  |
| VIII.                                                                                                | Seren Professor Engels Mimit                                                                                                    | 330              |  |  |
| IX.                                                                                                  | Bermifchte Rachrichten.                                                                                                         |                  |  |  |
| • •                                                                                                  | Aus Deutschland.                                                                                                                |                  |  |  |
| •. •                                                                                                 | Leipzig. Dejeuné-Service, van Liner Porcellain, fo der. R. Pre<br>Staatsminister Dr. von Zedlig, &<br>Hrn. Rath Abelung verehrt | uß.              |  |  |
| •                                                                                                    | (Nost) Sammlung von Statuen i<br>Figuren, Gruppen, Büsten ic.<br>über antike und moderne Origin<br>in Gips geformt              | EC.              |  |  |
|                                                                                                      | Berlin. Sechs neue rabirte Blå<br>von Rode                                                                                      | tter<br>352      |  |  |
| :                                                                                                    | Leipzig. Gellert und Sulzers Mor<br>ment, von Hrn. Reich errichtet, 1<br>Gensern radirt                                         | nu<br>inb<br>353 |  |  |
| •                                                                                                    | Augspurg. Ant. Chrph. Gigno<br>Ansichten und Gegenben an der T<br>nau, von Joh. Mich. Frey rabirt                               | <b>&gt;0-</b>    |  |  |
| <b>-</b> ′ .                                                                                         | Noch ein großes Blatt von biefem, no                                                                                            |                  |  |  |
|                                                                                                      | <b>D</b>                                                                                                                        | ric              |  |  |

### 3 nhalt.

| Dritte | Nachricht,     | die  | dffentlic | he Aus-    |
|--------|----------------|------|-----------|------------|
| ftelli | ung verschiede | ener | Kunfter   | beiten 26. |
| betre  | ffend 1781.    | eben | b.        |            |

3. F. von Gich Anfandigung einer zahlreichen Folge leibenschaftlicher Entwärfe zo, ebend,

Roppenhagen. J. M. Preisler, Jonas préchant aux Ninivites nach Salvator Rosa 357

Weimar. Bertuch Sammlung der be- .
rühmten spanischen Dichter 358

Cassel. Zwen Portrats und zwo lands schaften, von G. 2B. Weise 359

England.

The Tragedies of Euripides translated. Vol. I. 359

Sacred Dramas &c. von Miß Moore, 360

Edwin and Eltruda, a legendary Tale chenb.

Poems to the memory of Lady Miller. By Miss Seward, ebenb.

Poems by the Rev. Thomas Penrofe 361

Almada Hill; an Epistle from Lisbon, By Will. Julius Mickle 36a.

## Subalt.

| _  |      | _    |      | _ |
|----|------|------|------|---|
| œ  | HO   | 2    | لسقم |   |
|    | 1.11 | 1.14 | 411  |   |
| O. |      |      | ***  | • |

|          | Neue Kupferstiche auf das Jahr 1782<br>362.                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> | Les hommes illustres de la Marin<br>fraçnoise p. M. de Graincourt 36          |
| .,* ,    | Description particulière de la France, neue lieserung, ebend.                 |
|          | Voyage pittoresque de Sicile, d<br>Malthe & de Lipari 36                      |
| .,       | Cechs neue Aupfer jum Telemach, 36                                            |
|          | Ankundigung einer neuen Ausgebe de<br>Fabeln des Lafontaue in Fol. ebend      |
| Neue     | Schriften.                                                                    |
| ,        | Observations für les Troubadour<br>par l'Editeur des Fabliaux (M<br>le Grand) |
|          | Idylles & Poemes champêtres pa<br>M. Leonard 36                               |
| ;<br>    | Lettres familieres de M. Winkel                                               |
| •.•      | Annales poétiques Tome XIX                                                    |
| •        | Oeuvres complettes de M. l'Abbo<br>de Veisenon, 5 Voll. ebend                 |

en es consumper e Franklikade († 1904). En con Court de se en el e La Court de se en en el en el

Meber bie neuerbauten Mufifale in Leipzig.

or miss to a State of the contract of the cont

en unzubestimmenden Jahren, in welchen, ben der Liebe für jede Kunst insbesondere, die Berehrung der Musit in Leipzig allgemeiner wurde, Higge, von vierzig Jahren, ein Ackepunkt, da. einige Patrioten, unbeschadet der vorhin bekannten Musikubungen, unter welchen sich ein sogenanntes Collogium musicum ausszeichnete, eine öffentliche Llebung für Gesang und Instrumente veranstalteten, die wöchentlich, unser den Nahmen des Leipziger Concerts, sorwagesett wurde,

Die von Miglern errichtete Societät der musikkalischen Wissemschaften, welche, außer ihrer guten Absiche, durch die unter ihren Mitsgliedern hervorleuchtenden Nahmen Telemann, Händel, Graun, Bach — sich empfahl, der frund neben dieser wenige Jahre später entstehenden Gelegenheit zu Verbesserung des praktischen Beudiums der Kunst.

Seine Stifter erfuhren in Kurgem: bag ber Dugen bavon sich weiter als auf ben gemeinen Die

## 196 Meber die neuerbauten Musikfale

Genuß gefellschaftlicher Vergnügungsstundenerstreckte. Er würkte bald außer unsern Mauern, und schränkte sich in der Folge nicht nur auf die Gränzen unsers Landes ein.

Denn Geschmad und Gifer für bie Mufit begann auch in anders, besonders in umliegenben fleinern Stabten, burch bie babin beforberden Lebrer, flatter gu bluben, und manitier out Diente Birtuos legte bier , mo er fich ju bilben, und öffentlich zu zeigen bie erfte Belegentet fund, ben Grund ju feinem, ihm in meffefter Betnd aufbehaltenem Gikite. amis Der Bachethuni biefes foblichera' Inftituts ing aber, wie Bang und Fall einer jeden gitten Bache, von ber Gniff bes Schichfals ab, fe, mich vem es ihm von Beit ju Beit mehr bere wemiger thatige Freinibe, fabige Cebitet und untigemungige Beforbererigab. -::: Als es vor einigen Jahren bie gefchwächte Beftatt einer, blos mit Boftimad gewählten Beis fürzung anftalt zu gewinnen schient, und baffet Teicht abzuschen mar, wie bulb es ber lelbige Lie-Serbeuß; ein" gewöhnlicher Leichefibegleiter bes Beievertreibes, ju Grabe bringen wirde: bes Doppelte Bert Mufitbirettor Hiller feinen ungevergeltenben Eifer für bie Eifaltung bes 353. fentlichen ber Cache, indem er ber fernern Ch frebung bes eblern Zwedes, fich, mit mufittlebenben Freunden, und ben beften Birtuofen seit eint, baburd) uneigennußig unterzog, bag et,

neben dem scheidenden Editerte, seine längst und ter ihm sich gebildete Musikkinsende Gesells schaft hervortreten ließ, und sie zur höhern Burde einer gemeinnüßigen Künstschule ersob, an welcher nicht nur Kunstbestissen, sonderni auch Freunde und Diserranien beiderten Ges schiechts, Autheil nehmen, und barinne, wie in seinen, besonders für das Studium bes Gesangs wöchnisch gehaltenen Chorlibungsstunden, ihte Ichigisteiten zu Ausübung der Kunst prüsen konnen.

Ben bfieter Anhörung der besten Oratotien, ander Cantaten und geistlicher Mussten erd weiselte jedes gesunde Ohr seine Bekanntschaft mit dieser höhern Gattung der Lonkunst, und bes eifrigern Kunststudiums Einstuß auf jede ihrer öffentlichen Ausübungen, besonders auf die Kirchennusset, ward bald allgemeiner bestunkt.

So bekam die Musikversussung die eines Stadt, wie Leipzig, rössig angemessene Gostakt, und sand den verdienten Benfall, der schnell und so sehr zu ihrem größern Vortheile entschied, daß die Erweiterung dieser Hillerischen Musik institute den Mangel an Raume für die Bersammlung der Dilettanten, und der Theilnehmer des Concerts nach sich zog, und die Anlage eines Baues neuer Sale sir sie beranlaßte, welsher durch die weise Veranstaltung des Hertn gespeinen Rriegsraths Müller, dessen Tabler Reisen Riegsraths

## 198 Ueber die neuerbauten Musiksäle

kibst, unvermigend dem Strome des allgemeinem Zenfalls zu begegnen, benm Genusse des Werschönerungen, Bequemlichteiten, und misser der Stadt verschafften Bortheilen, beschämt, Seiner sich zu erinnern gemissischen wurden, zum Vergnügen des mustkalificen Publikums, im alten Stadtbibliothetsgebande, gusgeführt ward.

Der größte und der mittlere von den dem Salen, die einander Bequemlichteit und Bostskand verschaffen, sind vom Herrn Akademiells rektor Deser, herrlich plasonire; der ganze Bangder, vom Chursukstichen Architekte Herrn Bauthe, benfallswurdig gesührt, und desen darinne angegebene Architekturmaleren, von herrn Giesel, mit verständigem Fleise volg lender.

Der baju gewählte, sonst unbenufte Plasslag unter einem hohen deutschen Dache, über dem alten leeren Buchersaale, auf dem, seit vielen Jahren, die innländischen Tuchsabrikanten Markt halten. Man kam, durch ein sinstens Palbgeschoß, ju ihm; und auf einer mit Gestahr zu steigenden Treppe, zu dem über ihm liesgenden Boden, dessen Länge hundert und sechzig, Breite acht und sunfzig, und Höhe sunfzehen Fuß war.

In seiner Mitte halfen brey Reihen Saulen die Unterzüge, worauf das Gebälfe des Daches lag, tragen.

Da

Der gange Raum; bem fleine gethifche, Benfter fparfam licht gaben, theilte fich in Ram. warn, melde vichts als Behalter veralteter Mobeln und leichter Baffen waren, bie aus beim gu-unterft im Gebaube gelegenen, win gu Magginen gehrauchten Zeughause berauf ge-Midtet batten.

Aufer dem, beffen Beruf es war, sich bier dernuissehen, wufiten Menjige atwas von dieser Re-Liquienfammlung; und; nie blicke hier bie schnell gefattigte Biffbegierbe aus einem Bintel in ben apperu, ohne sich nach bem Rücknege zu. Cohnen.

Diefer trube Berbannungsont roffenber unt verwesender Dinge follte zu einem Zempel ber Mufen gungeschaffen merben: und ward es in einer Zeit von Jahr und Log. Schwierigkeiten, und-Bockheile-lagen bier benfammen, und biefe find mit eben so viel Alugheit genüht, als jene, achoben worden.

Da ber große Saal go Fuß lang, 40 Fuß breit, und 30 Fuß boch angelegt warb, moge man, ven ber Mitte feiner runden Liefe aus, eie ne 8 Juf tiefere, 14 Juf weite Stelle, in gnilg, ticher Sobe für eine unterbaufe Orgel mit vorstebenben fechgehenfilfigen Principale, nahm, unb, barneben noch mehr Raum, gu Seitenchoren mit perborgenen Treppen brauchte mußten bie Canten hinneg, bas obere Dachgeschof bagm summen, und bariber ein Sangewert anges bracht N 4 :.:::

## 2004 3 Heber bie neuerbauten Musitfale

angebracht dierben', daß die ben fo weiter Spingnung unaufliegenden vonter Bullen gegalde, umb die untern herausgeschiftlell werden kolleten.

Der Sidd mait in die Mitte gefest, die jede seiner langen Wanke, bon det Unifastige mauer, 8 Juß herein gerückt: so daß, zu der man Seiten; Gange entstanden, durch werth menten, alle all die Stepheil der Stiellichder in Index gelange, der lestere beiter Hier ander gegen übet, an dem Stusen des Orchestest, sich offinen, daß die hindingehenden den Weise die hindingehenden den Weise die hindingehenden den Weise die hindingehenden den Weise die

Das kicht ward bem Saale, im bollen Madse, durch 14 Megganischenster, mich istellen gegeben! An jeber Beiter sich ihrer steben und eben so vier; von gleicher Bröße, durchs Dady gebruchen; und so gestellen, daß jedes außere auf ein litterest triffe, mit dem es durch Deckenverschalung und Backenvinde vereint ist.

Daburch entstanden so viel Zwischenraumie als Benfter, zu welchentzeben man insbesondere, auf dem über den untern Schigen bezu gestätzten Speile des alten Gebältes, durch Thinen könnut, die, wenn sie völlig aufgeschlagen Weisden, den innern Fenstern zu kaden dienen, bei kallen Einfall des Lagetichtes verhindern, den volltzen Umgang zwischen den Fenstern verstallen wird.

Die fehone große, & Buf breite ffeinerne Trep. pe; welche aller fieben Stufen mit geraumen Ru-Beplager unterbrochen, an eifernen Gelandern zwifchen ben Pfeilern, jun Stabtbibliethetefaa-W flight, Glenet jugtelch ben neuen Galen gur er-Ben Wequeinlichkeit. Auch ben ber ju ihnen burch bie alte Maner gebrochenen Thure, als bem effien Eingange vorüber, führt fie weiter hinauf gu ben Erlbunen, welche ble minbere Sofe bes wifterit Saales anzulegen" vergonnte, und gu ben Gangen zwischen ben geboppelten Fenftern. Sie ift B'gladich bentift, baß fie blos jum menen Berauthe erbaut zu fenn fcheint.

Die im Berauffteigen machfenbe Etwattung nahet fich ber Befriedigung beim Gintritte in ben 24 Buß tiefen, 17 Buß breiten, 15 Buß

boben Borplas.

Bon biefeit; ben bernbellenben Dienern angewiefellen Plate weindet man fich, jur Rechten, in bie gleich hohe, 40 Buß tiefe, 24 Buß breite Borhalle, aus weldjer man, burch die erfte ibre joo Effiren jut linten, ben großen Caal be-

Deben biefer erften ; als bem Saupteingange, tomit man; burch bie andete, auf ben eis nen Cang, ber an bie zwo Seitenthuren zur' Richten, ille birch bie, welcher man im Borplage, bei ber Bereinfunft von ber Treppe, gerabe 93 5

## 502 Ueber bie neuerbauten Duftifale

rabe entgegen geht, auf den andern, melder gibe beiden Seitenthuren zur Linken führt.

Mitten an ber andern Wand ber Berhalle, dem Zwischenraume ber 12 Just von einander enten fernten Thuren gegen über, steht ber Ofen in, seiner Rische.

Ein paar fristallne Kronleuchter geben bier, bes Abends, und zwen Fenfter bes Lages, Licht.

Zwischen biesen, oben in ber Mitte and, Schafte, ist der Kopf des Apollo, ein Redgisson nach dem Antik in Marmor, mit korbeersans, be angeknüpst; worunter ein, über seine Console, gestellter hoher Pfeilerspiegel, in gerader Linie, die herabhangenden keuchter, und die hereintrestenden, ausnimmen.

Die Architektur ber Dede und Wände ift, ohne glanzende Berzierungen, mit Farben anges, geben.

Iches thut seinen so schicklichen als nüglichen Beytrag jum bescheibenen Angehen bes Gangen.

Das Deckenstück schilbert bes gesunden und, bescheidenen Beurtheilers der Kunst treueste Jusserein, die Erkenntniß, im Schoose einer, Wolke, von welcher sie, im gemilderten Glausse ausgegoßner Klabrheit, leicht ambammert, wird.

Tief in forschende Gebanken, jur Prufung, verfiehenen Krafte, ben

Sieben eufgeshanem Whahe und beginenbem

Daneben verrath sich, undenerft von ihr, ber wachsende Aufklarungstrieb, im Bilde einnes numnurn Ruaben, welcher nit ber Scheere die Flaginge reiniget: daß das liche der Erkennszuff affen Augen heller leuchte.

Depm Ansmalen des Musiksaales selbst ward, nicht weniger als hier, aller schimmernde Schmuck vermieden, und in Auwendung der Werzierungen die außerste Sparsamkeit beobach. Denn weil die Bankunst durch vorspringende Glieder und ausgehobene Zierden den freien Wirkungen des Schalles nachtheilig zu werden glaubte, ließ sie der Malerkunst für sich das Wort führen.

Und diese zeigt, mit tauschender Hand: 20
an den Schäften wissen den Fenstern hinaufsteigende jonische Pilaster, mit ihren antiken Kapitalen: das darauf ruhende Hauptgesimse der Pecke, mit seinen, under laufenden Zahnschnissen: darüber alle mit Blätterschmuck in Boluzen sich verlierende Ribben am Musbengewölbe, wo sie, an der Scheidung seiner Kuppel von der platten Decke, ein höheres Gesimse erreichen, und dieses die kleinern umsaßt, welche drep Deckenössnungen, deren mittlere die größte ist, mit belaubten Gliedern, elliptisch ums gieben.

In jeber Mitte ber längern Wände, bie ficht an beiben Enden, in schmalern Kundungen verseinigen, läßt eine Nische, swischen zwo; ho die Dobe und Breite gleichen Arfabentpuren, anem dem andern entgegengestellten stillensorningeninkte Medaillonen und Wasein gezierten weißen Ofen Raum gewinnen.

An ber obern Haffie ber Wande wirdstellenden einen um und um, gwischen ben kandstellen Durch einen um und um, gwischen ben kandstellen Deurch einen umd Brustungshohe ver Fenster belder Grund- und Brustungshohe ver Fenster belder geraden Seiten, und der z. Tribunen angegeben, deren dren, an der einen runden Wand, über dem Haupteingange, sin Zustörer, oder eine gweites Musstellicher, und kinnen gegen über, zwer, an der andern, über dem Orchester, zu jeder Seite der Orgel eine, für Chott der Pausen und blasenden Instrumente sich öffnen, und unter jeder Schwelle ihrer Brustungen, wie die unter den Fenstern, auf vorgeschobenen Valkenköpsen rühen.

Diefe find, von ber Bocke aus, mit unveri' glerten Leffeen unterfest, zwischen welchen, ber wo keine Thure oder Rifche hintrifft, berahmte' Fullungen Plas bekommen haben.

Rein

grifte que, der Ansicht bes erhobenen Orchefters gind feiner Aufschrift am Friefe bes Samptgefing fes uber ber Orgel:

RESSEVERA EST VERVM GAVDIVM, Alles erscheint in ernfter Einfalt, welslich veredelt, durch eine Scene der Musen, welche die Runft des Pinfels, durch das geofficet zu fenn scheinende Gewolbe, sichtbar werden ließ.

Die neun Gottinnen bes Parnaffes fammleten fich über bem Gebaube. 36 Ihre fleignere Salfte verweilet, hober ficent, benm Gotzte bes Lichtes.

Die bren Borfteberinnen ber Mufit sieben, bon ihnen gesondert, durch die mittlere Deffnung ber Decke, in ihren Tempel ein.

Bollig befleibet und mit ihren Kronen fefte lich geschmucht laffen sie, bie hier allein gefallen und nugen wollen, jene, gemachlich mit aufgen löftem Gewande und freien Locken, jurud.

Die Erfinderinnen der Fidten und der Sals kenspiele, Euterpe und Clio, nahmen ihre Karkin, die Muse des Gesanges, Polyminia, mitten unter sich, leiten sie, in ihren Arnien; von der Höhe, aus der sie, mit ihr, in gerader Kichtung niederschweben, und der Genius der ernsten Freude, ein sichner Jüngling, der ihven, im Schwunge, beide aufgehobene Hande voll frischer Blumen beut, sühret sie an.

## Bod Ueber bie neuerbauten Musikale

Ihre genauer mit ihnen verbilndeten Schweftern, die einander zur Sette sitzende dramantite und brisiche Dichttunst, Mesponnene und State, begleiten sie, gleich ihnen feperlich gettelbet und gekrönt, in maßiger Entfernung, auf eines simmellendeig Bolte.

Im obern Lichte bes glanzenden Gewölkes erzeugt finkt sie naber berzu, und wallt vor deit vom Antlike des Musengottes alles belengisches den Strahlen her. Gleich einer andern, die vom Sise der übrigen Musen und ihres lehters losgewunden, ihr gegenüber, das Gebäute ets eilte, hat sie, beym Riederlegen auf die gewölbe te Decke, einen Theil des Gesunses überzogen, und davon sich weiter zur Dessung hereingewälzt. Der lichte Schatten, der die gemilderte Kigrzeiteiches Sammes an der Fläche nachahmt, scheine zu schwinden, und die Annäherung der Hernde kommenden sichtbarer zu werden.

Melpomene schlägt ein breites Buch in the rem Schoofe auf, worein sie ihre Blicke verfenkt, als ob sie der melodischen Vereinigung des gesungenen und gesprochenen Ausbruckes ihrer Ween nachdenke.

Ein Rind der Liebe, feiner Stelle zwischen Beiben rebenden Runften getreu, erhebt fich hinter iftr, über ihre Linke herzu, und giebt, ben dem, was fein Auge in den Blättern erfchlich, mit gesen einander gekehrten Sanden, ein stilles Zeischen ehrerbietigster Bewunderung.

60

"

" ! Minte finbte ihren getreuen Beffieter, Mintor, voraus: burch bie gwote Deffining, gu tabe Most bette Orcheffer, fleht man, wie er, bie Sand an ber leger, jeder wilben leibenfchaft ge bletfien will; und fie felbft im Lotvett, die bem er fice; birech bie Gewalt ber Mufit, bejähret. Suift graufam, nun erweicht, fcheint biefer tut Saufe gehemmet, mit Weile; aufwallenber Baffet, smelle flieber ju fchwimmen, als fortgufehreitens tent felebiich laufchend fieht er fich um, nuch Ben, ber ibm, mit bem Galtenfpiele, nie ein-Pfundenes Gefühl ins Ohr raufdite.

Die Mutter bes fleinen Giegers wendet fich, fillen Benfalls voll, vom fchwebenben lager, ju Min : verbligt, in ber Linten, den goldnen Apfel, Ber thier Schonfieit, fin Wettfivelte inft Beis-Bele und Sobeit, zufiel; verweilt aber, mit theilnehmenbem Bergudgen; in einiger Entferd ming, gur Annaherung bereit, und juin Entfoluffe gereigt, ben Liebling, ben Enbigung bes fiegenben Spieles, mit Schenfung bes felbft em langten Preises ju überraschen.

Bie vertraute feine bier entbeheliche Waffen ben Sanden ihrer berher spielenben Rinder, bie fie anderwarts zu verwenden fich geluften laffen. Schon taubt eins bem andern bie Pfeile, ju ib ber Beftimmung, aus bem Rocher.

Inbessen wagte fich ber Unverstand, in Marfas Beftalt, an dem Thron bes Apollo, und ward; auffeinen vont Gotto mit gebietenber Freund-

## 208 Meber Die neuerhauten Dufitfale

Aufmehlichteit gegehenen Abink, der Militäler des Aufmehlichten ihrer halben ihrer bei gestellen.

Durch die deriene Orffrung siehe gegen des Aufmehlichten ihrer der Aufmehlichten ihrer der aufmehrer gehunder gehunder gerinden vom tichtenelle zu entfappen. Des Anders der entfappen Derfolgt ihre der entfappen Derfolgt ihr der eine; den der Aufmehren Verdiese perfolgt ihr der eine; der andere faßt das ziegenfüsige Mißgeschöpf ben den Haarlocken, quetsit ihre mit beiben Inden, die gespisten Ohren es den Kopf, und zieht ihre mit beiben Inden, die gespisten Ohren es den Kopf, und zieht ihre desten, von der Inden vieder,

pach der Thure zu.

Unter ihren umberschmebenden Andern aus pfiehte einer dem andern, der ihn Simmelan begleiset, mit lohnenden torbeeren in der Sand, ein offines Buch, daß mie dem Nahmen einer Vierupsensamilie, Bach, bezeichner ist, denen Staumn, durch feine aus bripzigs Schoofe von breiteten vielen Iveige, in und außer Deutsche lands Gränzen, Früchte viele.

So leicht sich, aus dem Sinne der Allegorie die Bestimmung des Gebäudes erstätt; welches dem Musikstudium, hesonders der Uodung des Gesanges gewidmet ist, um, dessen whelste And wendung die redenden Kunste schwesterlich sich wirt ihm beeisern: eben so deutlich wird haburch zugleich erinnert, was Warde und Geweste tie ser vereinigten Kunste werpnes, und wie hierdie So.

Min thees gemeinschinftlichen Zwetes erftrebe warben konne, wenn gute Genien forgen, daß kein Unberusener oder Verworfener diese Heiligschum der Musen entweiße, und darinne nur die Stimme solcher lehrer saut werden darf, die mie einem Bach, Hasse, Hiller, oder Naumann in zeistiger Verwandschaft stehen.

#### II.

A Critical Essay on Oil-Painting, proving That the Art of Painting in Oil was known before the pretend discovery of John and Hubert van Eyck; to which are added Theophilus de Arte pingendi, Eraclius de artibus Romanorum, and a Review of Farinator's Lumen animae, by R. E. Raspe, London 1781. 148 . in 4to.

Ungeachtet wir Deutschen, schon vor sieben Jahren, über eben diese Materie (bas Alter der Delmahleren) eine Untersuchung erhielten, welche Herr Raspe diesem seinen kritischen Versuch VI. Bibl. B. XXVII. 2 St. O

fogor guin einzigen Grunde gelegt pe has scheint, und auf welche, ber Gelehrte mi ftens, auch mit ziemlicher Sicherheit fann, (benn fie ift von G. E. Leffing) geachtet wir, burch bie Bemubungen eben Me fes großen Mannes, eine Ausgabe bes wicheinfien Buches, bas Br. Rafpe feinem fritifden Berfuch, (und oben brein febr unvollstanbig) ansubangen für gut gefunden bat, (G. bes Theophili Presbyteri Diuerfarum Artium Schedula im 6ten Bentrage jur Geschichte int Litteratur, Braunfchw. 1781.) besigen: fo glauben wir benn boch, biefe Schrift bes frn. Rafpe nicht mit Stillfdweigen übergeben zu burfen, weil biejenigen unserer landsleute, welden Erdrterungen biefer Materie am Bergen liegen, leicht glauben fonnten, daß mir wieber aus ber Frembe (benn wir betrachten Den. Raspe auch beswegen als einen Fremben, weil er dieses Werk nur für Fremde hat sehreiben ihnnen,) ein wichtiges Gefchent erhalten batten, — bas auch beswegen wohl schon wichtiger ihnen scheinen fornte, weil es auf fchonem Papier fplendib in 4to erfcbienen ift, ba Ceffing, vom Alter ber Delmahleren aus bem Theo. Philus Presbyter (Braunschweig 1774.) mur in flein &. und schlecht und recht abgebruckt morben. - Aber, wir fonnen unfre Prufung bie fes fritifchen Berfuches nicht eher anftellen, als bis wir Leffings Manen um Bergeibung gebeten

en haben, daß wir ist erst, und nur ben Geles Inheite des Strömseins, der Quelle gedenken, aus welcher bieses — und viel andre Strömsein — entsprungen sind. Der Necensent hosst, daß wenigstens zur Anzeige der Lessingschent Schrift über diese Materie, in dieser Bibliothet, nur aus eben dem Grunde keine Veranlassung gegeben worden ist, aus welchem man, — ben dem leben eines großen Feldherrn, nicht auf die kleinen coups de main Acht hat, die er aussihrt, die man aber, mit Ausmerksamkeit und Theilnehmung, in dem keben eines Partheygang gers bemeekt. —

Der Innhalt ber Lessingschen Schrift ift unter uns befannt, ober follte es boch wohl Sie ist gegen die allgemeine Behamptung, bag ban End ber Erfinder ber Delmahleren gewesen, gerichtet. Db Serr Rafpe, burch die Lessingsche Schrift, auf die & Materie, und auf den Theophilus Presbyter, querft aufmertfam gemacht worben, lagt fich nicht entscheiben, ob es gleich wahrscheinlich genugift. Aber, baß er, ohne Leffing, barüber nicht fo geschrieben haben wurde, wie er haruber geschrieben bat, bas ift nun ausgemacht. Denn nicht einen eigentlichen Grund, nicht eine Autoritat wiber bas, was in beiben Schriften befritten wirb , führt er mehr an , als Leffing; nicht einmal ben Wint, ben Leffittg (G. 66.) auf ein Bert giebt, bas bei biefer Gache noch

genüßt werden könnte, die Sicilia inverwisse des Auria) hat er aufgefäßt; und oft, sein all, bestreitet er gewisse Behauptungen mit eben den Gründen, und eben den Wendungen, und fast eben den Worten, womit Lessing sie bestreitet: \*) höchstens macht er nur der Worte mehr. Auch

1 3. 3. Bur Beffreitung ber Meinung, dagbas Seheimniß ber Delfarben lange Zeit ben bem Grfinder, und feinen Freunden allein gebieben, fagt Leffing: (G. 13.) »Ber Mugen unb Dafe hat, wird fich bas schwerlich bereben Maffen; benn beibe überzeugen ton, bag bie "Delfarben ju benjenigen Erfindungen Dembort haben muffen, welche gemacht ju baben. wund fie, ben ber erften Ausübung, ber ganwen Welt mitgutheilen, einerlen gemefen;« und herr Raspe (G. 17.) But whoever bas eyes to see, and nostrils to smell will not éasily to be imposed upon by such a story, for both these senses will convince him, that inventing, and using oil colours must have been the fame as disclosing the fecret to the whole world. - S. 12. befireitet Leffing die Ergablung bes Dafari, bag van End, waus Berbruff, weil ihm eines von feinen Gemahlben, bas er in Bafferfarben, und auf holf ausgeführt hatte, als er es an ber »Sonne trodinen wollte, von ber allju großen abige geborften , baf er aus bittern Ber-. »brug bierüber, auf Mittel bebacht gewesen nfep,

Buch ift bie gange Sache der Delmahleren durch ihn weber mehr berichtiget, noch mehr aufgeklart

sen, die Gonne ingfünftige jum trodien ju mentbehren, und fo bie Delfarbe erfunden ba--be, - - mit ber Wendung, biefes laute um gefabr fo, ale ob man ergablte: »Jemand werfengte fich am Ofen ein ichen Bleid, send um nicht wieder fo unvorfichtig zu fevn. wentschloft er fich, den Ofen aus der Stusbe zu schaffen, und erfand den Kamin, « und hr. Rafpe fagt ibm nach: (S. 14.) This saying (bes Vasavi) is nearly as absurd sas faying: somebody burnt and finged his sciothes at a flove; and to prevent fimilar meccidents for the future, he pulled down shis stove, and invented the chimney fi-- me , . - obne nur gewahr worben zu fenn, - bal ein foldber Einfall , aberbaupt fo unges reimter auch fcheint, boch, biefem unbefchabet, wohl irgend einmabl ein wahrer Einfall gewefen fepu tonnte, menn er gleich bier nicht fatt gehabt hat ... und bag baburch mehr bie Art, wie Vafari die Sache ergablt, ungereimt bargeftellt, als bie Sache felbft beftritten wird, benn auch Ginfalle, Die ungereimt fcheis nen, fonnen auf Entbeckungen fuhren. gang methodifch, wie die methodifchen Roufe wollen, geht es wohl baben nicht immer gu; wenigstene laft fich bie Rette bon Schluffen, an welchen Entbecfungen bangen, nicht immer, als Rette, anfchaulich machen, fo getris? es auch Rette im Ropf bes Erfinders ift.

worden, als fie es vorher war. Win fiele burch ihn um keinen Schrift weiter in ber Compte niß ber Enistehung ber Delmahleren gekommen, als wir vorher waren.

Das Erstere (ben Gebrauch ber Leffing fchen Schrift überhaupt) marben wir Sen. Rich pe verzeihen. Warum follte man ben Rachter immer mit etwas gang Eigenent, gang Neuene befoftigen? Benug , daß man ihm nichts wer fest, was er fchon ju Sause hat, und afftaglich haben tann. Auch hat Sr. R. (S. 7.) eingefterben, baß er, wenigstens jum Theil, wie Lessings Argumenten bie Sache behanden wurde, und bas ift für einen neuern Schriftfich ler immer genug; benn fo viel Gewiffenhaftigfeit, wie unfre guten Deutschen im rd. und 17ten Jahrhundert hatten, die lieber gelehrt Scheinen, als mit fremben Gebern prangen, fieber, gerabe ju, ihr Borgen eingesteben, als alles aus fich felbst heraus gesponnen haben: wollsen, forbern wir in unferm - aufgeklarterp, finern Jahrhundert nicht mehr. —

Aber, was wir bem Hrn. Raspe weniger verzeisen können, ift, baßer, durch die Lessingssche Schrift, nicht zu mehrerm eigenen Nachbenken, und Nachsorschen über diese Materie gestihrt worden, daß er den Auf, den van Enck, in Rücksicht auf die Delmahleren die ist gehabt, und ben den größten Künstlern noch hat, nicht genauer untersucht, nicht den Grund, worauf die

Rifer Bluf eigentlich beruht, genauer geprift, ben Unterfchieb nicht bestimmt bat, ber fich wifchen bem, was für bie Mabler, und was für Die Gelehrten, Erfindung heißt, vielleicht bes finden tann. Er begnugt fich, wie Leffing, ben Ruhm ber Erfindung des Ench blos barinn gu fegen , daß biefer gelehrt, wie die, mit Del abgeriebenen Farben leichter jum trochnen gebracht werben konnten. Und boch giebt er, in ber Einleitung , zu verfteben , daß er in seinem Buche einen Bentrag zur Geschichte, ber schonen Runfte, fo ju liefern gebente, wie er bergleichen , gur Gefchichte anbrer Runfte , in zwen Borreben getiefert habe! — Doch, ehe wir zur Sache felbft tommen, etwas von bem Eigenthimfichen , bas die Schrift bes hrn. Rafpe fat.

Außer bieser Einleitung, worinn er von dem Werth der Geschichte der Kunste und Fertigkeisen des Menschen überhaupt handelt, und mit uns bedauert, daß Leibniß seine Encyclopedie sicht ausgeführt habe, worinn er vorzüglich auf den Ursprung und den Fortgang der mechanischen swohl als der freien Kunste, und aller Wissenschlaupt, Nücksicht nehmen wollen, unterschoedet sich das Werk des Hrn. Raspe sin der Lessingschen Schrift überhaupt dadurch, die, swie der Faden der Untersuchung hier und die Reugnisse und die Regentlichen Prüfungen und Wederbigungen derschegentlichen Prüfungen und Wederbigungen dersches gereichten Prüfungen und Wederbigungen dersches geschichten Prüfungen und Wederbigungen dersches geschichten Prüfungen und Wederbigungen derschieden Prüfungen und Wederbigungen dersches

ſel:

seiben in die angehäusten Annerkungen, generfen worden, Hr. Raspe diese alles in den Text
mit hinein geslochten, den Gang der Unsersischung ein wenig verändert, — ich könnte sagen,
verwirt, — und dadurch dem bloßen Liebhaber
die tecture desselben erschwert hat, und noch mehr
erschwert haben wurde, wenn er Cessings ganze
Gelehrsamkeit beybehalten wollen. —

Doch, zu dieser Beränderung scheint er einisge Gründe gehabt zu haben. Bis zu S. 21. hat er nichts gesagt, was nicht Lessing auch gesagt hätte, (einige Erweiterung abgerechnet,) aber hier bringt er nun die, von Lessing schon abgesertigte Behauptung des Graf Caplus, das Griechen und Romer wohl schon mit der Debmahleven bekannt gewesen senn könnten, ben, um diesen zu widerlegen, und läßt sich in Untersuchungen hierüber ein, welche von S. 21. his zu S. 35. gehen, die und zu einer nahern Bekannes schaft mit dem Gedrauche des Deles in, und ben der Mahleren seiten sollen.

Buerst rebet er von der Mahleren der Egypter. Da die, in den Trummern von Theben, und in andern Theilen Egyptens, auf den Wanden noch beständichen Ueberbleibsel der egyptischen Mahleren nicht genau genug von dem Pocock, Shaw, Norden, Maillet, u. a. untersucht worden sind: so glaubt Hr. Naspe daraus niches schließen zu können; hat aber mit den, in England befindlichen Mumien Versuche angestellt,

นทอ

und gefangen, baf i) die, auf dem Befalinif fowohl, als auf ber Hille, ober Kleibung berfelben befindliche Mahleren auf einem weißlichen Grund flehe, ber, feiner Meinung nach, aus ber , bem Plinius (Lib. XXXIII. c. 13. Lib. XXXV. c. 7.) schon, jum Grundiren betanuten Creca, cretula (Rreibe) gemacht ift; und baß biefer Grund, ob er gleich auch ben Delfatben gebraucht werbe, und ben großen Bortheil habe, baf er bas Del einfauge, und es bae burch verhindere, eine Sant über bie Farben gu siehen, auch, wegen ber Beiffe, und Glattheit, bie er ben dem Abreiben und Poliren erlange, noch anbre Vortheile gemabre, bennoch auf bie-, fen Mumien zu leicht zu zerfrumeln fen, um mit: irgend einem Gummi, ober Del, aufgetingen, vermifcht, ober febr geträuft worben fent gutonnen, gumal, da auch mit Wasserfarben auf eben biefen Grund gemable morden fen, und gemable; werbe; 2) baß ber Blang, ben die Farben gweger biefer Munien (im Britfifchen Mufes, und euf ber Bibliothef zu Cambridge,) verzüglich baben, fich von einem Firnif herfchreibe, ber, da, er fich weber mit gewöhnlichem Wasser, noch mit, biftillirten Baffern (mit, 3. 3. mit doppelt bie füllirtem Lavendelwaffer, ober mit Weingeist) aufidjen laffe, aus einem feinen Ochfiruif besteben miffe, weil Firnif, ber mit abgezogenen Baffern gemacht werbe, ober ein, mit ABachs Jubereiteter Ueberjug, durch biefe auch wieber aufge

aufgelöst werden könne. Der Deisenis aber, der Wittung dieser sowohl, als des Deles sethst, widersiehe; daß, 3) die darunter liegenden Farben, an Stellen, wo dieser Firnis sehe, sogar mit gewöhnlichem Wasser weggewaschen werden könnten, und daß auch der Grund angegrissen werde, woraus denn zu solgen scheine, daß diese Farben mit gewöhnlichen Gummen, Eyweis, u. d. aufgetragen worden sehn mussen; jedoch, seht er sinzu, wollte er dadurch nicht behanpten, daß es ein beständiger und allgemeiner Gebrauch gewesen, die Mumien mit einem solchen Firnis zu überziehen, weil in D. Hunters Cabinet eine sich besinde, die nicht die mindesten Spuren davon trage.

Aber, wie, wenn biefer Delfirnif eine nette. re Arbeit ware. - Hr. Raspe sucht zwar bis fen Cimourf (S. 26.) baburch zu enttraften, baß fo etwas nur in ben Ropf eines unwiffen. ben, betrügerischen Untiquars tommen fonne, und wirft, ben biefer Gelegenheit einen Seitenblid auf bas Maturalien-Cabinet ju Caffel, in welchem bie Fossilien, Ernstallisationen, u. D. bemahlt und befirnift worben find; aber biefes Lestere ift benn boch wohl etwas unnatürlicheres und ungereimteres als jenes? Uns bunft, daß Dr. Rafpe bes legtern aus allerhand Grunben nicht, — und auch beswegen nicht gebenken folfen, ba er felbft (G. 28.) ber Betrügereien ein wähnt, Die, vermittelft bergleichen Firniffen gefoiclebielt werden. Und hat man benn in Europe nicht Mumien viel sonderbarer aufgestüße? Er fomme hierauf auf ben Firnif, (wir wollen bas Atramentum bes Mining fo überfegen,) dessen Apelles sich bebient haben soll. mitt rebet (XXX. 10.) von biefem Firnif auf folgende Azt: "er (Apelles) war in einem n Stilde unmachahwlich, barinn nahmlich, daß mer, nachdem er feine Arbeiten vollender hatte, "sie mit einem fo bunnen Fixuif überzog, daß ndung ben Biberfchein beffelben, nicht allein ber aBlant ber Barben felbft erhöhet, fonbern fie hand por Stand und Schmus bewahrt war nden, und der bennoch, so fein ober bunn war, whaf er wir von gang nahem entbeckt werben ntwinte. Unch hatte er einen siebem guten "Brund hiezu, bamit bas Auge nicht burch ben "Glang ber Farben beleidigt werben mochte; abenn fie erschienen baburch gleichsam, als ob fie nin einer Berne, burch einen burchsichtigen Stelle "(ich wage nicht, Marienglas zu überfegen,) "gefeben murben, und eben biefer Figniß maßignte jugleich bie ju lichten Farben auf eine unmmerfliche Art." Mach hrn. Raspens Deis nung, foll nun ein Delfirniß nur bieje Wim fung hervorbringen tonnen; und folglich follen Die Griechen, mindftens zu Firniffen, fo wie bie Egypter, ben Bebrauch bes Deles gefannt beben. — Doc, wir wollen Hrn. Maspens &lauterung biefer Stelle, und feine baraus gezo-

genen Folgett ein wettig genauer betrafften. 3 Diese Stelle felbst babe ich ungefahr fo überfett, wie Br. Rafpe; aber, ich glaube benn boch, daß biefe Ueberfegung nichts taugt. Wird bie Stelle fo verstanden, wie Dr. Rafpe fie ver fiehte fo wird, burch ein und benfelben Firmiff, ein und berfelbe Glang der Farben (claritas coforum) einmahl erhöht; und einmahl gebampft, oder gemäßigt, und bas reimt fich nun, man fage, was man wolle, micht zusammen! benn von zwenerlen Farben ift hier gar nicht bie Rebe. Wie, wenn wir alfo ben Biberfprift bis ben, und ben gweiten Gas, fed, et eum +=) ratione magna, u. f. w. auf felgelite Art geben? ., Aber, er that biefes mit vieler Einfiche "und Behutfamfeit, fo bag ber Glang ber Rars .ben

\*) Ich glaube bie Stelle im Driginal auführen zu muffen: Vnum imitari nemo potuit, qued absoluta opera atramento illinebat ita tenui, vt id ipsum repercusiu clarisates colorum excitares, custodiretque a puluere et sordibus, ad manum intuenti demum appareret. Sed et cum ratione magna, ne colorum claritas oculorum aciem offenderet, veluti per lapidem specularem intuentibus e longinquo, et excedem res nimis storidis coloribus austeritatem opculte daret.

ben biefer Legart fcheint feine Erflärung frei-

lich ebe ftatt baben zu tonnen.

phen das Ange nicht beleidigte, "u. s. w. das heißt: der Glanz der Farben wurde durch diesen Firnis zwar erhöht; aber nicht so erhöht zc. — Ich sehe überdem, daß Hardnin, in seinen Ausgade des Plinius, die Stelle auf solgende Art erläutert: sed et istud cum ratione ac modo siedat, und daß Fascourt, sie, auf solgende Art, übersest: Mais il l'emplosoit (le vernis) avec deaucoup de menagement, de peur que la vivacité, u. s. w.

Bas hr. Raspe zur Vertheibigung bes Plinius, daß biefer bas Wort atramentum für diefe Sache gebraucht habe, fagt, übergeben wir, — weil wir glauben, bag Sr. Rafpe felbft, es fich hatte erfparen tonnen. — Zwar grundes er biefe Bereheipigung auf feine Erflarung bes: vnum imitari nemo potuit; unb biefe Erffarung icheint bem Brn. Rafpe noch lange nicht die einzige, und die beffe. Berr Rafpe glaubt, nahmlich, baß biefes fo viel beiffe: als bie fammtlichen Bestandtheile biefes Birniffes maren ein Beheimniß gewefen; und freilich ift die Stelle von mehrern fo verftanden Aber, wenn es ein Delfirniß mar, wie Gr. Rafpe behauptet: so konnte er es nicht ganglich fenn; - und, im Worbengebn, es ift fonderbar genug, daß Hr. Raspe, wenn die Sache damable unerrathbar war, sie ist hat errathen wollen. - Denn biefes Del wurde man burch ben Geruch im Anfange haben entbeden mus

mussen, und daß es dem Apelles niemand hier inn gleich that, konnte also wohl daher kommen, weil kein andrer Mahler so gut, wie er, die Kais be des Gemähldes selbst, so zu wählen, oder so aufzulösen, zu mischen und aufzutragen wußter daß dieser Firnis diese, und keine andre Wisse kung that, \*) Auch übergehen wir den Erniels, daß,

Denn biefer Firnif wirflich ein Belftrnif co wefen fenn foll: fo bat Plinius und mobil und wenigftens barinn falfch berichtet, bat. unter ben vier garben, beren fich Mpetes bei bient, bie weiffe aus einer, in ber Jufut tris los gefunbenen Erde (bem ich mochte fle mil ben Vierwins nicht gern ju einem Metaffe machen; fonbern glaube bem Dioscorides lib. V. c. 180. ebe Glauben beymeffen ju bach fen) beftanben babe; benn, bbgleich ber ches augefährte Schriftfieller fagt: na Zorragen wied phalors water person Mapuarur, 1886 p**hysicis** Sall ausbrudlich behauptet, baf fie fieht, und umveranderlich weiß bleibt: fo wiffen wir both. baf weiffe Erbarten, die ihr gang abulich find. fo wie alle weiffe garben, bas einzige reine Blepweiß, wenn es mit Borficht gebraucht wird, und anfänglich wenigftens ausgenommen, burch bas Del fogleich gel und fledicht werben, und baff auch ber Bet firnifi bes Apelles bem Melino beffelben ge. fchabet haben mußte. Doch, mas batte ifin benu auch binbern tonnen, bas Bleyweiß in gebrauchen? -

des, well ned hen. Naspens Reinner, de Egyptier fchan ben Delfirnif gefannt haben, auch bie Griechen ihn wohl hatten kennen muffen; beren, einmahl, wenn man ben Vorzug bes Deles an Firniffen von ben Egyptern gelernt batte, marum follte ihn deun Apelle affeine kennen? Wie war es möglich, daß nicht mehrere Rafter thn auch kannten? Und, wenn Gr. Rafpe bie gfückliche Wirtung jenes Firniffes vorzüglich bent Dele jufchreibt: fo mußte es sonderbar zugegans gen feyn, wenn nicht auch mehrere Mahler ibis hatten gebrauchen follen. — Diefer Erweis fturgt, wie man fieht, alfo andre Behauptungen bes Drn. Rafpe ju Boben, bag er ihn lieber micht hatte unter feine Sulfstruppen aufnehmen Und dann ift es ja gar noch nicht ausgemacht, daß jener, auf ben Mumien befindliche Girnifi ein ganz alter Firnifi ift. --

Auch war ja der Gebrauch des Deles zu Mederzügen der Gemählbe, mindftens zu den Zeisten des Plinius, nicht mehr ein Geheimniß. Dr. Raspe selbst, gedenkt der Stellen des Plismins, und Vitrudius, wo diese erzählen, daß man, um das Minium vor den Wirkungen der Luft zu bewahren, es mit punischem Wachs, das in ein wenig Del aufgelöst worden, überzogen habe. Undaus allen diesem wird es denn ziemslich wahrscheinlich, daß das Unnachahmliche des Apellischen Firnisses nicht sowohl darinn, daß die Composition desselben ein Geheimniß gewesten

sein, sonbern vielinehr in der Art und Beischie wer die Farben des Genialdes selbst, zur Erreinigung seines Zweckes, geordnet und behandelt, bestanden habe. Ueberhaupt scheint und Herr Raspe bep dieser ganzen Behauptung, nicht die Natur der Wassermahleven genug in Eribligung vezogen zu haben; wir merden bavon in der Holze noch zu reden Gelegenheit haben. \*)

Micht also aus Hen. Raspens Enduterung bieses unbekannten Firnisses, sondern aus Steblen des Plinius und Bitruvius selbst ternen wir, daß das Del wenigstens zu Zeiten bieser Kömer, zu Ueberzügen von Gemählben gebraucht wurde.

Und aus Vergleichung biefer Stellen bes Plinius und Vitruvius mit einer anderne Brelte des erstern, hatte Hr. Maspe vielleiche mit meh-

Dee. erinnert sich in dem Diet. Encycl. gelefen zu haben, daß man im herfulanum ein, mit diesem Firnis überzogenes Gemählde, welches eine Muse mit einem musikalischen Instruct mente auf der Schulter, darstellt, gefunden habe. Aber, vergeblich hat er diese Muse in den, bis ist erschienenen funf Banden der im herhalt und gefundenen Gemälde, oder ben dem Caylus und Winkelmann noch Racherichten von ihr, gesucht.

mehrener Gewiftheit quemitteln fonnen, baß auch die Griechen fon ben Bebrauch bes De les guillebergigen überhaupt kamten. In der marbengebenden madhit Plining, daß bie Lufe (abente Mie; er 1986, ber Conn . und Monden. febein) dem Minipm, (Cablich mare, und baß, ams riefem gu weigen, man bie gut getrockneten Bande mit punishem Wachs, bas mit Del Auflig und warm gemacht worden fen, überziehes und nachdem er bas Berfahren baben befchries ben , fagt er , bag man auf eben bie Art bem Marmor die Politur gabe. (licut et marmors nitescunt) 'Eben biefes font Bittuvins von diefer Urt des Ueberguges der Gemählde. (vei ligha marmorea nuda curantur;) Mun erzählte aber auch Plinitts vom Prapiteles (Lib. XXXV. c. 11.) baß biefet, als er gefragt worben, wabes feiner eignen Werfe in Marmor ihm das beffere fibrine? geantwortet habe, "basjenige, woran Micias Sant gelegt "bat," und Plinius fest bingu: tantum circumlitioni eius tribuebat; und diese circumlitio ist mun, mahrscheinlicher Weise, mohl nichts anders gewefen, als vorgebachte Politut, oben ber Firnis, aus Del und Wache. Freilich folgert hieraus nichts, als bas bie Briechen bas Del sp Rirniffen überhaupt ju gebrauchen mußten; aber es folgert: benn both vielleicht sicherer barn mes als one einer Stelle, Die burchaus ein Bebeimmis enthalten foll. ... Und nichts mehr, als M. Bibl. B. XXVII. 2. St.

den Gebrauch des Deles Biegu's hat uns In. Raspe lehren wollen. \*) -

fr. Raspe geht hierauf (S. 29.) in fine Untersuchung zu ben allesten ist noch Misten griechischen Mahlereien auf den Etrurischen Ge fäßen über; und obgleich die Chwarzen Austille nien der Figuren, so scharf, so gleich, auf die so leichte und meisterhafte Art gezogen sind baf man, seiner Meinung nach, sie sie Deimahlun halten niochte; ob er gleich viel Worte man,

> Schimeiff, baf Winkelmann, in ber zweien Lindgabe feiner Gefchichte ber Runfichel Bort, circumlitio gang anbere erflart , jub bas Befchaft bes Micias uur auf eine unmal liche Berbefferung ber Modele bes Praxitele eingeschränft bat. Aben es fen, baf bes linege fich auch fo erflaren laffe; es fen, batts mirflich gang funftwibrig mare, eine fconette tue noch ju überfirniffen: - was machen wir benn aber aus ben vorber angeführten Stellen bes Plinius und Dirrivins? Biger, flaren laffen fich biefe both nicht? - 20. bat fich bier fonberbar ju beifen gewuft. In ber erften Ausgabe ber Gefchi b. Runft batte er (6. 287.) biefe Stellen felbft angejogen; der, Ben fener-Erflarung batten unterrichttt Etfet Baburch frie gemalije werben tonnen; - fle mufiten abfo fort ; - und fint auche mifter gamen Sielejigit welcher fie gehieum furtge bliegen.

in ju erweisen, daß sich Arbeit der Art nicht siglich anders als mit Delsarben machen lasse: — so kommt alles denn, doch endlich darauf bindus, daß diese Farben auch wohl mit einer Wischung von aufgelöstem Wachs, oder Gumni, aufgefragen worden sehn köunten, und daß wir, aus vielerlen Gründen, hierüber nicht mehr untheilen können.

Utber die Herkulanischen, und sonst noch zu Brom besindlichen alten Gemässte, sagt. Raspe nichts, was wir nicht schon aus dem Winkels mann u. a. wüßten. Nur daß durch den Firstis, mit welchem man anfänglich die erstern überziehen lassen, das Colorit einiger, nämlich der al fresco gemahlten, gewonnen habe, besinnen wir uns nicht gelesen zu haben. —

Mun kommt Hr. Raspe endlich (S. 33.) su den schon angeführten Stellen aus dem Plistius und Bitruvins; und verbindet, mit Hulse wes darinn vorrommenden Wortes, Wachs, seine Digression mit der Wachsmah, leren, wohin wir ihm nicht solgen, weil dieses nichtzur ache der Delmahleren gehört; legt hierens das Resultat seiner Untersuchungen, daß wir namlich nicht directe Beweise für den Gebrauch des Deles in der Mahleren der Egypter, Erjechen und Komer haben, seinen Lesern vor, — und kommt nun so endlich wieder in die Lessingssche Heerstraße.

Daß

Daß er uns auf feinem Buffiege ber Cade um nichts naber gebracht, und baß er biefe Bus fage, jum Theil auf die fenberbarfte Art, und ware es auch mit Wachs - an feine Un terfuchung felbft angettebt habe, werben bie Lefte fihon bemertt haben. Das Geltsamfte ift, bas er mit Borten, mit welchen Leffing offenber einen gang andern Sinn verbindet, fich wieder Diefer namlich, nach. an diesen anschließt. dem er vorher die Erzählung bes Wasari, daß Enct, aus bitterm Berbruß, weil ihm ein Go mablbe mit Bafferfarben an ber Conne gebote fien fen , bie Delfarben erfunden habe, baburd laderlich zu machen gefücht bat, baß er (G. 12.) fagt, "biefes lautet ungefähr fo, als ob man etgablte, Jemand verfengte fich am Dfen ein fco. nes Kleid, um nicht wieder fo unvorsichtig ju fenn, entschloß er sich, ben Ofen aus ber Stube gu Schaffen, und erfand ben Ramin,, "- fahrt, offenbar in Beziehung hierauf, (G. 15.) fort: "auf viele Erfindungen gerath man auf einem "Wege, auf welchem man gerabe nicht barauf "gerathen follen, und vielleicht von allen läfit "fich mehr ober weniger zeigen, baß irgend ein-"mal irgend Jemand febr nabe baben gewesen Won einer, sie sey welche es "fonn muffe. "wolle, beweisen, daß sie vorlängst hatte "gemacht fenn tonnen, oder follen, ift nichts "als Chicane; man muß unwiedersprechlich "beweisen, daß sie wirklich gemacht gewe-"fert

sfen, veck schweigen .... Und hieraus wird. nman leicht abnehmen, was ich mir selbst zu nthun auferlege, und zu thun getraue, inbem wich bem Johann ban Enck biefe Erfindung "--- Banglich abspreche, " u. s. w. Sr. Raspe, bet, and Thatfachen ben Alten bie Renntniß ber Delmahleren abgesprochen bat, warnet bie Lefer, baf fie nicht, bem ungeachtet, fie ben Alten gun foreiben mogen, und fest hingu, mes ift offene "bafre Chicane, nur ju erweifen, baf ein Ding, nim vergangenen Beiden fchon, hatte erfunben pfen folien, ober fonnen. Wir muffen biefe Caffe unniberfprechlich erweifen, ober fchwei-"gen ri Diefem Befet unterwerfe ich mich, und naberiaffe ben eifrigern Lobrednern ber Alten, " n. f. word Der Recenfent gesteht aufrichtig. baß er bis ige ben Ben. Rafpe nicht für einen fo undentenbert Machfelpreiber gehalten hat, als er hick **विके किहिरास्त्रे** : र्यो नामक की प्रकृति

Er kommt hiereuf; mit den Worten: "ein "alfnliche Gesetz verbinder wich, durch Thatsanden zu erweisen, daß Wasaries Nachricht von "dur Erstüdung der van Erst "u. s., sum Keophikus Iresdyter, und dem Erackies." Was er von den Handschriften des erstern nacht richtlich mittheilt, hat nuch Lessing. Rur hat Ir. Raspe auf der Universidetsbibliothet zu Enweiche eine dierte gesunden, dier zientlich mussührlich beschreibt, und welche aus dem zweich link wassührlich beschreibt, und welche aus dem zweich link

aber - er fagt nicht, aus welchen Beilden ?. verfagt worben ift. Gie enthalt inbeffen auch ben weitem nicht bas vollftanbige Wert bes Theophilus. Es wundbett uns micht: wenig. bafi Br. Rafpe, ber bler wirflich gelehet gu fenn gefucht hat, biefes Umftanbes nicht befonders de denft, beffen er billig hatte gebenfen folletter Et wußte ja, aus bem Leffing wenigstent, (& 171 nito G. 77. u. f.) baf in bem Berfer.ben Then Philus auch etwas über die Glasmahleren enthalten fenn mußte, bag es aus been Buchetn beftehe, u. f. m. Auch fiet er hier amser bie Dies cepte bes alten Ropiffen, eines,: badu affenber Bein Theophilus, wenigsteins berge Meberfabrift wach, felbst gehore, bat Da compensation in marum, welches aber aus bem belten Buche besfelbett und ziene bafilbit bas 18te Kapitik. Diefes Manuscript enthate übrigene besuchits Buch des Theophilus, so wie es in den Mentede gen wirklich abgebruckt worten, minobud bas barin feh'ende Rapitel de incaulte (bar Birt. Majve bas 38fte.) ..१५ सम् 🗱 👊

Ein finistes Manuscript des Theophilas hat He. Raspe ebenfalls zu Combritge, im dem Drenfaltigkeits Collegio, gefunden, und dieses ist es, was er hier abdrucken lassen. Er nount es (S. 41.) ein besered; wir wissen nicht aus welchem Grunde; benn es ist nicht sinnahl so wolfständig als das viertes es sinded sich nun die 28 ersten Rapitel des ersten Buthes, so wie es

es in dem Menerigen abgedruckt werden ist, barn instant for Raspe batte also (G. 43.) nicht fagne foller, daß es mur bas erfte Buch enthals: te 30 de febien noch 7 Rapitel: unb, ba: Dr. Radipe zomiffe Roccyta für untergefchoben erei Lidet, ger vo Rap. Dber, hat er etwann ges glaube, haß pasjenige ber ste Theil des Werkes Dogg was bas vierty Manufeript mehr bat? --Bennette fcheine es fo ; benn gegen welches Dasmufchipt batte er es fouft halten, welchen Maagfab: fore er, ju Beffimmung ber Große bicfes Sines erften Buches, gebreuchen follen? Das-Moffenbattefiche Manufcript? Er giebt fich (6. 39. in der Mote) das Ansehn, als ober diefes wirtich: getannt habes er fagt, gewiffe Recepte fbie er aber boch mit abbructen laffen) mas. ven feiner Sanbfichtft burch ben Ropiften angebingampeben, fanben sich aber in bem Manua freine jui Belfenbuttel nicht. Aber bie bren erfen finden fich allerdings bafelbst, und im erstere Biens; ses de molendo suro et molendino eius, (das 26ste &, 313.) das quomodo enrum et ergentum, libris imponetur, (hat 27 ft 6. 315.) 1988 quomodo decoratur. picture cum stagno. (das 28ste S. 316.) — Die übrigen, nach fru Rafpens Meinung um tergefchobenen Diecepte, find folgenben Innhalts, de molendo auro fecundum Flandrenfes; Quomodo scribitur de suro; Aliud, De eadem arte sicut supra, Iterum, Item ad idem.

idem, De cademurte, Adhuc edd; Icon, Item, Item; und mein es alfo darilin für thim ift, alles jufammen zu haben, was Thiephiline eneweber felbit gefchrieben hat, oben bie Ropiften beim Matibfeilpet beffelben angefingt Billion, tunn ben hen. Diffen blefen fleiten Bufas finden. Dem Style mich fil alles dem Theophilus, Hat fich Milite vielleicheuch verleiten laffen, Diefe Micciple-füe ein Bortinte Mbfchreiber ju halten, milf fie von einer anden Sand find? — Aus affem diefen erheiteinbefe fen, baf Br. Dinfper nicht genug von ben Berte bes Theophilus geneufit, baf erjunifole Herausgabe beffelben nichte ben Fleiß und & Sorgfalt verwandt hat, welche man von Soor ausgebern folcher Werke foberts Brainnen zugleich benlaufig, baf es außeift fehlerhaft; fon wohl in Anschung ber Inserpanction cale die Mechtschreibung abgebruckt worben Ift. De Heft man, 3. 3. (S. 87.) discoperions in that disco operions, und an sehr vielen Stellenste ben (.) mo (,) fteben follten. Ift bie Dante. schrift fo: so mußten wir wenigstens bavon bes nachrichtigt werben. Alles viefes find Rieis nigkeiten; aber Br. Rafpe macht ben biefem Werke so viel Unsprüche auf ben wahren Gelehre ten, daß wir alles, was man von bem Gelebeten forbern tann, von ihm forbern ju muffen elauben. -

Auf ben Eraclitts, de artibus Romamortum, ift Hr. Raspe wahrscheinlicher Weise, durch durch Den. Leffling aufmerkfam gemacht worben. Er fand die Handschrift besselben in eben bem Bolum, worinn ber Theophilus war; und iber ben Berfaffer filbft, fagt fr. Rafpe (6. 44.) folgendes; "Auf bem Litel bes Bus nthes heißter vir lapientiffimus, woraus benn sign folgern fcheint, bag er tein Priefter war. mober eine firchliche Wurde hatte, und welches numiberfprechlich beweift, baß bas Beitalter, win welchem er lebte, und welches ihn mit bie Bem Licel beehrte, ein hochft barbarisches gemesfen fin muß; benn bie Sprache beffelben ift simbegreiflich barbarifth, feine Leichtglaubigfeit Abechft anftofig, und feine Kenntniff ber Dinge wind Principien hochst seiche. Mit alle bene Afdan er benn boch ein lahenbruber ober Monch seebefen fenn , benn er eignet fein Wert einem Mondisbrubergu; unb gang ficherlich war er ein sommiffender Quadfalber, weil er van feinen Ge-» beimniffen mit ber problerifthen Wichtigfeit eis wies Markischrepers spricht. Es war leiche. uglanbige Umwiffenheit, wenn nicht quadfalberisiche Celbftfucht, bie ibn ofters verhinbert bat, sebentid beraus zu reben, ober bie Bebeimniffe, mweiche er seinen Mönchsbrüber zu lehren vormhatte, ju entbeden. Der Dahme Deraclius, nober Eraclius ift ein griechischer Rahme, und "griechische Rahmen wurden, nachdem bas ra"mifche Reich getheilt worden war, in Falle " felp gewöhnlich, weil ein Theil diefes Lauberin sbem Befif ber griechischen Raifer blieb. scheffen kann hieraus, weber in Rudficht feines Beitalters, noch feines Baterlanbes, aine richmeige Folgerung gezogen werben; auch giebt bie-"fes uns fein Recht, etwann anzunehmen, bas ndiges Bert, de artibus Romanorum mur .. eine unvollkommene lateinische Ueberfegung de "nes griechischen Wertes fen; eine Boransfe sung, bie, um besto minber jugulaffen ift. de per nie antire, als lateinische Schriftfteller an führt. Geine-besonbern Dachrichten ven ginie "gen, ju-Rout, in ben bochft barbarifchen Beile "aftern ; billhenben Dlanufacturen, und bofon, bere bon ben Glasmanufacturen, fcheinen an "verrathen, baß er kein gebohrner Italiener und Bomer war, und baß er in einem , ober beit "für ein fermbes land mit dem Borfas feiele, "biefe franden Kunfte ihm mitzutheilen. .... Er maielet feine fpatern Schriftfteller, als ben Beborus an, ber im fiebenten Jahrhunbert feber, "und wir irren uns vielleicht, nicht fehr; wonn mir annehmen, baß er balb nach biefent Beitmalter lebte und schrieb. Daß er in oben war "dem brepsehnten Inhrhundert geleht habe, we-"helltenmiberleglich aus ber Sanbichrift: Bu Cambridge. "

Jue nahmen Rennenis des Buches felbst muffen wir bie neugierigen kefer auf die Schrift des des Hen. Mafpe vermeifen; viel nickliches were den fie nicht darin finden. Bon dem Gebranch; den Dr. Nafpe: davan:gemacht, in: ben: Solo ge.

Bie fomriten gueftinen Anfange, bin Fragmenten mis ben Lumen Animae: And bio festfeltnen Buches gebachte Leffitig, (Sing.in. f. 82. de. f.) weil: bes Theophilus docium, erwähnt fenn folkte. Hofgie fand eine kritte. Undgabe besselben, (vom Jahr 14822): auf ber Biblio thet zu Cambridge, die er (S. 124.) beschreibt, with and benen Borneth et eine Stelle mittheilt, m Golge welcher Farnigton nicht blos, wie Lefe fing (G. 84.) behauptet, bas Bert in Debunng gebracht, fondern feltift geschrieben hat. Les fing Satrindeffen feine Behauptung frie fo vieler Americale mounitragen, - und er was nicht gewohnt, in folden Ballen, etwad ju aufern, befo ferver-nicht gang gewiß: war, -- daß, wir fchen gemunfdit hatten, fein (G. 85.) gethanes Berforechen erfüllt zu feben. - Das Wert muß, orn. Rafpe ju Bolge, in ben Jahren 2316, bis 1534. Bufammen getragen worben fenn; es bleibt inbeffen immer ungewiß, ob ber barin ermabn. te Theophilus unfer Presbyter ift; benn Dr. Rafpe hat alle Stellen, Die aus bem Breuiario diversarum artium barin angeführtwet. ben, (6. 145.) ansgezogen; und ob Sr. Rafpe gleich nicht mit fo vieler Buverficht (G. 45.) hatte fagen follen, baß feine berfelben, aus bem Theo-PĎi• [11]

philus, within flier bie Bebe ift, guidnmen fig (beme er fannte ja bas gange Wert beffelben fin weften nicht,) is fauer bem bach Recht ge then. -- .... Und nur ju ber Soise felbft! Birdierben uns hier aus ben augeführten Granben an die Leffingliche Cebrift haiten; fie bat auch bin Borgug, baf man bie Sache barinn leichter aberfehen komm; was | Ant. Mafpe inbesten die wann fringigefest hat pefell auch angezeigt stes Tiere sid ichteren Dette . Bafari war imftreich ber erftei, welcher hme Bebrüdern, van Girch bie Gifindung ! Detartifitven queignets. . Er.that biefes in febe kebihisbeschreibungen ber Mahler, an groce wie fibiebenen Orten, im aiften Rapitel bed Birthe ang, and im leben bes Antonella bi Maffand. spub zweniter biefenr lestern mit folgenden Minne en, intes, Johann won Bringe, michtenen spoliterfifen allerhand Werfuche mit Miniffen seigemächt, einstmahle-vieln; Miche ungurund wein Genelhibe auf Dels zeiverfeutgen, Enbest inmici es mit vielent Fleiß wolfendet gewesen, unit Mirnig abergogen, amb i wien gewöhnlich, ihrite " Troduen in bie Sbiner geftellt habe. 400 Aben; fabrt et fort, "es fen, baß bie Sies gu hefteld; nober, daß bie hilgerne Lafel zu fchiecht in eine manber gefugt, ober beg bas Solg band nicht "tracten gewesen war, genug bie Jugar gleiges nauseinander. Sierauf fann Gohantte nach 22 Dents

"bem er das Uebel, das die Sonnenbife verur-"facht, gefehen batte, auf Mittel, bag bie Som "ne feinen Werten nicht mehr bergleichen Scha-"ben zusügen konnte. Und, da er hierburch somobil bes Befirniffens, als ber Baffermableren "überdruffig geworden war, fleng er an, tarauf "ju benten, wie er einen Firnig machen tonnte, mber, ohne in die Sonne gefest werben zu burnfen , trodinete. Rachbem er eine Menge fowohl unvermischter, als zusammengesette "Subftangen verfucht hatte, fant er endlich, nbaß, unter allen von ihm probirten, Leine und "Dugol, am geschwindesten unter allen, troden Er fochte sie also mit andern Mimurben. "schungen, und brachte, auf diese Art, ben Fir-"niß heraus, nach welchem alle Mahler ber Bele: "fcon fo lange geseufzt hatten. Mach anbern, mit vielen anbern Dingen, angestellten Erfafprangen, bemerkte er endlich, baß die Farben "felbft, wenn fie mit diefen Delen vermifcht wur-"ben, mehr Starte erhiclten, und bag es, wenn. nes getroeinet fen, nicht allein nichts vom Bafnfer leibe, fonbern auch ben Farben einen eigennen Glang, ohn' allen Firniß, gabe. was ihm am mumberbarften baben fchien, war, "baß fie baburch unenblich viel beffer, als ben nber Wassermahleren, fich behandeln ließen. "-Ferner erzählt Bafari, daß das Berücht bieson bald barauf nicht allein burch Blanbern, fonbern auch burch Italien, und viele andre Theile

ber Belt erfchollen fen, bag, es in ben Runflicen bas größte Beilangen etwertt habe, ju wiffen, woburch ber Mieberlanber feinen Werfen einefolthe Bolltommenheit gabe; buf er, eine Beitlorig, gar nicht in Benfenn anberer arbriten, noch fein Beheimniß irgend einem Menfchen mittheilen wollen; baf er enblich, ba er alt geworben; es feinen Lehrlingen und Schulern wiffent gemacht; - baß Antonella von Meffica von Sicilien aus, diefer Sache wegen, zu Epcken gereifet fen, und bas Beheimnif von ihm ber-

aus gelockt babe. -

Aber Bafari, fagt Leffing, (ber nun einmabl glaubte, ermeisen zu tonnen, baf bie Delmableren alter fen, als Johann von Brügge) febrieb biefes hundert und funfzig Jahr nach Der vermeintlichen Erfindung nieder; - er filhrt feine Zeugniffe an, - ber befte, unb umftanblichfte Flandrifche Analist vor dem Bafari, (Jacob Meyer) hat kein Wort bavon fpatere italienische Schriftsteller behaupten, (1 B. Celano) baß, zu Reapel, ein Col Antonio di Fiori che mit Del gemablt haben foll, als Antonio da Messina die Erfindung nach Italien bringen tonnen; Malvafia, baß, ju Bologna, Lippo Dalmatio bereits 1407. mit Del gemahlt habe, und daß viese Gemahlbe, zu feiner Beit; noch vorhanden waren; und die Ciellianer, daß. ihr Antonio ber Erfinder felbft fep; - feiner, fage Miraus (in bem Chron. Belg.)

Belg.) ber Bebrauch mit Del ju mahlen, fenels nigen nieberlandischen Runflern sehen vor bem Jahre 1400 eigen gewesen; — und hi van Encle Geabschrift, Die boch vom Lob Deskelben Aberfließe, wurde biefer Erfindung nicht gedacht, ob man gleich, da in bes Antonello Grabichrift bus Berbienft beffelben um bie Delmobieren ans geführt werbe, auch bas größere Berbienft bes pan End hier nicht verschwiegen haben wurde; enblich, bag in Bafaris Ergablung von ber Sache febr umoahrscheinliche Dinge mit unterlaufen, wie, 3. B. daß Ench aus Berbruff, weil ihm eines von feinen Gemählben, das er in Bafferfarben und auf Solg ausgeführt hatte, als etes an der Conne trodinen wollen, von der allzugroßen Sige geborften fen, baß, aus bitterm Berbruß hieruber, et nun auf Mittel bebacht gewefen fen, Die Sonne ins funftige jum Erociten an entbehren, und fo bie Delfarben erfunden babe, welches ungereimt tilnge; — ober, daß bas Beheinmiß ber Delfarben lange Zeit ben bem Erfinder, und feinen Freunden geblieben fen, obne bag auswärtige Kunftler babinter kommen Bonnen, ba boch Delfarben gu benjenigen Erfindungen gehört haben muffen, welche gemacht zu haben, und fie ben ber erften Musikung ber gangen Welt mitzunheilen, einerlen gewefen; u. b. m. - und fo glaube num Leffing ein Roibe ju Anbeit; fagen gu tonnen, bag: Bafari aus einer hisfin mifichern munblichen Ueberlieferung geforisfchrieben, und in feine Geschichte eine vollig wie wahre alte Sage aufgenommen habe. ---

Aber Ceffing hatte, wie gebacht, ben biefer ganzen Untersuchung, seinen Theophilus im Auge, in welchem er bas Geheimnis ber Dele mahleren gefunden zu haben glaubte.

Was er von den verschiedenen Handschiffen deffelben, von dem Alter tes Werkes, (das es in das eilfte Jahrhundert sest,) von dem Barfasser, u. s. w. sagt, mögen die keser den ihre selbst suchen. Auch haben wir ja nun das game Wert des Theophilus, in dem sechsten Seinsten der Venträge erhalten. Aber die Stellen su demselben, worauf Hr. Lessung seine Behaupe tung, daß die Delmasleren viel älter als die dan Encke sen, gründet, glauben, wir unfern ischen, zum Theil, vorlegen zu müssen. Die votzgielichste derselben sindet sich im 23sten Kapitel de coloridus oleo et gummi terendis, und, ist solgenden Junhales:

"Alle Arten von Farben können mit eben bems
"selben Del (bem keinol nämlich) abgerieben;
"und auf hölzernen Takeln aufgetragen werden,
"nur aber ben Werken, welche man in der Sond,
"ne trocknen kann, well keine Farbe ehe mit
"einen andern übermahlewerden darf, als bis fie.
"trocken ist, welches denn ben Figurenmahleren
"langwierig und zu beschwerlich wird."

Dr. Rafpe bas ju ben Ermeisen, bie fich. aus Schriftstellen für ben, frubern Bebnauch bet-DelDetfarben führen laffen, noch zwen anbre, bine pr gefest. Die erftern find in Stellen bes Gra. dius enthalten, ber in bem Rapitel Quomodo spectur lignum antequam pingatur lehet, "bag man bie bolgernen Tafeln mit Bley-"weiß und Dei grunden fonne," und in bem folgenten, quomodo preparatur columpna ad pingendum, fagt, "baß mit allen, in Del "aufgelößten Arten von Farben zu mablen fep." Diefe anbern Stellen fagen nun aber freplich, in Bergleichung mit ber obigen Stelle aus bens Theophilus fehr wenig jur Sache. meite ist aus bem Doomsday Book, und bier aus dem Hamilton, in den Anacdores of Painting in England, Vol. I. p. 6. gezee Es beißt barinn , "baß Beinrich ber III. (im Jahr 1239.) feinen Schafmeister und Rammerlingen befohlen, aus feinem Schafe an Obo den Goldschmidt, und beffen Sohn Eduard 127 Schiffinge für Del, Firnif, Farben und Dablereien, bie in bem toniglichen Zimmer ju Weftmunfter gemacht worben , zu bezahlen. " und für fich felbst fagt auch biefer Erweis herzlich wenig; — fo wenig, daß wir glauben, uns bieben nicht aufhalten gu burfen. Wir febren jur Leffingschen Corife gurid.

Sehr richtig glauben wir die Bemerkung (S. 36.) daß ein besonderer Ruhm felten gang ohne Grund sen; aber, daß der Ruhm bes van Epch lediglich, wie hr. Leffing fagt, darauf 27. Bibl. B. XXVII. 2 Se. fich grunde, daß dieser Kunstler gelehre, swie das Trocknen der Delfarben befordert warden könnte, " scheint uns dennach nicht Grundes genug für ihn zu seyn. \*)

Groß ift biefes Berbienft, biefe Erfindung, foger nach bem Beugniffe großer Runftlen, al derbings; und wir glauben, mit frn. Leffing, baß auch bicfes mur fehlte , bie Deinsahleren in Mufnahme ju bringen; daß, da man mit Delrfarben nun geschminder mablen formte, min guch öfterer bamit mablte, und bag man, je of terer man bamit mahlte, befto beutlicher bie mait eterlen Borguge berfelben ertannte ; um wilcher man in ber Folge bie Baffermabieven, ebruife febr bernachlaffigte, als man vor biefer Berbef ferung, ben ber geläufigern Baffermabbren, bie Delmablercy nur immer vernachläftegt habm ctointe; - es tann auch senu, baß Bafaris Erzählung fich hiemit beffer, als mit ber 30 hauptung, baf por bem Epit bie Delmahlein noch nicht erfunden gewesen, und daß biefer fe eck, r. .

Der herausgeber bes sechsten Bentrags ans ben Schäpen ber Wolfenbuttelschen Bibliothet, stellt fich (S. 8. Vorr.) als ob er gir
niche wüßte, daß Lefting, trot allem, waßer
and ban Theophilus schließen wollte, ben
van Eyck biesen Kunstgriff zwestanden; und
hat allerhand, von der Schmicrigseie das Del
abzutrocknen, bingeschrieben; zu wolch

ben Werunginklung eines Gemables mic Maffenfarben, erfunden babe, verträgt ; wir geben bem Bafari gern Preis; er ift bet Donte lichteit; und Bunbigleit, und Bewiffpeit feiner Maddrichten wegen, nicht barühmt, Gr. Leffing hat town kill (G. 30. u. f.) ein anders Bep. fichel angeführt, und fchon Winkelmann batte (auf Beranlaffung eines großen neuern Kunfte lerso in ben Gebauten über Die Dachahmung (6.32 u. f.) eine bochft unvolltommene und foe gue wiberfinnige Befchreibung, die Bafari von einem Runffgriff bes M. Angelo macht, gerige; - auch läßt es fich, fchlechterdings nicht woglanghen, bag man, bor bem ban Encf, geweßt, bie Farben mit Del abgureiben; eber; ift benn biefes schon Delmahleren? — If and bas, was Theophilus von bem Auftragen ber Farben mit Del ergählt, fchon Mah. leven? Nicht boch! Wie, wenn nun van Epof putft alle die Wortheile, die sich von bem Gebrauche bes Deles in ber Mahleren giehen, wenn er all bie Wirfungen, bie fich badurch machen, all die Schattirungen und Linten, bie fich nur dadurch, oder nur mit Farben, die mit Del nb. gerkeben find, geben laffen, querft eingefeben batte, querft auf fie aufmertfam, und berfelben sich gleichfam bewußt geworden ware? wenn er bas beffere Berhaltnif einiger Farben, befonbers ber meiffen, g. B. bes Blenweiffes, jum Del, botsäglich entbedt; wenn er bie großen Lichter,

die sich nur hierdurch geben lässen, seerst wostegenommen, und aufgesetzt, und endlich auch ist ne Schüler barauf ausmerksam gemacht, utwist sie gelehrt hätte? — Und so wäre er, färste Mahler mindstens, mit Nacht Ersinder der Make mahleren. Auch ist es dieses Agbienst, was ihm die großen Kunstler unter deuselben zu schreiben.

Breiflich läßt fich biefes nicht ausbem Bafa-Aber, er erzöhlt rit fo geradezu behaupten. bem boch auch etwas, bas wenigstens biefer Meinung nicht ganglich ungunftig ift. Er 200 det "bon großer Bolltommenheit, bie End wieinen Werken zu geben gewußt, von dem ver-"geblichen Bestreben ber auswärtigen Runfter, "bas Bebeimniß zu erforschen, ob fie gleich an "bem Beruch fehr wohl entbedten, baß bie Bat-"ben mit Del aufgetragen maren, it u. b. git. Auf bas schnelle Trocknen ber Farben kann Dassestere wenigstens, mit Den. Leffing fchlechterbings nicht gezogen werden, benn bie auswartigen Runftler konnten nicht wiffen, ob End fein Gemählbe gefchwinde, ober langfam, getrochet batte. -

Aber wie, wenn nun Oelmahlereien eriftirten, die wirflich alter, als Eyek, und in Rudsicht auf Kunst, eben so gut ausgesührt waren, als wir glauben, daß er zuerst es gelehrt hat? Das Gemählbe zu toven, dessen Lessung (S. 62.) nach dem Miraus gedentt, ist, hrn. Raspe pei(S. 57.) zu Falge, nicht mehr baselbst zu finben, und was ur selbst (S. 54. m. s.) von den Pourraits Michaeld bes U. und Heinrich bes IV. sout, tauft darauf hinaus, daß sie mit Delfarben zemahlt zu fenn scheinen; \*) ober, daß sie

9 Ber biefer Gelegenheit fallt herr Rafpe mit Ad felbft in ben fonberbarften Biberfpruch. Die Lefer werben fich erinnern, bag er ben Kirnif bes Apelles burchaus ju einem Wels firnif machen wollen; und er fagt, bey biefer Gelegenheit, (G. 28.) mit Dieler Zuper-Acht, baff nur ein folder Firnig alle bie guem Birfungen bervorbringen tonnen, bie " Plinius dem Atramento des Apelles sufchreibt. Aber, wun lefe man, mas Dr. Rafpe bier (C. 55.) bon ben Birfungen bes Welfirniffes auf Waffermablereien fast, - um feine an. bre Behauptung ju unterftugen. " »Baren bie Marben biefes Gemahlbes (Micharb bes II.) " mit Gummi ober Leimwaffer aufgelöft und saufgetragen, und hernach mit einem Rirnig mibergogen worben : fo hatte bie Folge bavon ofenn muffen, und wird beftandig fenn, mas Babler und Verniffenr bundertmal erfahren maben; verfchiebene Farben, nahmlich, mawren baburch buntel und fledicht, - bas "Meiffe wurde gelb, und bad Blaue grunlich ngeworben fenn; bena bie Birniffe find von miner gilblichen, wenn nicht braunlichen Sam be, und von einer blichten Range, bringen »iu

vielleicht älter senn können, als van Enck: Net bas unlängst in Deutschland irgenduvo gefundere Delgemählbe, das wirklich ältersenn soll, mille in Ausehung des Colories, noch vorher mit Ein mählden von jenem Kunstler verglichen und ein schieden werden, ob der Urheber desselben, alle Partie, die sich von Delfarben ziehen läst, wieslich zu ziehen gewust habe.

Aber

sin die Gubfiang ber Wafferfarben cin, und otranten bicfe, ibrer verschiedenen Ratur at midf, je nach bem es mineralifche ober peogetabilifche Farben find, und mehr ober me. maiger Del ober Girnig ju ihrer volligen Cat. migung erforberlich ift. Gans anders ver-»balt es fich ber der Belmalerey; denn, das mit den Sarben vermischte, und wertor merte Bel, wird, wenn es fest ober tros oden geworden ift, den firnif verbindern, ofich einzulegen, und ibre nathrliche Leb. »baftigleit, Glans, und Sarmonie zu ver-Diefe Bemerfung ift febr richtig: nžndern « aber, wie br. Rafpe fle bat mittheilen the uen, nachbem er 28 Seiten borber burchaus ben Uebergug eines großen Runftlere, ber mit Bafferfarben mahlte, in einen Delfirnig bat bermandeln fonnen, ift und unbegreiflich, wenn wir nicht wenigstens ber ihm bas fchlech. tefte Gebachtnif bon ber Welt porque fe-Beil. -

Wer mate benn auch blefes: so wurde auch badurch Encke Ruhm und Verdienst nicht beeins trächtigt. Er könnte noch immer der Erste gewesen senn, der aller, mit dem Gebrauch des Deles, verbundenen Vorzüge und Verdienste sich bewust, und aufmerksam darauf geworden wäre, und andre aufmerksam darauf gemacht hatzte; er könnte noch immer der Ersinder der Mahr leren mit Del senn. —

Die leser werden verzeihen, daß wir uns so lange bed dieser Sache, und ben der Schrist des Irn. Raspe ausgehalten haben. Der Mühreldent sie in der That nicht; aber die Zwersicht, mit welcher Hr. Naspe spricht, und die doch so wenig, weder durch neue Bemerkungen, noch durch bindiges Raisonnement, noch durch die zur Sache erforderliche Gelehrsamkeit unterstühlt wird, die aber so leicht den leser hinreissen kann, dat uns länger, wie wir wollten, den seinem Kritischen Wersuch nennen möchten, als einen kritischen Versuch nennen möchten, sessen kritischen Versuch nennen möchten,

## III.

Amontor. Eine Geschichte in Briefen, herausgegeben von Johann August Eberhard. Berlin, ben Nicolai in 8.
312 Seiten Text, 120 Seiten Anmertungen und Jusäse.

Deutschland, seit einigen Jahren, nicht mit einer Sündstuth von Romannen überschwemmt, und diese Lecture nicht die allgemeine Modelecture geworden ware: so würden vielleicht diejenigen leser, die eines gewissen Umterrichts am mehresten bedürfen, und desselben denn doch aus vielen Gründen am unsähigstem sind, dieses Unterrichts auf eine, ihnen so angemessen Art, theilhaftig zu werden; noch nicht in Stand gesest worden senn.

Es ist ein, des berühmten Verfassers (ober Derausgebers) murdiges Unternehmen, gewisse nüßliche, die Glückseligkeit und Vervollseinsmung des menschlichen Geschlechts sicherlich befördernde Wahrheiten, mehr in Umlauf bringen, sie der Menge fasslicher, anschaulicher machen zu wollen. Die Veranlassung, die er dazu nimmt, zeugt von seiner Kenntniß der wahren grof-

großen Belt, ber großen Refibengen, und grofe fen Dofe; (benn biefewimmeln von Amontors,) und bie von ihm gewählte Einkleibung, woben er jonen Zweck auf Die bessere Urt zu erreiden hoffen konnte, verschafft benn auch biefer Biblisthet bas Vorrecht biefes Werkes ju geben-Wer bis ist unfern Romanen ben Worwurf gemacht hat, baß sich ben ihnen nichts denten läßt, daß fie bochstens amufiren und unterhalten tommen, muß ben biefem Berte feis ne Rechnung finden; benn es bietet bem, ber fouft benten tann, nur ju vielen Stoff gum Rachbenken bar; met unfre Philosophen beschulbigt, baf fie nichts als Compenbien, Schulbie de, und Syfteme ju fchreiben wiffen, muß in Anfebung ber Einfleibung, wenigstens ju Gunfien Diefes Muches, eine Ausnahme machens mb wer es bichterischer haben will, als es ift, den glauben wir nicht besfer, als mit ber sehr wichtigen Bemertung bes Berfaffers (Buf. G. 69. und f.) "baß, ben einem febr jufammen ngefesten Begenstanbe, bie Grundtheile ber Saffenbeit beffelben um ber Schonheit und "Bolltommenheit bes Gangen Willen, etwas won ihrer eigenthumlichen Shonheit verlieren "tonnen, und bag bie Schonheit eines Bertes "überhaupt bem Zwecke besselben untergeordnet pfepn muffe, " befriedigen zu tomien.

Das Bange ift bie Beschichte eines Beltsber Dofmanns, bas beißt, bie Befchichte feines Beis.

Digitized by Google

Beiftes. Amouter war, wie viele feines Gleichen , fchlecht in Religion unterrichtet , febr jung an einen Sof getommen; ber Bunfch bas pe fenn, mas an Sofen gilt, Jiebenswurbig, bette ihn allein befchäfftigt; bie ewige Berftreuung bes Gemuthe, tie von folchem leben ungertremlich ift, hatte feine Empfindungen zu talt und zu feicht gemacht, als baß er fich zur Innigfeit bes Go fühles, das zur Religion gehört, hatte arheben tonnen, und bas Anfehn von berühmten Dannern, die auch in Deutschland nur zu viel Ans banger und Rachbeter, vorzüglich an Sofen, ger funden haben, und besonders der Mathematiko unter ihnen, hatte feinem mantenben Blauben den letten Streich gegeben. Amputer warten Atheist, ber biefem gemäß, febr vertehrte und einseitige Begriffe von ber menfchichen Ratur begte, und welcher auch, schon als hofmann, ber teine Befanntschaft mit Menschen beynabe haben fann, welche bem Ginfluß fittlicher Bewegungegrunde, und ber Troffungen ber Refie gion noch offen find, und ber zu viel von poficie ven Befegen bort, und ihre Mothwendigfeit gu febr fühlen muß, um bie Möglichkeit fittlicher mur zu ahnden, — ber, als Hufmann schon. fagen wir, bennahe teine anbre, als folde Begriffe begen fonnte.

Indessen war sein Berg nicht verborben; en war nicht allein ein Mann von Ehre, und von strengen und regelmäßigen Sitten geblieben, sons bern

ber Gehanke, die Glückfeligseit andrer gu. befordern, erzeugte noch ein angenehmes Gefühlt in ihm; er schämte sich der Religion mohr, ale daß er ihrer unfähig senn follte.

So hat ihn der Verfasser, gleich ben Exceptionung bestelben, in Handlung zu zeigen gewwußt; so mußte der Verfasser, meines Boding tens, ihn schildern, wenn Amyntor nicht mans, cherley Lesern, als Utheist, zu verdächtig merden sollte; so muß man ihn sich denken, um seine Umschaffung ganz natürlich und wahrscheinlich zu sinden; denn diese Umschaffung, und die Entwickelung der dazu ersorderlichen Wahrseisten, scheint die eigentliche Absicht des Wertes zu sein; und die Umschaffung geschieht, als die dazu gebrauchten Gründe scheinen dem Rec. gleich glücklich und zweckmäßig gewählt zu sen.

Amyntor ist nahmlich in Ungnade ben seinem Zürsten gesallen, hat aber des Gesühles von Shere noch genug, um nicht leidtragend, winseind und friechend, in der Residenz, die Rücksehr der stürklichen Geste, Trof aller Hoffnungen dazu, abzuwarten; er begiebt sich auf seine Güter; und diesen Schritt läßt der Versasser ihn nicht allein mit so wenigem Trof, so weniger Prahlauren thun, Amyntor ninnmt sich daben so nachrisch, daß er nicht bloß, nach dem Bedünken des Rom eensenten, dadurch sehr glücklich, den Zwecken des Versassers gemäß, charakterisert worden ist, und

und die Lefer zu seinen Gunsten einnimmt; Condern dieser Umstand der Ungnade, dieses sin Ambleben mache auch die Berbindungen, die er hier eingest, und die Folgen, die darans einste hen, natürlich und wahrscheinlich.

Sont so treffend und glucklich eröffnet sich das Werk mit Briefen an die Mutter; und diese Briefe sind alle so beschaffen; daß Unnyntock Atheing und Ehrerbietung sür Meire nicht etwan nur das Werk seiner Ungnade und seiner Einfamkeit seyn können; sie musserismund nur eigen gewesen seyn; und ein so guter Schu war nie ein verworfener Mensch; — ein so guter Schu war nie ein verworfener Mensch; — ein so guter Schu war nie ein verworfener Mensch; — ein so guter Schu war nie ein verworfener Mensch; — ein so guter Schu war nie ein verworfener Mensch; — ein so guter Schu war sie die den bei schu die Wenschhelt sehr; — und es wird wahrscheinlich, daß auf sein Verz leicht gewirft, und durch diese Wirkung sein Verstand leicht in Ordnung gebracht werden kann.

Durch die isige lage Amontors, und durch ben Schritt, ben er, wider Nach und Wollen seiner Freunde gethan, wird er, sehr natürlich, genothigt, sich nach Gründen in Rechtsertigung, und nach Quellen von Glückeligkeit in seinem gegenwartigen Zustande, umzusehen. Er seldst hat dadurch das Bedürsniß, sich umzuschaffen; er wird durch die Umstände dazu gereieben; es wird ihm nothwendig, auf dieses und jenes Uchtzu haben, Untersuchungen anzustellen, Solnde anzuhören, u. f. w. es ist nicht der Verfast

fosser, der, um zu sagen, was er etwan zu sogialit hat, aus seinen Versonen spricht, ohne daß diese selbst im geringsten dazu getrieben wurden; (wie es ben eigenslichen dichterischen Werken, leiberd so oft der Fall ist,) sondern die Verson selbst ist da Umständen, dieses ganz natürlich zu thum. Amuntor gelangt zu einer andern Denkart, nicht, damit der Berkasser die dazu ersorderlichen Wespeiten entwickeln, und ins licht sesen mige, sondern weil Amuntor selbst dazu zu gelangen volnschen muß, und der Geundlage seines Charasters nach, auch auf diese Art sehr gut dazu gelangen gelangen kann.

Eines der ersten Bergnügen, das Ampnese auf dem kande findet, schoine aus der augenchmen Vorstellung, daß er seinen Unterthanen ihre Beschwerlichkeiten werde versüßen, ihre Urbeiten ihnen werde erleichtern können, zu entspringen. Freilich ist der Bewegungsgrund dazu blos gehofftes tob; aber, ein Ampntor kann auch iht nur noch durch Ehrgeit in Thängleit gesett werden; und wohl ihm, daß sein Ehrgeit noch durch "den Reldgesang und das Lischgespräch des Landmannes" (S. 8.) gereizt werden kann!

Eine andre erste Quelle von Glückfeligkeit in feiner gegenwärtigen lage findet er in dem Geschäft der Erzishung seiner Tochter. Er war verheurathet, an eine würdige Person verheurathet gewesen, die aber oft von ihm vernachlässigs, an ihrer liebe gekränkt worden war. — Seine Un-

Magnabe hat ibm fein Unverlie nur fühlbaffab mache: mun will se, burch eigene Erzieheung:if 202 Tocher, ihr gleichsam Benngthung geben, will aus jetter fich ein Chenbild biefer gleichfan machen. Bis ist, im Laumel bes Doflebens, im Sonnenfchein ber Gnabe bes Jurften, hatte ihm jenes Unrecht nicht fühlbar werden tommen; er hatte fein Rind wenig gefeben, batte bie Et giebeng beffelben anbern überlaffen, und wicht sinmal genyndet, "baß ein fo rührendes und Sauerhaftes fich immer erneuernbes Intereffe in ber Masur sen, 41(S. 5.) Damit Umputor nicht burch langeweis wieber jur Stadt guruck getris ben wurde, - ein Umftand, ber ben einem folden Manne, sid fo leicht und fo natürlich, Erof feines beleidigten Ehrgeiges, hatte eraugnen Bonnen, - mar es bochft nothig, Befchaftigungen auf bem lande fur ihn auszufinden; und biejenigen, bie ihm ber Berfaffer giebt, entwickeln, fibr zwedmäßig, feinen Charafter.

Gang hatte er ben Sinn für die Vergnügen den Einfamkeit nie verloren; aus der ersten Rindheit her hatte dieser Sinn sich, durch die Pflege seiner Matter, noch in ihm erhalten, (S. 21.) und sehn Nachdenken über die Vergnügungen des hossens geweckt werden; und mußte, unter solchen Umständen, die Zuschauer eines Balls ben Hose wirkisch für glücklicher, als die versneinen Glückichen, halten letnerk (S. 21.)

Diefes fehreibt er an feinen Fremt Sebion, einen Hofmann, gegen ben.er sich über feinen gethamen Scheitt rechtfertigen mußte, weil diefer ihn burchaus zurück gethan haben wollte.

Bon ben fleinen Umftanben, Anfichten, Brefallen, bie auf ben Amuntor, in feiner gegenwartigen lage, einen besondern Eindrud mad. den, zeigt ber Berfaffen uns feinen fo umftanb-Lich und fpeciel an, als einen lanblichen Gottesdienft. (C. 30.) . - Returld smitte ouch einem Mann unn Ampatone Grundfigen, und eben, meil fig bem, mas er hier fab, entgegen ftanben, amb weil er ein gefranktes herz mit auf das land gehrorbt hatte, diefes Schanfginl nuffallenber feput, als was er eman fouft hier batte boren, Aben, benterfen tennen; und movou er uns also and nur mehr bas Rafultat in feinet Geele, als Die Sache felbft, seigt. Ueberbem fomme bies ferhesondere Eindruck tem gangen, und eigentlis den Zwecke bes Werfaffers ju gut gu flatten, als deft er nicht besindere Daben, fich: aufhalten folien. - "Ich bim neulich (febreibt Ummer an Bebfon) in ber Ripche meines Carten gewofen, mund habe bem Gottesbienft bengewohnt. miffen, Ath habe:ben offentlichen Bottoebienft seimmer, für eine gang gute Anftalt gehaltere; ich inhabe iben micht mie von Beit sit Beit bunge mushut , woll ich niest für Pflicht halte, fo viel meiglich ift, fich, nicht ausmzeichnen, ich habe mand, immer Bafile, gehaltert, bag eine Diemich ٠٠,٠٠

"von einiger Stziefung fich baben anflandig Sentrogen muffe. Und in biefer Stinmung girig wich in meine Dorftirche. Ich weiß niede : 46 "bie Dorftirchen anders find, als eure St "firchen; aber ich schäme mich nicht, Ignewin "gestehen, bag mich eine Rugeung überbafts , auf bie ich mich gar nicht gefaßt genracht "te. — Bon Berne bemertte ich febon Die Be-"meine Truppweise auf bem Rirchhofe guffisi s, men ftehn, und ale ich naber tath, naberith "ihren einfältigen Dus gewahr , ber einen : bille "angenehmen Einbruck auf mich machte. " "fühlte mu zum erftenmale eine fonderbare Ebile mbeit und Mengehlichfeit in biefer Ginrichtung, "beren Absiche und wohlthatige Birtung ich wie " fo in ihrem gangen Umfange gefühlt habe, it "in biefer fleinen einfachen Befellichaft. "mein tieber Sebion, ift urft Gußigleit, walh "man gearbeitet bat, und bie bartefte Metelt :,, felbft vertient vieles von ihrer Sacre, wenn man ben Bening ihres Lognes in ber Rufe fuft, The fabe bie guten leine nunigum erftenmaleinf "eine Urt gluditch, die meiner Art, gindfiel ju "fenn, etwas naber tam. Disher hatte ich fie nimmer mit ihren Gefchaften und Gorgen gefe-"ben; mm fab ich fie in ihrer forgenfreien; ge Biet femben Rube. Diet fomnte ich einen Efeil sibres Glud's fathlert; benn auch ich hatte in meiner Rindheit mich nach bem Sage gefeffit, "wo ich fren von bem " was ich bamais meine "Ar"Theele mannie, uniques lebens geniegen fonnte. midied ift ein Diels, will biefer, ber Singe feille ige Tag-file Emillente fot, und ber fich mur in Bein Beripel ber Betifelt empfinden tifft, in mbein die anegresian Andrewnicht bies von Milf-Afficiare ausrufen. : Diefes angenehme Ge-Affift wieb noch buelly ben Mablit eines anftan-"Nigern! Riebung bes erfolpet. - Diefe, "und Antiche Ginbende mag ich vielfeicht efe-"nigle ben ben mitteltibelt Belegenheiten überfe-Jan, ober fie miden ficht nicht fo mertlich gen amacht haben; bisfesmal aber festen fie meine n Cede in eine fo angenehme Claimung, Saf fie. midleiche eine recht gute: Berbettfrung waren, pfieder folgenden mach angentehmern Ginbricke nempfanglich gu machen. Bachbem ein feber nfliden Plag getientreten fatte, begatin ber Gotntesbienft, und nut jogen bie Schie, morin pan ben Seiten bie Sanevater, with in ber Dit. nde die Mutter unt ihren Lichtern bon verschies mbenem Alter fafen, meine Aufmerthimfeit auf sfic. Debion, wenn ungenehme Gefühle fich mittheilen, bas hat fibon fo etwas enhrenbes, nbag es baben auch einen Menfchen von nicht, "fenberlicher Empfindlichkeit in ben Augenliembern flicht; aber wenn es angenehme Gefähle pflub, Die eine fo ehnoarbige Quelle haben, nwenn die Mutter fich an ber Hand ihrer Rinaber vor bem Ewigen bemuthige, und fich bemunthiet, um für biejenigen, in Willich bientwen 27. 23661. 23. XXVII, 2. St. R

Foeiticht fieht er, indaffen, diese allat nechtigen, als ob er bios auf "Gerunheilen der Kind.
heit " berahe; aller der Eindunkt seicht seint been von handlung, daß Amyntors Hannicht verdeiben war, daß en, hichstens met beichtsmitig und undberlegt handeln und derakt.
beichtsmitig und undberlegt handeln und derakt.
bennter: Alab da et, durift Alagnahe auf fall selbst zurüst genieden ist, und keinen Anenis selbstreisen um füh hat, so erfolgt dieser Eine druck, meines Dedinktens, auch gang nachresich.

Eben so natürlich kundes Aintumtor neue Freundschaften. Er, der weber nur im gesellig gen Leben seines Daseyns gleichstan hade gewahr werden können, mußte das Glud eines freundschaftlichen Umganges sehr vermissen, (S. 36.) aber er zeigt seinen Chavalter in dem Licht, worste. der Verfassenschaft er Voe famte

Beinesfelgestelle erste andereine gefesten Williams einigestelle Beine webestelle beine Beine sehrte felnen verrehmen, wichtelle ihren beine geben berrehmen, wichtelle ihren beine beine beine eine ber beit et in Einigente gefällen von beine fich auf den Einig gebender, wiedelche verrehmentellinglich, auf fer gend sine Biet, alles wahrten nahe kam; gleich fent geben ensychen laffen.

Die Betweefind Ind Bistoffes, ein Siebziger; tieffen Anfahn aber noch imftier feffis ift, und beffen trauriger Ernft nur burch bie Micenetificell der Weshitvoffens, nie buren Lu-Rigibir Ves Sadns, aver bes Temperamenes, erhelacit difeb, (G. 37.) ber burth willitene Ungel reistigeiten und Behofdlagungen in die Einfami tide, und jur Bofthauung und Prufung feines Ciellife zuwäck gebenche worden ift, umb fich, der Miniage feines Charafters gemäß, in biefer Cinfandeie mit ben ernfthafteften ABiffenfchaften befinaftigt hat, und hernteus, ber Prediger bes Deres, ein Mann, ber zwifthen Buchern und Eandleuten funffig Jahr alf-geworben ift, bepbes, and auf febr nathrlithe Urt, ein paar Leuso bem geng anbern Grundfagen, wie Ampntot.

Ein ander Umstand, der nicht wenig Einfinß auf die disherige Denkurt Ampntors in der Belge hat und haben muß, ist ein schon alter Pian seiner Mutten. Sie hatte ihn wieder verhenrachen wollen; die Person, welche sie sien R 2 thin ausgesucht; Philiapete, ifin Whitig, der fchone Perfon, ainei Berfon von Genade, wim gebildetem Geist, von derten, finfen, auflig, win aber in der Einfemkeit gebildetent Mestigli, win eins oben diesem Grunde; dem Angentur vin wir nig überfpannt bis ist scheinen missen, atubier ren Liebe zur Lugend wirtlich sich der Schrudmeren nahert, — eine Nerson alfer, in weisher ein Anmentor bis ist nichen reizenden senten.

Die Beschäftigung mit feiner Lother umfte Ihn naturlich an eine Mutter, und tie Achalichfait, Die seine verftorbene Batthus mie Albeiates ten batte, an biefe erinnertt. Singleich fable er, 20 daß ber ausgesuchteften Gefolischaft nach mie Art von Intereffe fehlt, wenn nicht einige aufb liche Freunde der mannlichen Unterhaltung einen Lon von Sanfimuth und Zuvorkenumen geben, ober ihre Zwischenraums mit bem angenehmen Michts ausfüllen, bas nur als Zeichen gegenfatis ger Zuneigung und gefälliger Deiterteit fo wiel werth ist." (S. 38.) Und fo bittet er feine Mutter, Philareten babin zu bewegen, baf fie mit ihr ihn auf bem lande besuchen moge. . Er felbft labet Philareten bagu ein, und fo entfplimt fich febr naturlich ein Weiefwechfel mifthen bei den, worin Amyntor the, gum Cheit Rechenschaft von den Unterredungen mit feinen Grennben giebt, jum Theil fich, mit Philareten felbft, in

tinacopiisundin e aber filme Weinedilliss eine

: Dhiniste mufite eineir Mann von Unique ies Wieberger Denfart fühlbeen; migfte als Brominglatungs fafon, glaufitetes burf, werde bas Strig Ball Benficen Der Stellgion empfanglich pon fiche fand the Barts Chipfinblichtelt ber Ink nd Capi yanuşt werdin anife; (G. 24) es war uffofice muttield, baß er ihr von ben Werande rungen, Sie in feinem Guffent vergebn, von bin. Examples, wowarf sich viest Denkart stakt, Did Simfihaft guirgeben fintit in Inbeffen gat bet Wesfaffer ands bate anfanglish sinen, meines Beitelens; finen Zug- angebracht, der, von Seiten Philacetens, immer eine Theilnehmung Michael veriff, bie :Durch: die elfissen Binfche Binter Dintter, und Philaretes Tein sing får Wetra bewerft worden separtann; tind die niche allein ben enblichen Ansgang, fonbern and thre Einkaffung mit som auf Untersuchnus gen, wahrstheinlich und natürlich macht; ste has ben Benfich gehigt, feine Tochter ben fich gu en sichen: (6.9.)

Go fat ber Betfaffer die Anlagen zur Umschaffeng der Denkart Ammners gemacht, so ift der Boden gleichsam zubereitet, in welchen der Shame ber Waspeheit geftreut werden sollz p fach die Amstände, unter welchen bieses gen kliebet

Phi

.... Millonete Aheint Cours greiffen. M und zwolften Briefe ift eine tude, Die ber Min aenfeit, die Mahibaitgie gefichen, blatt ich bei Dichterifchen Molletonnenhais ben Market ling toch lieber ausgefälle gefehrerhatte ): ( utte fcheint ben American geneballeben, daß fine antidue: Brustited mich serie der der Beier abeier fand die ente fortigung berfelber fine in Dischtemen Michie Werficherung gegehnen die ihre bie Weiche ber Wefellfchaft immet unwelchisch webroqueben wardig gettefen, geftebent, ihr feing Bengenda rineg, daß diese Bestemmeen der nicht fün thun, ... Man fann gen flicht leutge inder Wat mloben, fagt er (G. 4t.: unb fe): ifpie bie: unicht fchreere Entbecheng ju merchengehöß tile wallgemeine Quelle : after for genaufetmen googs Shandlungen ber Gigernans fen, All Mar is unige Bewiffen vorgeben; alleier haffige fich Lie wfeining biefes Beugebaus gemif iden io wiel . Deuchter, als in ber Meligion gelag ff unbes mußten ihm benn "die Friecht berfettoffet, web ber Reiz ber Belohnung bie ganze Rrift ber Be fick ausmochen, bie bip Perfonen non fifteem Binde noch burch bie Befige ber Eine, mab eine feinere Gribnung unterfille Gerben, bie aber von ber Engispung ber niebem Minfier. mar burch bie Ant ber Borurcheile auterschieben ift, burch beren frubzeitige Ginpflanzung bie Sitten gebilbet werben." Einer Philarete mufte

chiffeentalif midd al. im. remailheaf club lick brindens : moit beheatch deue Schembie gange Bante fütter Pflitften auf. guiegernite): ofno-ifut bis anymética Liusficht auf mie Seligfeiter ju laffent, bie fle ihm bonne Sien wager beifen, dut befondes benmüblichfen. underhene eine wonigsten bagingligten:Efeil bes wieneschilichter Gefchlechteit; ber febr fange Pflichder geriechten bat, fich febr ifperigen Beriche Anangon unterwerfen milf, und jur Beloftung pas nices zu verfenners hat nie bie Plitt miche invelnmer Rutter zu fchmichten, wie in bie Danie see Senters bu fallin :- findunt fie glathe emiden wußenen gegen vieler gute Denfchen be-Buris ingenedit werbe, und bein gefühligisfelichen Bagt : ries: fterfe. Wtilfte etitgliffe ? being, fibreibt fie (G. 145) and don, Appendicy ly Gie mehmen ber Tugmb allerbings eine ftarte Stile mie, wieine Gie ihr ben tolen Stolg nehmen, mobis; was Necht iff; ohne niebrige Gurcht und - Eigenting gespan gu habert, - biefen Stolt. wher fich nicht felten in ben Sutten finbet, und min ben Satten fo rabrend, fo ehrmurdig ift, "weithe Bergeltung feiner Dienfte anjunehmen fo mbergeiblich mare. \*) Das Bemufffepn, bieje-

<sup>\*)</sup> Ja ben Ammertungen und Jufagen . (C. 23. und f.) fibet ber Werfaffer Benfpiele bon Uneigennüßigteit und Groffmuth armer Lanbleu-

anighte Course wifeinen T wat Beftemungen gie dereidigte nech geeighenterffief wele aufminigerab die ten unbenitenten weber if Manfipulscandry ..... dhin faine a "bre, ale knachtische, fleichne Pflicht isbille destinuend vier, dutoblichlichen vier berguntlenbi .....: Miche auchie Angenbigfanbet reft, erret vonn » fie & genduct innersfuchen, Die größte. Palagille maten Ungländigen felbft. Der Ginfliff menfift mlichen. Anflicht: und Mugaltung ist von deres aringra Umfauge: sie erreiches fe wenig auffine Denbleveren unbebie; inenen ger: wicht gerhat Borretheile find sin fo fowendenden Gruph. dur siebendenadestallande in tram interes and mbem Umgenge mit bem Manfchen fich nicht auf mein ficheres Gefühl wie Becht verlaffen kann. man in ber That ju bellagen ift. " oft alle ni

Amonter engiebt sich hierquf nicht. Er hatte, auf den ersten Einmunf Philapeteus antworten können, daße, mann sie, und alle feinere,

te an, die Hr. de Lue in den Lettres phylot mor gesammelt hat. — Sollten sich nicht, in der Undefauntschaft mit dem Werth des Geldes in Mussiche auf die Annehmlichseiten des Lebens, und in der Unmöglichtelt biefter Lette, besonder Bortheile daraus zu ziehen, auch einige Bewegungsgründe zu diesem Betragen finden? —

....

Belletotep an alle Gemachteltelite gewöhnte Bengihen ben, mit hirten Arbeiten umb fauren Pflichum belabeiteit Laiwinatite für ungludlich . und alud hallen, woften er nicht durch Ausficht entf Stiglaten entfchabigen wirb, biefe Dienfour the eigenes ganges Gelbft an bie Stelle Sas Landmiannes fifth, baß ffe, mie ihren Empflubungen, thren Bioftellungen, ihrem Roeper in I w bann in feind lage fich berpftangen, ben Pflag; ben Stuem und Regentreiben, fargtich schrichte Roft effen, in zerriffeller schriechter Riebmeg gehen, unt auf Gtrob fthfafen, obnie nat in bebenten, baß, wenn fie fetbft auch, fin Beginde bus auf biefer Stelle blieben, was fit, burch Sebute, Erglehung u. f. w. geworben find, Devohitheit biefen Befchaftigungen balb git Daife Commen warbe, ju gefchweigen, baß, weine Korper und Gelft durch Beburt, Roft, Erziehung u. f. w. biefer Beftimmung bes lande manns gemäß, gebilbet, ober gehartet worben find, feine Borfiellungen und Empfindungen gang, gais andere fenn muffen, als der feinern und cultiviourn Menschen; daß jene nur bann fo ungluctich und so elend finn wurden, wie, obne biefen Troft, Philarete fie fic benft, wenn fie biefe waren; und daß fie biefes nun gar nicht fenn tonnen. Wer unparthenifch und aufmert. fam ben Landmann beobachtet hat, wird faum glauben können, baß jene Aussicht ihm eben of fen fen; aber er wird jugleich ihn nicht für unglud. N 5

friedenheit ben ibt finden. :::: Ineben: A And they big Riole aller Aut has fel Africa : Sugmature admitted du Bodon Afri ger nicht in Thotigfiel fichte muttheit f fens-Liebung fin Die Anifrentation Das gatte Anguntor autwerten fen mathritis, finds, als bafe firmides befind einem Branengimmen frast haben folltang abgleich, die Sulberfehungen ber Benne wenn fie Bleich; auflinglich ; gang auber mielie len, bach immer ist when bepriel from Riofivises. ven, "Die Vernunftrudfiplich inder fieuer hie Stelle eines Aubam trift; nimmt auch ins gange Selbft biefes Aubenmans fie macht. Me eigentlich zu dieften Eighern, sund dam guthe auch biefe am Enbe, in ber werhaltnismäßig Sinciptung ber Erbe und ber Menfcheit meinambers has West her higher Giden und the hachften ABeisheit; sie ficht, bag jeben, den dane, ihm zu Theil gewordenen, und die Monfchheit alberhaupt, hen jedem auf biefer Erde ihr moglichem loofe gludlich fenn fann; fie fiebt, daß die Natur, die Beichaffenheit bes Dienfichen überhaupt in bem vollkommensten Einverhaktrif mit allem, was ihm zu thun, zu leiben, zu tragen auf biefer Erbe vortommen tann, auffolche Art

Art pope, Baf af der menfiftigin Athania.

ieus: Minyaner Agrafo führ (St. 433) auf Erfiffe olalis, remişirigire klikturfalljung filmes gulfilisetta Stephidebellenmiffes , als gur Banjaverides dente Politaratores Chicalistica. .... Chito ce chiche, 4 finge sei; i, bath große; bult thing Phaigelaungen, gullebult: pole bia fiobe ben Liegente West in bles Afficial faber aftergen billion ; if es nicht felde der And Berton Daylate: Det :: Migner jung itfrer Befreichtenten, wielfiet berte Rinter feine erffen. "Gefete macht, woraus es bas Anfichitige und Alland beurtefeilet: 1904 Bleatje miche Giefie Loben Junt Tubeln:unfer gange Erziehung, daftaberwhichie Erghhung bes weiblichen Befchleches Missismo tomme es with Sennage allan Surunf Banfaldf din junger Gennengimmer biefen Bep is all cober Tabel layer been Minute oiner Missions, potresstaer rodrottent Frau höre, um filbft sind udlanden, sber vine warbige Fran du westen ?" erfchingt hieraus, bag: die Empfublichteit fle die Gittichteit ber Bentiungen und Bigerfichaft mis de man bas fittliche Gefühl neunt, fic fireaus allendiftig bittet; and feinemages angeboheen ift; und bemerkt endlich, (G. 44.) buf bes merallike Gefähl von je her von der herrfchinden Religion und den politifchen Gefehen und Berfaffungen gebilbet worden ift. n the Innivenfiftiche Marienen, fagt er, bat nicht mber Abergiande und bie fatsche Palitif bem fich 22/16-

Alexant einem Philotlest richtent Buffe, sungen nicht fein. Amputer hatte ihre kunder nähre kunnen, immer mohr in ihn sich schlichtender kunnen, inas mar, in seiner lage, sehr nariställ; und eben sunatürlithist es, dass Philotles datund mit der Wanschspeit etdas ausgassent, und differe durch Amputers so nathelich geworke Waginele, entweber in seinen Grundsäher durch das Uhr sienen Philotlese bestärtt, oder und Grundspeit gewacht, mit einem Wore zur Ause und Grundspeit gebracht zu werden, (weit unr darauf seine Hossung in Anschung Philoteeus gegründet werden konnte,) sür ihn eingenommen wurde.

Und Philotles zeigt ihm nun, daß das mos ralisthe Geschift, das Enfühl für die Sielichkeit der Handlungen, nicht burch geschriebene Gesege, nicht durch Ersehung, nicht durch Ersehung und Beobachtung allein, erlangt werden kann,

hense, weil alle tiefe Dinge fibri Begilffe, won perster Benfc verpflichtet ift, batantifchen. Ment wiefer nahme bum and wirflich, der Menfie Den Blasfiftab zu feinen fittlichen Urtheilen, winn wihn nicht, aus bem Berbeitaif nimmt, wooninn feine fittliche Sandinig mis feinene Gelbft, mit-feiner Ratur iberhaupt fint? 26. bid-Mittheil entfpringt, im Grunde, ans Bergleis dung; und Befes, Erziehung, Erfahrung und Beshachtung tonnen und mur aberthas Berfills miß ber Dinge unter fich, und ju bem Menfchen beschren, biefes Berficinif aber nicht geben. Die fchopfen ulfo mir aus ber Befchamma une fter eigenen Stele; aus bem Aufchntier unfer eigenen Borftellungen, bie Borftellung von bem, was gut ift; wir nemen nahmlich etwas gut, : worad wir Realitaten und Balltoumenheiten ont bielen. Realität ift aber für uns nichts, els was einer Borfiellung irvans entfpricht, fo wie Bolltommenheis fürmens nichts ist, als wodench ein gutet Bred gut etveicht wird. Go ift bie Mater, bas Wefen des Mesfden. Bare er anbers eingerichtet, anders beschaffen: sewolithe er natürlie der Beife anbre Dinge, als er ift gut neunt, gut neuwen. - Und in biefem Ginne lifft fich benn auch febr richtig fagen, baf bem Menfchen ber Morphlifche Gint angebobren

nendlind fo nach muffen auch teine Erfahrungen biefein Gage entgegen laufen tonnen. Daß ber Menfch

Menfisikundt des und Tabel, dates losse und Sevafe gefent vorden dame, die fiche gausst weiter, abet, wann er es kann; kann er desweicht gar nicht auch durch die imme Mitte bei Pflichaus graniset weiden? Since schließt dus Indes nicht aus; und das Leienze stat mit der Ersahrung ein gentlich nichts zu tham, beruht allenfalls anstelle unt antiere Ersahrung, als derjenigen, dittate mirtusprens Selbst anstellen. Und gewinnehie Menschlieber offendar daben, wann das; was die und für sich selbst gut ist, durch Berpfalt, seh und kein, und das Lidse durch Ladel und Geinfer, zugleich attgenehm ohne umangenahürt ges mäche wied; auch hierin affendart sich die Hand der Gide mach der Weiseleit.

Es giebt foger Erfcheimmgen, weburch bis Waßeheit jenes Sages besteitigt wirb. Benn nabralich nur lob und Labet, lohn und Strafe den Menfchen in feinen handlungen empheiben folien: fo muffen finntiches. Bargudgen, und simmlicher Schmerz im Brunde feine einzige Eriebfeber, fo nidfen biefe fun bechftes But febn, amb Delvetiens hatte gang richtig gefchiof Aber sinnliches Bergnugen und stunlieher Schmerz find biefes nicht immer; nes giebt Lie-"benbe (bemertt ber Birf. C. 6z. fer richtig.) pbie in bur Aufopferung des Benuffes, ja felbit "ibres lebens file ben Gegenstand ihrer Liebi, nfich weit gliddichter finden, als in bein unge "fortoften Genaffe treffelben: " - Linte fcon; bag

del ber Menfch unr der Affre Wilte factiches Begenigen aufopfem kann, beweift, das biefes Bugnigen under bad Einzige, noch minder des Höchferund leifte Eine bestelben ist.

Breifich wraf bie duffere Erfahrung gur Entwidding bes moraliften Ginnes Belegenheis geben; fetilich erforbett er; wie alle menfchliche Bibiglitten, eine foetgefaste llebung und Pflece, wan er ju einer volltommenen Fertigleit gebei. her foll; und werm Armyntor gleich nicht auf die duen Steptiter leicht mögliche Frage: "Barum, wenn biefer Sinn zur menschlichen Wolltommenheit fo fahlechterdings erforderlich ift, bedarf es eff einer Entwickelung, einer Uebung beffelbin? Bie geht es gu, baß ber Denfth ihn nicht, out ben Banben ber Gute, fertig gebildet erhielt; " — wenn Amentor gleich auf biefe, fage ich bem Steptifer leicht mögliche Frage nicht fallt: fo ift hiefes vielleicht nur unterblieben, weil die Auflösung berfelben fo nahe zur Hand liegt: Der Menfch nahmlich ift fo beschaffen, daß feim Bludfeligkeit von feiner Thatigkeit, von det Udung aller feiner Rrafte abhangt; auch frunte nicht ein Sinn, nicht eine Sabigfeit bef feben, bie ihnen mögliche Wollfommenheit ers faten, ofine daß nicht alle fie hatten haben mufmi; und hieraus folgt, daß felbst die höchste Bite einem Wefen, wie ber Menfch fonn follte, nichts mehr, unberichts anders geben konnte, als wat fie iben gegeben bat -

Ta schabet Verklicheigelebiesen Westenstung von einem, dem Menschen angesohrnen mandle schen Gesühle übrigms nicht, wonn der große Daufe sich dessen nicht bewust ist, wenn er sich diese Wahrheit nicht besondt ist, wenn er sich diese Wahrheit nicht besonders denkt. Die Gründe und Principian in der menschichen Sau le, aus welchen die Naturgesche hargelebet was den, wirken den ihm im Danksla, wirken wir blinde Kräste. (S.72.)

Eben fo wenig fchabet es ihr, baf fo woll ein Theil Diefer robern, als berer Denfchen, ben welchen biefes Gefühl ausgebilbet morben, fc nicht von ihm leiten läßt. Hermeas bemerkt (S. 76.) "baß bey einem fo schwachen Befen, "wie ber Menfch, biefes Schwanten, Diefer "fcheinbare Biberfpruch, worin er mit fich felbft afteht, ohne Zweifel die erfte Wohlthat ift, mo-"burch er fich ber großern Boblthat ber Seftig-"feit im Guten murbig macht. Denn ohne bas murbe ber noch unbelehrte Wille in feinem un-"volltommenen Anfange eben fo unveranderlich "fenn, als wir den beffer belehrten Willen in ber "Befolgung feiner beffern Einfichten unveranber-"lich wunschen. " -

Selbst ber Misbrauch, ben Schwärmern aller Art von biesem Gesthel machen kann, beeinträchtigt die Behauptung von seinem Dassen vicht. Das natürliche Gewissen behauptet seine Nechts; — so wie es sich an bem Hebertreime

defeisen, feliser, volute fater, und auf eine ober de index Art; edife. (G. 70. und 77.)

malinberen fich bann, tann man bingu fegen, and micht alle Einwohlfe, bie Amontor macht. und die er woch bitte machen konnen, heben laffen, und die aus Wettanbung ber fo perfchiebeund oft fo geringen, oft gang unfichtbaren, oft gen nicht:exforgenden Ausbildung und Ammendang diefes Ginnen entfiehen't forwuß man bebenfen, bag, wenn es fonft mit bem Dafenn beffelben mur feine Rithtigfeit bat, ber Menfc wider befugt ist die Auflösung der Frage: Marum fo, und nicht anders? " gu verlangen, noch fo beschaffen, bag er felbit fie immer befriedigend auflosen tonne. Und Demuth und Unterverfung, die ben biefem, wie ben vielen anbern Fallen fo erfobetlich find, tragen benn and fichtbarlich, fo viel jur Bolltommenheit und Ginefeligkeit bes Menfthen überhaupt ben, befer fich gar nicht beflegen barf, fo oft und fo mamichfaltig auf sie gurud gebracht zu werben. Ueberbem murbe felbft bie Bolltommenheit bes Bangen beeinträchtigt werben, es wurde eine andre Erbe, als biese ist, geben, wenn sens Ausbildung und Amvendung in allen Menschen sleglith gleich ware. —

Weber den Werth und Nuthen einer selchen Beschaffenheit des Menschen, kann abrigens tein Imeise fein. Der Beschaffer läßt hier unter ans dem kinnt finen Philotics bewerten, daß daber Ge-L. Bibl. B. XXVII. 2 St.

popu und Lufren "eine fanfactes Bid und ! "leichtere kaft, wohlthatiger und gordlicher food. 33 heur muffen, wenn fie nicht einen abgebrangen 3 Ger erfchildhenen, fonburn einen Dribut w "Aufopferungen von une verlangen, ben wie felig. "fielmurfig barbringen wurden, werm unfer me gralifche Sinn fichon belehrt: genng wites tuf sible fellift uns freier und ebter felijien: binbang. , wenn wie einem Gofte in unfern eigenen Bus Alen, ale wenn wir bem umbefriebigten Wolling per Startern ober Berfchlagenen gehondeng, 4 - und er hatte bingu fegen tomen , baf je fin ber ber Menfch feine Matin fchaft, wenn we fie. nut nicht fiberfchagt, bestomehr muß er eines ebelmuthigen Sinnes fabig werben, ber feinen freien. Sanblungen mehr Mube, und eine beffere Rage rung ju geben, nicht fehlen tann. -

Was der Verf. seinen Philolies über die Rothwendigkeit, daß dem Menschen gewisse alls gemeine Wahrheiten angedoren fenn uniffen, weil nur dadurch alle Asiben von Wahrheiten ihre Evidenz erhalsen können, (S. 82.) und zur Erläuserung dieser Behauptung über den Sast des zureichenden Grundes, (den er, wie dem Recensenten dunkt, daburch auf vortressliche Aut, pas pular und faßlich zu machen gewußt hat,) (S. 83. und s.) und über die zu weite Ausbehaung, die man der lehre der Affociation der Ideen gegeben hat, sagen faßt, muß der Necensent, weite Merchen gewehr der Fagen faßt, muß der Necensent, weite Bränzen sines Berenston zu überschweiten.

an , Abergeben. Bur wes ber Betfaffer gegen Selvetitis (Buf &. 35.) befonders bemerte, bag. nifmiich fein Softem bem Menfchen feine vernunfine Butur nimmt, mit welcher feine Sanblungen , wenn fie gut ferm follen , übereinftimmen, fte abatten und erhöhen muffen, - und vermoge welcher, er biefe Uebereinftimmung einfeben den, - glaube er, wenigstens im Milgen meinen angeigen ju muffen. Benug, bag ber Menft immer, wenn er bis gur letten Quelle Der Hiebergeugung gelangen will, auf fein inneres Celliff auf feine Befchaffenheit, auf fein inniget Gefühl jurudtommen, bag er, forobl um git, wahrhaft gut, als um weife gu werben, feis ne Nather, baf er fich felbst tennen muß. -And so muste ein Angustor benn auch überzeugt werben tommen, "baß die Bernunft, ohne ben "traglichen Ausspruch der Sinne abzumarten, niber bie ewigen Wahrheiten fich felbft ihr Dras "tel fpreche; baf die Geele fich felbst ber ewig "gegenwärtige Gegenstand ihres innern Ginnes pfen; bag fie burch bas Gefahl ihrer Berrich. ntmigen, ihre Wermogen, Anlagen und Krafte ntennen lerne, baf fie, in fich felbft bie Gefege "lefe, welchen fie in ihren Berrichtungen folgt, namge verbar, ebe fie fie tennt, bie Gefebe, mwelthen fie gehortht, wenn fie benft, welchen "fie gehoecht, wenn fie begebrt. 3ch glaube want felbft, fährt er fort, nachbem mich Philos. Mis an ihren maanbrifthen Ausfluffen bis baubin.

"bin gurud geführt hat, bie Quellen ber Gefant ", gefege bes großen Gefegbuchs ber Ratur in inel-"nem Innern gu embeden; gu embeden, bag "Alles mein Wollen fich in bem ellizigen "großen Trieb, gluckfelig ju fenn, Dereini-"ge; baß, wenn ich biefen Erieb, eintriglich, "und ohne Reue über fibabliche Berbleutenagen, "befriedigen wollte; ich mich mit ber Gibtfeligheit "eines Wefens, wie ich felbft bin, betaume una-"then muffe, baf ich alfo mich felbft, meine Mis-"lagen , Beburfniffe , Zwecke , beren Mabin, "Befriedigung und Erreichung affein meine ter-"nunftige Natur erhöhen tann, in mir fetof Indem ich mich felbft "muffe tennen lernen. "jum Begenftand ber Betrachtung nahm, und "in mir biefes allgemeine Gefes für meinen 2006 , len fand, nichts zu wollen, als was ich als gut perfannt, indem ich aus ber Betrachtung meiner "Anlagen und Krafte entbedte, was einem Be-"fen, wie ich, gut fen; indem ich bemertee, baß "mein Werhalten gegen alle andre Dinge aus "biefem erften Gefet muffe hergeleitet werben, "und baß ich fie fo gebrauchen muffe, wie fie "Mittel werben tonnten, bem erften ferfichen "Grundgefete zu gehorchen; fo begriff ich, "warum Philofles fagte, bie Quellen ber fittli-"den Befege find uns angebohren. " -- Diefes ift ber Impalt bes 15. bis 18ten Briefes, Die Amontor an Philareten fchreibt, um ihr RechenMaferden Ammfortgange ber Berandetung in feimer Denkatt zu gehen...

Thre: Aptwart enthalt über die angenehmen Empfichungen und den Zimachs, welchen die manschliche Glüdseigseit durch eine solche Vorzsstellung von der menschlichen: Natur erhalt, sehn viel kehrwiches, so wie auch Bestätigungen der Wahrheit derselben, auf welche wir, aus dem staden auszsühreten Brunde, die keser selbst vorzweiser müssen; so wie auf den 20. und 21sten weises, worin die Verznügungen der großen Weit aufgegählt — und gewürdigt werz den

Indeffen maren bem Annniter, febr ngenelich, noth Zweifel übrig geblieben. nicht ein; wie fich aus dem erften Gefefe, bas er freilich in feinem Innem fant, feine Gludfetigfeit und Bolltommenheit ju fuchen, Die Gefebe: bet gefelligen Pflichten berleiten ließen; en glaubte überhaupt, mit überrafcht, nur von bem Rauber, ben der Glaube an ein inneres Gefilft Des Schinen tub Guten bat, jur Mebergengung gebrache worben ju fenn ; bas ift benn auch febr charafterisch für folch einen Mann, so wie es auch basift, bager fich mit feinen Ginwurfen nicht mehr an einen alten Mann von bittrer laune, wie Philoties, beffen Empfindlichkeit er schonen 313 muffen glaubt, magt. Aben bie Gefellschaft batte.

hatte ein Mitglieb mehr wu Theopheum iettuch Stadtgeiftlichen, erhalten, einem Bidmif be: außer ben Renntniffen feines Umtes, anbre, weterhaltende und nugliche Deuntuffe, und fione Eigenschaften des Beistes und horgend befast Und Theophron loff ihm num jenen Zweifet ben burch, bağ er ihm (S. 191. u. f.) begreifich mache, wie werig iegend ein Menfich feine nige. ne Gladfeligfeit mabehaft beforbern tonne, ob ne bafer jugleich far bie Bludfeligfeit antwer fots Der Menfch bat, nahmlich, immer Wee barfuiffe, und je mehr er beren hat, je mehr bebarf er anbrer Menfchen gur Befriebigung bes Wie will er andre geneigt machen, ibm gu bienen, wenn er nicht auch bereit ift, für fie etwas zu thun? — Freilich ift er bann noch nur gemeinnütig um feines eigenen Bortholls willen , nur aus Gigennuß; - aber, wie, wenn es Falle gabe, wo er feinen Bortfeit, fein Bergningen aufopfert, um bes Bergnugens und ber Gludfeligkeit anberer Willen? Theophran führt ein Benfpiel von Mutterliebe an, bas wir mit feinen eigenen Worten ergablen wollen; "Daß es des Sauglings Bergnügen fen, "burch beffen Mitgenuß bie fanfte Barme ber mutterlichen Freude unterhalten wird, läßt fich nichon aus ber Starte biefer Freude urtheiten. " Seben Sie, in welchem fußen Sethftvergoffen phas liebevolle, wonnetrunkine Angesicht ber fas-"genben Mutter über ihrem theuren Sanglinge bångt,

Mage; gang in bud Bergungen bes Mitmans ses faines Bohlfenus verfente, gegen alles, weens fie uniglebt, unempfindlich. Mannifite water Edicting ofine the fact annehmen, were 33 Biel Brende Ceinen anbern , als einen tarperth when Bumb haben follte. Gie ift also nicht Bigenting, fie ift Liebe, beren Große fich und "Den unaussprechlichen Dabfetigfeiten, Schmen-Berlaugnungen ber fanfteften, nathetid miten Wergungen, bes Schlafes, ber Dupe, bie "gerade in diefen Umffanben fo nechwendig und "evquicend find, abnehmen läßt; " — und zeigt endlich bem Ampntor, um ihm biefe naturliche Uneigenhüßigkeit bes Menschen gang begenflich ju muchur, "wie ver Triab nach eigner Glückseligkeit und Bolltommenheit ju viesem geselligen Triebe wird. " Er aberführt ihn, nahmlich erftlich, bag wir unfer Dafenn nur burch bas Gefühl unferer Thatigfeit inne werben, und bas folglich bas Gefühl biefer Ebarigfeit Gludfeligfeit fenn muffe; und imeje tens, baf wir bas, burch bie Uebung unferer Thatigkeit an einem Gegenstande unfer Liebe genoffene Wergnügen auf ben Gegenstand felbft Die Beweise hievon führen übertragen. wir nicht an, weil jeber aufmerkfame Beobachter ber menfchlichen Datur fie felbft finden fann, und alle bie, welche unter ben großen Schriftstellern aller Art, noch für Kentier biefer Datur gehalten werden find, bergleicher genug gesommelt B 4 **54-**.

hahm. Hieraus schlieste dem Theoghese das die Anlage der menschlichen Natur mehr gir dinz eigemuhigseit als zum ungeselligen Eigenruhgemacht ser; — daß wir alles lieden, mas ams das Gefühl unserer Thätigkeit gewährt (wodurch wir in Thätigkeit geseht werden,) amd daß wir also die Vollkommenheit, das Wohl Anderer besordern, um unser eigene Bollkommenheit zu vermehren und zu genießen.

(Die Bortfesung felgt.)

errin ning da end

IV

Bermischte Gebichte von Ludwig Heinrich Nikolai, Rabinetssecretair und Biblidthekar Sr. Kaiserl. Hoheit, des Großfürsten aller Reußen. Erster dis sechster Theil. Berlin und Stettin; ben Fries drich Nikolai, 1778—1781.

Qu einer Zoit, wo die Bersuche unserer met fien jungen Dichter fich auf poetische Por-

**yon, gefätige Meinigkeiten, und wohlge** mennte Almanachsbeharage einzuschränken scheie men, muß es file bie Rreunde ber Dicketruft und Liebhaber aufeter Sprache eine augenehme Lieber rafchung fann, von ben Ufern ber Rewa ber feche Banbe Bebichte ju erhalten ; melde man in eis mme Gebiete, wo bie beutfefen Mufen vorzäglich esiphist und aufgemantert warden, wenn es mabens ein foldes Gebiete in Deutschland gabe. folice geschrieben glauben. Bas bas Rergmis gen über biefe Exfideinung noch mehr achehet, ift ber immere Werth ber Gebichte felbft. Zuch show den einer flüchtigen Ueberfieht wird man fich überzeugt fühlen, baß ihr Verfasser nicht bies megen feines Cifers, an einem fremben Sofe und unter einem fernen Sichmeleftriche ben beutschen Musen zu hulbigen, Dank und Ans munterung, sondern auch wegen ber Art, mit welcher er ben biefen Umftanden unvermeibliche Schwierigfeiten überwunden, und ber Sabigfeiteis, bie er hierben gezeigt hat, lauten Benfall verbient. Berr Rikolai bat, nach unferm Gefühle, in feinen vermischten Bedichten nicht nur viel versprechende Werfuche eines bichterischen Beiftes, fonbern auch jum Theil reife Arbeiten eines Mannes geliefert, ber mit ben Bebeimniffen der Dichtfunft vertraut ift, die Reichhaltig. feit feiner Sprache feunt und zu gebrauchen weiß, und Eigenthumlichkeit ber Gebanten mit Eigenthumlichleit ber Darftellung verbinbet.

Es gibbt einen boppellem Gefichtspun vie Beurcheilung dicheecifibre Arbeiten. 21 and fine beglette fich auf bie Befchaffunbeit und Ba Des Werkes; ber andere auf ben Geift untichie Anlagen ves Dichtere. Beibe Befitzspruche Creffen gewirfen Racfichten gufantunde allein an fich find fie boch meetlich verschie und tonnen oft emgegengefeste Beftinnbula geben. 12: Mach bem enfleven verweilen wit init unferen Aufmortfamfeit vorgäglich ben ben Biech theiling bes Gebichtes und ber Schasma fic nes Bereftes als Kunftivert; wir prifes : ben Emorief Des Banger , bas Werhaltmift mateile Bufanusaifinintung einzelner Theile: Rellen de ne Wergleichung beffelben an mit ben feltgefich ven Regeln ober vorhandenen Buften in bie Battung, ju welcher es gehovet, und Staffich und mit einer mehr ober weniger umfanblichen Entwicklung ber einzolnen Schönfeiten aber Mangel, welche une barinne befondern aufgefal len find. Rach bem leitern Gefichtspunktabin gegen ift es uns weniger um ben eigentlichen Aunfewerth und die regelmäßige Bollenbung bos vor uns liegenben Werfs, als um ben barinne bervorstechenben Abbruck ber Sabigkeiten Dicters ju thun. Es liegt uns nicht forecht baran ju miffen, in wiefern bem Dichter - fein Werfahren im einzelnen Falle gelungen fen, all vielmehr iberhaupt mit ber Stimntung feiner Fähigfeiten, wit feinem befonberen Geiffenbange unb

und feiner eigenthunfichen Manier naben von Mant zu werden. Ben einem, von ber letten Seite fibon hinlanglich befannten Dichter, if ohne Zweifel die Beurtheitung ber Korm bes Berts bas wichtigfte. Gie zeigt uns ben Mann, beffen billitrifches Berblenft wir fiben im alligemeinen fchaben, gewiffermaßen in einem menen Lichte, indem fie uns die vollere Enemiche hung feiner Inlagen, feine Forsichritte in ber Ennflichen Darfiellung, und die Biegfamfeit fines Lakents ur bie gewählte Gattung (jumal, wenn es eine folche ift, im ber wir ihn micht erwarteten) vor Augen lagt. - Micht fo ben ber Er-Scheinung von Arbeiten eines Werfeffers, beffen Dichterifches Berbienft burch eben biele Arbeiten erft bewährt und entschieben werben foff. elisem:folden Fallafind wir natürlicherweise weniere um bie Stelle befumment, welche eine tunftmäßige Rangordnung (eine Gache, ble in fritifchen Begiehungen oft eben fo ffreitig ift wie in hurgerlichen) bem neuen Probutte in ber Reife abulicher Arbeiten anweisen möchte; als wir zu erfahren wanfthen, ob beffen Urheber fetbet fich baburch unter bem Chor unferer Dichter einen rühmlichen Plas erworben babe. Dem die Erhaltung eines neuen Bentrags in biefes ober jenes Jach unfrer Litteratur taun uns, wie fchatbar biefer Bentrag auch immer fenn mag, both nicht so viel Wergungen gewöhren, die bie Entdockung eines worfer mitter betannder poelifden Ropfes, von bem fich unfere Save de, nach bem befondern Maaß und Umfangestiver Sabigfeiten, in mannichfaltigen Gattungin neue ginktliche Verfiche zu verfprechen hat.

Da ber Berfaffer ber vermischten Gedickt, beren Beurtheilung uns iht beschäftiger, abne Ameifelder letterwähnten Gattung zugehört, so werben wir ben ber gegenwärtigen Anzeiger zwar beibe Goschtspunkte, soviel es ber Unnfang dieser Blifter erlaubt, zu verbinden suchen; jodach haupesächigt auf den lettern Rücksicht mehmin, und ums bemühen, theils durch eine woransgeschiebte nähere Inhaltsanzeige und Aushahnt vorziglich charakteristischer Stellen, theils durch einige allgemeine Annerkungen über den Geils durch einige allgemeine Annerkungen über den Geilft unsers Dichters, den leser in den Standuzunse zum, über Herrn Rikvisch dichterisches Berdienst aus rigner Ueberzeugung zu entscheiden.

Der refte Band biefer vermischen Gedichte reigt vorzüglich, und mehr als die übrigen Theis te durch Mannichfateigheit des Inhalts und Abwechslung der gewählten Gattungen; Gieich einer lebhaften aber bescheibenen Schöne, weithe anfangs ernst und zurückhaltend, erst ben vertraulicher Bekanntschaft ihren muchwilligen kaunen frenes Spiel läßt, erscheint die Muse unsers Dichters ben ihrem ersten Auftriete in den heilsamen Gewande der Jabel; zeigt sich hierauf in dem zunächst folgenden moralischen Briefun, als die swebe Gespielin heitrer Weistheit; schlapst bann dami in die blumichten Gefilde der Elegie, und spielt sich auf diesem Wege, ohne merkliche Verswandlung, in das Gehiete der romantischen Ew zählung; ein Gebiete, in welchem sie am liebsten verweilt, und aus dem sie nie ohne reiche Beute zurücklehre.

Wir haben ohne Zweifel in feiner Dichtgate tung mehr Versuche aufzwweisen als in der Fabel, und vielleicht hangt es mit ber eigenthumlie Beiftesrichtung und bem Gefchmade unferer Ration nicht undeutlich zufanzumen, daß biefer ngemeinschaftliche Rain ber Dichtfunft und Beltweisheit" unter uns mit vorzüglichem Glade angebauet worden. Doch dem sen wie ihm wolle. Beren Mitolaid neueste Bentrage ju diefem Fache unferer Litteratur verbienen in mehr als einer Buchficht unter ben bereits vorhanbenen Arbeiten biefer Art eine ruhmliche Stelle. Geine Zabeln haben nicht nur, überhaupt genenmen, bas Berbienft einer guten Erfindung, ober boch glucklichen Wendung schon bekannter Erfic bungen, sondern empfehlen sich auch burch eigene thumliche laune, beluftigenben Big, und Reig bes bichterifchen Bortrags; benn biefen letteren für einen ber Fabel nicht blos entbehrlichen, forbern fogar laftigen Dus anzuseben, bat felbe Leffings Ansehen und Bepfpiel die Kunftrichter nicht aberreben tonnen. Die Manier unfers Sabelbichtere naber anzubenten, murben wir fagen, er habe fich die Lafontainischen jum Muster genome

nommen, wenn nicht die Menge alltanlicher Machahmungen berühmter Originale es gur Gewohnheit gemacht batte, mit biefem Unsbrude für bas Berbienft bes Dichters verfleinerliche Begriffe ju verbinben. Und biefe munichen wir in dem gegenwärtigen Falle um fo mehr auszuschließen, ba in ber That nicht gemeiner Nachahmungsgeift, fonbern Zehnlichkeit bes Zakents und ber Beiftesftimmung bie vornehmfte Urfache jener Gleichheit des Tones ju fenn scheinet. Gowohl die allgemeine Farbe von Beren Dikolais bichterifcher Schreibart, welche überhanpt genommen vorzüglich burch leichtigkeit und freiwillige laune gefällt, als auch eine Menge eingelner biefen Sabeln befonders eigner glucklichet Buge und Schilderungen, tonnen biervon jum Bir wollen einige Proben an-Beweise dienen. führen, welche unfer Urtheil bestätigen und gie gleich bes Werfaffers bithterifche Farbenmifchung anschaulicher barlegen werben, als wörtliche Be fchreibung diefes ju leiften vermag.

Gleich die zweite Fabel, Seite 7 Die Affen auf dem Schiffe, ift ein Benfpiel einer durch broflichte Gemalde und launichte Erzählungsart beluftigenden Fabel:

Ein Schiff mit Affen fam in einem Dafen an. Der Schiffsbere tonnte fich auf guten Abgang freuen; Der Ronig liebte fie, und alfo jebermann. Dan geht an ganb: ber herr bie Zeitung auszuftreuen,

And bas Matrofenvoll nach Mabden und ju Wein; Die Affen blieben gang allein.

Run, fpricht der eine, Muth, ihr Brüder! Die Freiheit winkt, ergreift fie wieder. Ich babe fleißig zugesehn, Und glaube gründlich zu verfiehn, Wie man die Thane zicht, wie man die Ruder führet,

Wie ber Magnet ben Lauf regieret; Auf! kappt bas Unker! spannt geschwind Die Segel! Gunstig ist ber Wind. Sesagt, gethan. Man übergiebt in Eile Das Schiff ber Fluth, und läst ben hafen balb sehr weit

Imedet. Mit thörichter Geschäftigkeit Springt unfer Voll umber, burchklettert alle Seile, Und fichet, was bisher das bloge Glad gethan, Mis Folgen seines Fleifes an.

Doch nun verandert fich bie Scene: Dees und Dimmel

Bermischen sich. Wit donnerndem Getunmel Admpft Rord und Ocean; der leichte Kiel Ist beider Admpfer Spiel; Ihn schlendert die Gewalt des Sturmwinds und der Welle

Bald mitten in ben Blis, bald in den Schlund der ! Solle.

Das bange Doll ber Affen weiß

Right

Richt hulfe mehr, noch Lath; Es wiederholt mit blinden Fleiß Was jungst das Menschenvoll auf seiner Reise that; Doch alles umgekehrt, und aller Runst zuwider. Was steigen soll, das finkt ist nieder, Die Taue find verwirrt, die Segel wund und naß; Der rauche Palinur, gudt dumm auf den Kompaß,\*)

Schmaft burch bas Sprachroft auf bie Brüber, Und fleuert auf Gerathewohl Im Rechten hin, wann er jur Linken fleuern foll. Ein andrer ruft: dem Sturme vorzukehren Mußt ihr Gelubbe thun, und schworen. Bur halfte theilt man fich: hier fingt und beies man,

Dort laftert man aus vollen Salfen. Doch eine Welle tommt, fchlägt an bas Fahrzens

Und ichmettert es an einen Belfen.

Co wie bem Schiffe, fo bem Styate Der Affen ju Regenten bat.

Die Schönheiten und die malexische Darstellung in dieser Jabel sind zu einleuchtend, als daß wir es für nothig halten können, erst noch durch einen weitläuftigen Kommentar darauf aufmerksam zu machen; und wir zweiseln, ob (die zu östere Wiederholung des Wortes Wolk, und

<sup>&</sup>quot;) Es braucht wohl keiner Erinnerung baß wir diefe Beile aus einer anvern Utfache, ule jette einzelnen um Berftrichnen Worce ausgezeichnet haben.

und die den metrischen Wohlklang zerstörende himiberwerfung eines einzelnen Wortes aus einer Zeile in die andere, ausgenommen) die strengste Kritik etwas daran zu tadeln sinden würde: man müßte denn sagen, daß, in Beziestung auf die Anwendung der Fabel, nicht eben ein so poetischer Sturm nothig gewesen, gegen den vielleicht selbst die Geschicklichkeit des besten Steuermannes nichts zur Rettung des Schiffes vermocht haben wurde.

Auch die unmittelbar darauf folgende Fabel, beren Inhalt, wo wir nicht irren, einer abults den lafontainischen abgeborgt ist, liefert ein nicht minder treffendes Gemälde voll seinen Spotts und launichter Jüge. Wie wißig ist die Schliberung des Uffen, welchen ein Paar, über die Theilung eines gefundenen Kase in Streit gerathene Kasen zum Schiederichter wählen.

mein herr (fagen fie) ift in bem Magiftrat; Der weiß von ihm das Necht, er foll uns Necht verschaffen!

»Ran ruft ihn ber. Er kömmt; ein ernster Rath

»Im Mantel und im Ueberfcblage, der Weise beit feines Serrn« u. f.m.

Ungeachtet die meisten dieser Fabeln und besonders die Erzählungen (benn die Muse des Berfassers bedient sich abwechselnd bald der eigentsich sogenannten Fabel, bath der Erzählung, T., Bibl. B. XXVII. 2. St. L. Alles

Allegorie und jeder andern Art von gefälliger Wahrheitshulle) von der ausmalenden, oft dramatisch schildernden Gattung sind, wo bennahe jeder einzelne Zug eine Auspielung enthält, so liest man doch auch hier hin und wieder andere, welche sich durch naive Kurze und zusammenger stellte Darstellung empfehlen. Auch hiervouglauben wir ein paar Benspiele schuldig zu sent. Wir wählen dazu, Seite 38.

# Der Ratheherr und ber Jungling.

Ein Rathsherr einer Stadt, ber täglich eine Stunde Bor ber Berfammlungszeit zur Kirche folich, Bat Gott allba von herzensgrunde Um Segen für die Stadt und fich.

Auch täglich schlich ben erfter helle Aus einer heimlichern Rapelle Ein Jungling, ber bie gange Racht Mit feilen Dirnen zugebracht.

Sang nahe ftanben bie Gebäube, Das Gotteshaus, bas haus ber Freube, Und täglich freugte fich bies Paar Das in ungleichem Dienst gleich ämfig war.

Doch feiner mußte von bes andern Wegen. Der Rathoberr fprach; ber madre junge Rann! Er fichet taglich Gott, noch eh alsich, um Segen In feinem Tempel an. Der Jungling bachte: Pfui dem Alten! Er foll auf Zucht und Sitten halten, Und geht boch niemals in den Rath, Eb er ber Wollust Sit besuchet bat. Bon gleicher Gatttung ist S. 47.

# Der Esel und der hund.

Ein Efel trabte seinen Schritt, Ein leichter Windhund trabte mit. Sie hatten einen Weg zu reisen. Pfui! spricht der Hund, du träges Thier, Ran kömmt ja nicht vom Fleck mit dir! Er jagt voraus. In weiten Kreisen Kehrt er zurück zum Esel hin, Begaffet ihn, verhöhnet ihn, Und schießt dann fort gleich einem Pfeile, Und macht sich drey aus jeder Weile.

Sie geben weit Berg auf Berg ab, Durch lange Walber, lange Triften, Der Efel immer seinen Trab, Das Windspiel immer in den Lüften. Doch dieses läuft, und rennt, und fliegt, So lange bis auf halbem Wege Es lechzend auf den Rippen liegt. Der Wohlbebächtige, der Träge, Ram an, wohin sein Umt ihn rief — Wer war es, der geschwinder lief?

Und nun follten wir dum Beweise unserer Unpartheylichkeit auch biejenigen kleinen Dachlas

figteleen rugen, welche und ben einer aufmerfie men Prufung biefer Fabeln etwa bie und ba aufgestoffen find; allein ba bie wenigen fritischen Erinnerungen, welche fich vielleicht gegen en Paar einzelne Stellen berfelben machen liefen, mehr bie bichterische Schreibart bes Verfaffers überhaupt, als bie Form feiner gabeln betreffen murben, fo wollen wir gern ein Geschäft, juwelchen bie vom Apoll, S. 64. barauf gesette Belohnung nicht eben reizet, anbern überlaffen, und eilen unfere lefer mit ben Briefen befannt gu machen, welche fich unmittelbar an biefe Fabeln anschließen, und ihnen theils burch ben mordifchen Innhalt, theils burch bie lebhaften bramatischen Schilberungen gewissermaagen verwandt find.

Nach des Recensenten Gefühle machen diese Briefe den schäsbarsten Theil, nicht blos dieses Bandes, sondern vielleicht der ganzen Sammlung aus; und er glaubt sich nicht zu irren, wenn er dieselben für eine der reissten und vermuthlich spätesten Arbeiten des Dichters ansiehet. Sie enthalten in der That so treffliche Gemälde, so seine und glückliche Beodachtungen, so viel achte Philosophie des Lebens, und das alles in einer Sprache, deren Nachdruck, Reis und Anmuth den geistvollen Innhalt dieser Briefe noch mehr erhebt, und selbst solchen Lesern empschlen wuß, welche jener allein nicht stark genug an sich ziehen wurde, daß wir keiner Berzeihung zu ber dürsen wurde, daß wir keiner Berzeihung zu ber dürsen

Darfen glauben, wenn wir ben ber Anzeige berfel-

Wenn man ben allgemeinen Con berfetben mit ähnlichen Arbeiten vergleichen will, fo wird man leicht finden, baß sie mit ben horagischen Briefen und Gatpren Die meifte Mehnlichfeit baben. Indeffen find fie offenbar mehr im Beifte Diefes Dichters geschrieben, als eigentliche Nachahmungen besselben, bas heißt: die Achnlichkeit befleht mehr in ber allgemeinen Manier, in ber Unfchaulichfeit ber Schilberungen, bem frepen Bedankengange, ben furj und fart ausgebruck. ten Bahrheiten, als in einzelnen Nachbifbungen. Die Gemalbe bes Verfassers find alle aus unfrer Belt; Die Gefühle, Die er schildert, sind gang Die Befühle unferer Zeiten, und die Beisbeit, welche er lebet, gang unserer lage angemeffen. Und eben hierinne, dunkt uns, liegt bie mahre Bollemäßigkeit und bas nazionale Rolorit bes feinern Dichters, von bem man hin und wieder fo feltsame Begriffe ju haben scheint.

Doch wieder zu unserm Verfasser. Die der ersten Briefe, welche an dem Frenheren von Frieß überschrieben sind, enthalten vermischte Betrachtungen über Glückseligkeit, und machen gewissermaßen ein für sich bestehendes moralisches Lehrgedicht aus. Dhne uns in Vergleiz chungen mit ähnlichen Arbeiten über diesen Gegenstand einzulassen, ben welchen unser Verfasser gewiß nicht verlieren würde, wellen

Digitized by Google

WIP

wir uns begnügen ben Hauptinnhalt und einige einzelne vorzüglich schöne Stellen miezutheilen.

Der erste Brief stellt, als Einleitung für bie folgenden, ein lebhaftes Gemälde der menschliechen Unzufriedenheit und falschen Schähung bes Gluds einzelner Stände in einer Reihe treffender Schilderungen auf. Wer will, heißt es S. 67.

Wer will, o feltfam Thier, o Menfch! bein Herz verstehn?

Raum laft ber alte Diogen Mit feinem Lichte fich auf einem Marfte febn, So kommt bie gange Stadt dem Tunder zugelaufen,

Und jeder in bem tollen Haufen Will ber gesuchte Menfch, bas ift: ber Beife fenn, Und jeder schwort, er fen's allein.

Ich will ben meiner Lampe Schein Rur ein vergnügtes herz erfennen (Ein leichtes Sut, nach bem wir alle rennen) Und alle scheuen mich und fliehn, Und einsam läßt man mich mit meinem Lichte wan, bern,

Und pack ich einen an, so schwört er, sedem andern

Sep mehr Gludfeligfeit verliehn.

So fagt, mo wohnt fle benn?

Und

Und nun läßt der Verfasser die verschiede, nen Stände und ihre vermeinten Unsprüche auf Blückfeligkeit vor unserm Blicke vorübergehn. Je weniger Neues sich in Schilderungen dieser Art erwarten läßt, um bestomehr vergnügt die feine Wahl der Jüge und die Leichtigkeit, mit welcher der Dichter sein Gemälde hinwirft. Man urtheile selbst!

O gludlicher Rotill! (bies ift bes Pobels Lehre) Er hat bes Furfien Gunft, ihm regnet Gold und Ehre —

Das blinde Bolf! Es fieht allein Der Treffen Glanz an ibm, und der Juwelen Schein,

Der Diener, ber Rlienten Decre, Der laufer Daar, bas vor bem Bagen fencht, Und feine bunte Bruft, Die einem Wappen gleicht. Allein das gehrende Berlangen Roch größre Gaben ju empfangen, Die Angft, mit welcher er bes Fürsten Dhr bewacht, Den Arawohn auf geheime Stricke, Den Reid ben feiner Reider Glude, Des Reindes efelhaften Rug, Den er, mit unterbrucktem Grolle, In heiffen Schwuren jahlen muß, Der Langenweile Quaal, und die fo fchwere Rolle, Durch feichten Wis und Comeichelenn Den bloben Surften ju erfreun, Und feine Launen ihm bemuthig ju verzeihn, Des hofes Dag, wenn er dem Prachte wehret,

Des Bolles Fluch, wenn er die Burde mehret, Den Undank, wenn fein Rath gelingt, Den Borwurf, wenn er Schaden bringt, Und nach so vielen Kummernissen Woch sein beschwerliches Gewissen, Das ihn, trop allen falschen Schlussen, Im herzen bennoch schuldig spricht, Dies alles sieht ber Pobel nicht.

Wer fühlt nicht wie treffend biefe Buge gemablt, und wie gludlich sie zusammen gestellt sind! Eben bieses gilt auch von ber folgenden Bemerkung über die Schähung bes Mitselffanbes. Sagt, fragt ber Dichter, sagt,

Bo ift die fuff: Mitte? Ein jeder fichet nur empor, Ein jeder glaubt, baf er am guf ber Leiter fiebe, Und ibres Reftes batbe Debe Rommt ibm als ihre Mitte vor. Der Baner lobt bes Sandwertemannes Runfle; Und ber bes Raufmanns reichere Seminnfte; Der bad gewiffe Brobt bes Pfaffen; ben entjudt Des Richters leichtes Umt, ber in bem Rathe nicht; Dem Richter fehlet noch bed Abels Ehre. Der Junfer fucht ein Unfebn in bem Beere Der Dberfte munfcht fich jum General, Der in ber ichiefen Banber Babl, Der Ritter endlich jum Migifter. Dies ift der Buniche fteter Lauf: Bom Rufter fleigt man fo bis ju bem Raifer auf, Und nie berab vom Raifer bis jum Ruffer. 4) \*) 6. 69. u. f.

Der zweite Brief schilbert die Wibersprüche der Menschen in Ansehung der Gegenstände, beren Besit von ihnen als der Innbegriff der Glückseligkeit angesehen wird. Die Einkleidung dieser Schilderungen ist eine passende Ausmalung des Horazischen

Si quis Deus, en ego, dicat, Iam faciam quod vultis.

Wie weit lebhafter und bramatischer, als ber nur zu oft ermüdende einformige Ton gewöhnlicher Lehrgedichte, durch diese Einkleidung der Vortrag an sich bekannter moralischer Beobsachtungen geworden sen, mag solgende Stelle, in welcher der Schwelger der Göttin seine Winssche eröffnet, beweisen. Sie wird im Originaf noch durch den Kontrast erhoben, in dem sie dadurch erscheint, daß sie sich unmittelbar an die Abfertigung anschließt, welche die Göttin dem, für ein sprode Schone schmachtenden Liebhaber ertheilet:

"Ja t dies verdient ein Seladon!
Ich spreche den Romanen hahn.
Selegenheit erwecket mein Verlangen,
Und mit dem Kuß ist meine Sluth vergangen.
Bas nur der seinste Wiß für Freuden ausgedacht.
Jür alle die din ich gemacht.
Ich liebe die durchzechte Nacht,
Des Rehes Lod, der Feste Pracht,
Die Gühne, wenn sie weint und lacht,

Des

Der Baulunst Stols, der Tone Macht,
Das Wagespiel, das Pferd, die buhlerischen Musen,
Den langen Schlaf an einem weichen Busen.
Mit jeder Freude, jeder Lust,
Durchsticht, o Göttin, meine Tage;
Verbeut, den Sorgen meine Brust,
Und gieb mir Schäpe sonder Plage
So wünscht ein Sohn des Epitur
Und ihm erwiedert die Ratur:

Dem muben Fleife jum Ergögen, Richt trage Tage zu befetzen, Schuf ich ber Frohlichteit Genuß. Rit Mihe nicht vermischt, gereicht fle zu Verdruß. Wie manchen flehst bu nicht nach deinem Wunsche leben

Und in der Freude Schoos umfonkt nach Freude fireben?
Ein mäßiger Gebrauch ernährt,
Ein übermäßiger verzehrt.
Soll als ein Bachanal die Jugend die verstreichen,
Um frühe siech und alt an Krücken fortzuschleichen?
Soll dich, mit Golde zu versehn,
Ein neues Indien entstehn?
Und sollen deiner Trägheit wegen
Sich hundert Hände müde regen?
Für dich ist Recht, was andern billig ist.
Will jeder solch ein Slück erwerben,
So werdet ihr in kurzer Frist
Kür lauter Slücke Hungers Kerben. a. ")

Digitized by Google

Den Innhalt des britten und letten Briefes über den gleichen Gegenstand wird man aus folgenden Schlußzeilen desselben abnehmen kannen:

»Du fleheft, liebster Fries, daß mit dem mabren Slude

Sich unfer Wefen boch noch ziemlich wohl verträgt.

Es flichet nicht vor uns jurucke, Es wartet, vor uns hingelegt.

Es hanget nicht an Gold und Stanbe,

Es fieht in beiner Macht, es wohnt in jedem Lande.

So flage nicht voll Ungeduld

Den fargen himmel an. Sey muthig es ju nehmen!

Wenn es uns beiben febit, so ift es unfre Schulb; Co bleibt uns übrig uns ju schamen. "

Die Aussührung hiervon ist meisterhaft gerashen, und in unsern Augen ein eben so gewisser Beweis von der vorzüglichen Schicklichkeit
unserer Sprache für dichterische Darstellung moralischer Wahrheiten, als von Herrn Nikolais
eigenthümlichen Kähigkeiten für diese Gattung.
Wir würden bennahe den ganzen Brief abschreiben müssen, wenn wir alle vorzüglich schöne Gebanken, oder auch nur den allgemeinen Inhalt
der hier ausgestellten Betrachtungen vorlegen
wollten. Also nur ein oder zwo Stellen statt al-

<sup>&</sup>quot;) Geite 132.

ler übrigen. Wir mahlen hierzu bie treffliche Ausschmuckung folgenber philosophischen Bemerkung:

"Es ift ein heimlich Gut, mit bem ber Borficht" Sanb

Des Lebens gangen Lauf verband, Und beffen fich im Schloff und in ber butte Der Ronig und ber Dirt erfreun; Es folget bir ben icbem Schritte, If immer mit bir, immer bein, Und großer ale bie großte Bein; Mit einem Wort: Die Luft zu feyn. Sieh jenen Durftigen, bom Alter ausgezehret. Cich auf bem barten Lager brehn. Gefchieht's, bem Leben zu entgehn, Daf er bie bittern Glafer leeret? Doch welches Gut fann er bereun? »Er, ber gebruckt von fcmeren Tagen, "Sich an der laft bes lebens frumm getragen " Mas ift es fonft, als der Genuf zu jeyn? Ich bin. Erquickenbes Empfinden! Ich liene nicht verfaumt in emger Nacht; lind der ber Welten heer gemacht, Bat queh an mich, an biefes Mich, gebacht, Und lief in feinem MII mich eine Ctelle finden. Gia Blick in feinen Ban, ein einzger Augenblid, Mit einem fieten Nichts verglichen, If ber, o Fries, nicht fchon ein Glud? Und o! wie mancher Angenblick Af uns bereits in bem Genug verftrichen; Bie mancher tommt vielleicht noch ferne ber gefchlie chen!

Ja

Ja, fturgte mich ber Lob von nenem in die Racht, Aus welcher werbend ich erwacht, Und ware meinem furgen Leben Sin einiger Lag zum Ziel gegeben, So schiene mirs ein Gluck, auch einen Lag zu senn, So wurd ich biosen Lag bem Dank und Lobe weibn. ")

Wir können uns nicht enthalten, berfelben noch folgende burch Wurde der Gedanken und Reiz des Bortrags gleich treffliche Stelle an die Seite zu feßen:

Mind ist mir außer mir geringe Macht verliehn, Steht boch mein herz in meinen handen; hier ist mein Reich, mein innrer Thron, o Fries! Mein eigenmächtig Gluck auf Erben. Ift diese Welt kein Paradies, Wohlan! mein herz soll mir es werden. hier reut ich aus, was mich verletzt, hier pflanz ich ein, was mich ergetzt.

Wie wenn der Sturm ein Schiff zerriffen, And von dem Volke, daß es trug, Ein Einziger sich durch die Wellen schlug, Der, an ein does Land geschmissen, Jur Wohnung sich die nächste Pohle wählt, Doch, eh er sie bezieht, vom heisten Durst gequalt, Umber irrt, forscht und sucht Gesalzwe Fluthen brüllen

Untrinfbar um ben Strand. In einer Pfüge Schoos

Steht -

Steht trubes Rag, bas aus ben Wolfen floß. Bergebens wagt er es, ben trocknen Rund ju fühlen,

Ein efler Graus erschüttert ihn, Und traurig kehret er nach seiner Sohle hin, Durchsucht die krummen Gange weiter. Ein dunkles Murmeln schlägt sein Ohr, Es geht ihm nach. Und siehe, frisch und beiter Epringt in der Jöhle selbst ein süßer Quell hervor. Co, liebster Fries, wenn Welt und Zeiten Dir falsches Glück und ekle Lust bereiten, Co steig in dich hinab. Entdeck in beiner Brufk Die hellen Bache reiner Lust.

Verfaumte Quellen innren Glückes; Send mir gegrüßt, eröffnet euch! Du Vorrecht eines weisen Blickes, Sefühl der Schönheit! o wie reich Bist du an tausendfacher Wonne! Dich grüßt der holde Mund der majestätschen Sonne,

Dir wacht ber flumme Mond, ber fleinre Sterne führt.

Du dahnst dich aus, wenn in bem goldnen Strale Die weite Segend sich verliert, Du sammelst dich im engen Thale, Du saufelst mit dem West, du murmelst mit dem Bach,

Du fingest Philomelen nach. Dir weiset die Natur vertrausich ihre Schäpe, Wie sie das Auge sehn, das Ohr vernehmen lebet, Erklaret dir die heiligen Gesehe Des Reiches, wider die kein Burger sich emport.

TON

Bom Reize der Natur entzücket, Der feinsten Züge dir bewußt, Verstegelst du durch treue Lust Des Künstlers Lob, wenn ihm des Schönen Wahl geglücket.

Du klopfest froh, wenn seine Hand Das Urbild traf, das Urbild überwand, Wenn gottlichschon Apoll im Marmor lebet, Auf jauberischer Wand Aurorens Wagen schwebet, Wenn treuer Saiten Schwung in Tone Tone flicht, Der stolze Tempel sich erhebet, Und wenn ein feuriges Geblicht Das ganze Reich der Phantaste belebet u. s. w. \*)

Der vierte Brief ist an ben Großfürsten Paul Petrowitsch gerichtet, und eben so reichhaltig an wichtigen Wahrheiten und trefslichen Bemerkungen, z. B. über den Gang der Kultur in Europa, über Peters und seiner spätern Nachfolgerin Bemühungen für die Größe ihres Reichs und andere verwandte Gegenstände, als diese Bemerkungen selbst meisterhaft an einander gereibet, und mit allem Reize der Dichtkunst vorgetragen sind. Wen wird nicht folgendes schöne Gleichnis, durch welches der Dichter Russlands schnellere Fortschritte, in Vergleichung mit der langsameren Ausklärung anderer Staaten, ins licht zu stellen such, gefallen?

"Mus gleicher Finfterniß ju gleichem Connen-

Durch fauftre Wege burchzubringen. Und langer Jahre Werf burch rafchen Bleif pt zwingen,

Sab Petern seine Großmuth ein. Bebergt entschloffen, rühmlich flein, Durchzog er aufgeblühte Staaten, Des Glüces Reim und Wachsthum zu errathen. Er sah, zu jeder Frucht Gedeihn, Des Baues Zeit und Ordnung ein. Er sammelte den Schaß gestiegner Künste, Und gab den Vorrath vom Gewinnste Dem schnelbelehrten Vaterland Mit weiser Vorsicht in die hand.

So, wenn im Spiele leichter Winde Auf unbefuchten Grund bes Fruchtbaums Saame fällt.

Den feine Sand in weiser Pflege balt,
So lechzet oft in der gesengten Rinde
Der zarte Zweig, durch feine Fluth erquickt,
Er schauert oft, dom schweren Schnee gedrückt,
Er blutet oft, verlett dom scharfen Burme,
Er bücket sich, befriegt vom lauten Sturme,
Und mühsem steigt zu spätem Flor
Der frummgewundne Stamm empor.
Wenn aber den gewählten Keim
Des Särtners Hand in edlen Boden senket,
Wenn er der Ruthe Buchs durch freue Stüten lewfet,

Und ihr ber Warme Kraft, ber Naffe Schleim In flugen Grad und Wechsel schenket, Sie vor der Naupe Jahn vermaber, Und ihr bes Wetters Dinberinffe, Der Sonne Brand, des Frosses Diffe, Der Stürme Sthing und Suff erspart, Dann bebet sich in reicher Rrons Die schlanke Sanle frührempor, Und kommt bem trägen Scorpione Mit ihrer Früchte Gold jubor.

Nuch Petern hat ber weit gestieute Schatten Der eignen Pstatze noch erquickt, Er hat mit freyer hand die Früchte noch gepflickt, Die sich in Gegenden, wo Phobus sanster blickt, Jahrhundette verzögert hatten. Go viel vermag ein einzger Geist, Der die Rame aus ihrem Schlafe reißt, Sie gleich zu währer Größe leitet, Des Eisers Sint um sich verdreitet, Der Welten umschafft, Licht aus alter Nacht, Und aus den Jahren Tage macht. u. \*)

Der Schluß, so haft bit wie Alcid gewählter glebt bem Briefe eine gewiffe Einheit und Ruisbung, die bas Ganze meisterhaft verbindet.

Det sunfte Brief an den Grafen Panin enthalt eine wißige Vergleithung des Staatsmannes und des Dichters, in Bezlehung auf die verkehrten Urtheile, welchen beibe ausgeseht sind, und die Herrschaft der Mode über die Kunft des einen

\* Geite 147.

einen sowohl als des andern. Die Schilberung des Einflusses der letzteren auf die deutsche Daise tunst ist zu treffend, als daß wir ihr nicht bier einen Plas vergönnen sollten:

Micht minber oft erfahrt ber beutsche Belifon Der Mobe Gucht und Aenberungen. Berfällt ein Dichter nur auf einen fremben Son. Co wird ihm Jahrelang von allen nachgefungen. Einst maren wir an nichts als Chelfteinen reich. Doeten glichen Jumeliren, Die Berfe ftrotten von Capbiren, Lorettischen Mabonnen gleich. Und plagte brauf Die Thorheit lange, Dem Frangen gleich, galant ju thun. Wie Dresbens Porcelain bog fich ber Reimer nun. Und fuchte Zierlichfeit in Tanbelen und 3mange Balb aber fam aus Albion Ein Ungewitter aufgeftiegen; Bom Migramifchen Belifen Cab man bie Amoretten fich verfliegen, Befpenftern glich ber Dichter Chor. Die nur um Mitternacht erschienen: Mit Teufeln und mit Cherubinen Umringet, brudte man in banger Deutschen Dor. Dann fecten und mit boben Compathien Die Dichter unfre Mabchen an, Bernunftge Liebe mußte flieben, Doch that bas ichone Rind, entjucte in Darmonien Dft irrbifther, als es zuvor gethan. Bas foll ich von den Barden fagen, Die ohne Treffen und burch ihr Geheul verjagen? Rom

Bom Deama? das halb froh, halb traurig klingt,. Ju andre Segenden ben jeder Scene springt, Und und durch efle Kleinigkeiten, Durch läppische Begebenheiten, Berfliegenes Seschwäß und dumme Gräflichkeiten Rur für den Dichter Mitselb bringt?« \*)

Der sechste und lette Brief ist in Knittels versen geschrieben, und scheint uns theils wegen ber individuellen Veranlassung, theils wegen des vorhergehenden ersteren Inhalts nicht an seiner Stelle zu stehen.

Wir tommen nun zu ben Elegien des Verfaffers, von welchen man fich, nach ben vorhergebenben Proben feines Talents, fcon im porque einen vortheilhaften Begriff machen wirb. Und in der That enthalten auch diese Bersuche mannichfaltige Buge berjenigen Fulle und Bilblichfeit bes Ausbrucks und Leichtigkeit ber Wenbungen, melde bie Sprache unfers Dichters unterfcheiben. In diefer Rudficht hat uns die zweite, über bie Freuden des Winters, und die neunte, das Landauth, am meisten gefallen. In den übris gen herricht bin und wieber ein wenig zu viel Geschwäßigkeit, und bisweilen ovidischer Ueberfluß; und ob man gleich überhaupt auch in ihnen die Spuren eines bichterischen Ropfs nicht verfennen tann, fo tragen fie, wie uns buntt, boch nicht genug bas eigenthumliche Geprage, burch wels 11 2 ches

ches fich bie anberen Arbeiten unfers Dichters zeichnen.

(Die Fortsetzung folgt fünftig.)

Beschreibung ber vorzüglichsten Merkwürdigkeiten der Churfürstl. Residenzstadt Dresben und einiger umliegenden Go genden, Dresden, 1782. 812 Seiten in 8. von dem Herrn Bibliothekar Daftvorf, wie er sich nach ber Zueignungeschrift genennt hat. (2 Tht.)

Déscription de la ville de Dresde, de ce qu'elle contient de plus remarquable, & de ses Environs par J. A. Lebninger, Secretaire de la Chancellerie de l'Etat géneral de l'Armée Saxonne, à Dresde. 1782. 408 Seiten in 8. (1 Thi. 8 Gr.)

resben ift unstreitig in vielen Betrachtungen eine ber vornehmsten und merkwurt. bigften Stabte Deutschlands. Lange fab man

einer guten Bofffreibung beifelben entgegen, umb auf einemat erhalt bas Publifum gwen babon, beren jebe ihren Werth hat. Wir fonnten noch eine britte anführen, Die Dirn. Johann Chris Rian Safche jum Berfaffer bat, und unter bem Titel: Umffanbliche Beschreibung Dreebens mit affen feinen außern und innern Mertwirdigkeiten, historisch und architektonisch befchrieben, bereits 1781 gu leipzig im Schwickents fchen Berlage erfchienen ift; allein ba folche noch nicht vollftanbig ift, und ber zweite Theil erft das, was die Runke und schönen Wissenschafe ten betrifft, anzeigen foll, fo tonnen wir von bies fer nicht viel fagen, weil ber weltlauftige biftorifch und topographische Theil, eigentlich nicht für unfre Bibliothet gebort. Bir behalten uns aber vor, ben Erfcheinung ber Fortfegung, weitlauftiger bavon zu reben. Doch konnen wir nicht umbin biefer Befchreibung, biefich fonftfehrmit gefchmactlofen Rleinigkeiten abgiebt, in einem Punete ein Lob zu ertheilen, namlich in Unfehung ber eingestreuten architektonischen Unmerfungen über bie Dresbner Gebaube, und ber bingugefügten fritifthen Urtheile, Die feine gemeine Ginficht von ber Baufunft verrathen, und einem Liebhaber berfelben nicht anders als angenehm fenn fonnen.

Alle bren Befchreibungen find mit einem guten Plan von ber Ctabt verfeben. Den beiben erftern ift über biefes eine Sammlung von Aufriffen ber

# 310 Daftorf, Beiffreihung

vornehmften Gebaube, und einigen Profester, bem Schloßthurme mit ben Bewitterableiter, fem Grundriffe vom Zwinger u. f. w. bengefügt. Sie machen 14 Blatter ans, unb man fann fie fomobile fonders haben, als auch bes Buch ofne die flie pfer taufen. Bop einem Orte, ber fo viel Ge benswürdigkeiten insich faßt, als Dresben, ifch ne zuverläßige Beschreibung nicht nur für Reifende, foubern auch fur bie Ginwahner, miche die Schäße ihres Aufenthalts oft am wenigsim tennen, unentbehrlich. Alle Freunde ber Kimft hegten daher den Wunfth, genauere Nachrich ten bavon zu haben. Dr. Daßdorf beruft fic flatt aller auf ben verstorbenen Ceffing, und legt ihm das lob des großen Einzigen bep, das wir, fo gern wir auch zugesteben, baf wir mais ge tennen, die wir Lessingen an die Seice stim konnen, boch ein wenig für ju übertrieben balten.

Hern. Lehningers Beschreibung hat bas Berdienst mehrerer Kurze, und wird baher viden stücktig sehenden Reisenden, zumal Ausländern, die der beutschen Sprache nicht machtig sind, angenehm und zureichend scheinen: dem sorgfältigem Deutschen hingegen, der sich genauer mit Oresden bekannt machen will, wird die andere, welche sast noch einmal so start ist, mehr Genügs leisten. Beide Schriftsteller haben die meisterhaste Beschreibung des Hrn. Nicolai von Berlin surdugen gehabe, und ihren Plandarnach gebildet, daher rilb-

pad bie große Meichfdenigkeit. Unrichtigkeiten fand bep diefer Art von Arbeiten unvermeiblich. Sie auguzeigen, gehört zum Theil gar nicht für unster Bibliothek, und man muß auch, um alles genau zer untersuchen, an dem Orte felbst fenn. Ir. Lehninger hat ein kurzes Register hinzugefüger, welches die Brauchbarkeit der Daßdorfischen Beschreibung sehr vermehrt und sie zum gessehreibung fehr vermehrt und sie zum gessehreiben Nachschlagen noch bequemer gemacht haben würte.

Dr. Daßbarf fing ber vorgesesten Nachricht ju Folge feine Arbeit bereits 1779 an, murbe aber burch bie Berausgabe ber Wintelmannischen Briefe, und andre litterarische Arbeiden, in bet Beenbigung aufgehalten. schen übergab Hr. Lehninger, ohne von jenem Borbaben unterrichtet ju fenn, fein Werf ber Baleberfchen Buchhanblung, welche es begierig annahm: jugleich aber ben Den. Daßbarfbat, wie aus einer von ihr befannt gemachten Nachsiche an bas Publifum erhellet, feine beutsche Arbeit fortgufegen. Diefer benutete bas Lehningerische Wert, erweiterte es, und vermehrte es um bie Balfte. Bas jenes in fruchtbarer Rurde enthalt, liefet man bier umftanblicher ausgeführt; er bat, wie er felbst fagt, mehr für ben eigentlichen Deutschen gearbeitet, weil er von demfelben mehr Theilnehmung an den deutschen Schafen ber Runft und Matur erwartet: theils weil die Foberung beutscher Runftrichter in Mid.

Midficht ber Genauigent, Babl, unb Bob fandigfeit immer fteenger ift. Dr. Dafbeef hat die troches Beschreibung burch tiene Anefvoten, Gebichte und Episeben zu unterbrechen, aufzuflugen, und feinen Gil, mo es fich thun laffen, lebhaft zu machen gesucht. Auslander, ber bie Sachen nicht mit bern Ange eines warmen Patrioton betrachtet, und auch bas Borzügliche ander großen Stabte feunt, wird es vielleicht vorkommen, haß ber Barf.mit feinem lobe oft zu freigebig gewesen, und minber merkwirtige Sachen zu febr erhoben, ibgleich Recenfent fich die Werlegenheit eines Autors, ber von Anlagen, Bebauben, Sammins gen te, noch lebender Perfonen, und gumal der Großen fpricht, daben vorftellet.

Die Abschnitte welche eigentlich für sunse Bibliothet gehoren, find vornamlich ber 6: 7: und Ste, weil sie von den bisbenden Runften, ben Sammlungen und Gallerien, und endlich auch von Denen handeln, Die folde in Dresben aus-Beübet haben und noch ausüben. Die Afabemie ber Runfte hat ihre erfte Unlage bem Ronige August II. im Jahr 1705 zu verbanken. heb sich aber nicht, sondern schlief vielmehr ben offer Liebe Augusts III. für die Känste fast ein, bis Churfurft Friedrich Christian ihr 1763 eine neue Form gab, fie erweiterte, und bem warmen Beforberer ber Runfte, bem Orn. von Sage Porn, die Aufsicht barüber anvertraute, burch Def

beffen Gifer fie einen fichtbaren Ginfluff in unfere Manufacturen und in Bilbung bes Befamacts überhaupt befam.

Es wird unfern lefern vielleicht nicht unangenehm fenn, ihnen bier bas Worzeichnist ber je-Sigen Mitalieber ber Akabemie mitzutheilen. 360 Dresden fuhren bie beiben arften Profesforen ber Maleren Jahann Casanova, und Johann Sienzar Schenau, abwechfelnd ein Jahr ums andre die Direction.

Professoren in der Maleren find über diefes Zosoph Roos, bermalen kaiserlicher Kabinetsmaler in Bien, und Marcello Bacciarelli, Direttor ber foniglich pohlnifchen Afabemie, auch dermalen in Wien.

Aufgenommene Mitglieber in Portraiten. Christian David Müller und Anton Graf. in ber Blumenmaleren binter Glas, Frau 30banna Elis. Wendmillern; in der Versvettib, Bernh, Belotti genannt Canaletto, lebr iebt in Warfchau; in ber Miniatur, Frau Kris derica Bacciarelli, lebt in Worschau; in Dis migtur Portrait, Cornelius Hoper, lebt in Ro venbagen; in landschaften, Johann Klengel, ein Schüler Dieterichs.

Die Professorstelle in der Bildhauertunft ff unbefest.

In der Kupferstecherkunft find die Profefforen Joseph Camerata und Joseph Canale. Aufgenommene Mitglieder in berfelben,

Digitized by Google

Ďr.

Dr. Wille, in Paris; Christian Friedrich Boetins, Hoffupferstecher, Adrian Zings, auch Mitglieb ber kaiserlichen Akademie, Jacob Schmuger, Direktor ber kaiserlichen Akademie in Wien, und Christian Friedrich Stalzel.

Professen ber Bautunft find Christian Griedrich Erner, und Friedrich August Krub-facius, beide Oberlandbaumeister. Misglieder find Johann Paul Sabersang, und Gottlob

August Bolger, Sofbaumeister.

Professor ber Antifen, Phil. Dan. Cip-

pert.

Pensionairs sind, Jungfer Soph. Friber. Dinglingerin in Miniatur; Jungfer Maria Therefia Riebelin in Delmalen; Jungfer Cas rol. Friber. Friberichitt in Blumenmaken: Sr. Carl Chrift. Reinow Hofzeichner ; Gottlieb Anton Dolft Miniaturmaler; Chriftian Gottl. Mietsch, und Gaetano Toscani, beibe Unterlehrer im Zeichnen ben der Maleren; 306. Dab. Aler. Friedrich, Unterlehrer im Zeichnen ben der Baukunft; Christian Gottl. Fechhelm, Unterlehrer im Zeichnen ben ber Maleren: Ferner Crescentius Seidelmann in ber Zeichnung; Carl Friedrich Schafer in ber Bilbhauertunft; Chrift. Gottfr. Schulze in ber Rupferstecherkunft; Friedrich Christ. Klaß in lanbschaften, Carl Christ. Rlaß, Inspetave des Aupferstich Salons; Christ. Fridr. Schus richt,

richt, Architekt, Carl Gottl. Raspe, und Sphr. Gottlob Krüger, in ber Kupferstechenkunft.

Bon ber Churfdrftlichen Bibliochet wird man in biefem Buche um fo mehr eine ziemlich ausführliche Rachricht erwarten, ba Br. Daßdorf Auffeher berfelben ift. Sie ift mertich eine ber wichtigsen in Deutschland, zumal nachdem sie durch die an sich schon großen Bibliothefen ber Grafen von Biman und Brubl ju un. fern Zeiten ift vermehrt worben. Die Angabl ber altern und neuern Handschriften wird auf 4000, und bie von gebruckten Buchern auf 130000 Banbe angegeben. Gie fteht jest fo enge, bog nicht einmal alle bequem aufgestellt werben tonnen, wird sich aber besto prächeiger ausnehmen, wenn fie in ben für sie bestimmten sogenannten Japonischen Vallast gebracht senn wird. Dr. Daße borf macht hoffnung, ein befonberes Wert über bie Merfmurbigfeiten berfelben ju liefern, bere gleichen bereits ehemals Gote herausgegeben bat. Won einigen ber erften gebruckten und mit Figuren gezierten bochft feltnen Buchern giebt Dr. Daßborf eine etwas ausführlichere Rachricht, als ba find: Ars memorandi notabilis per figures Euangelisterum; Ars moriendi; Biblia Pauperum; bas Pfalterium bon 1457. Durandi Rational diuinorum officiorum; des Ioh, lannensis Catholicon, 1440. Biblia Latina per Fust et Schoeffer, Mogunt,

gene. 1462, die Officia Cieeronis 1465. Ein mehr prächtiges als musbares Werk ist der Atlas Royal in 19 Banden in groß Folio, den König August II. in Holland, sammlen lassen, und mit 20000 Thi, bezahlt hat. Er enthäle kandcharten, Prospekte, Bildnisse großer Herren und berühmter Manner, die zum Theil mit vieler Prathe ausgemalt, und mit Gold und Silder verziert sind.

Im zien Abschnitte wird Nachricht von ben Runfigallerien und anbern mertwurtigen Cammlangen gegeben. Die wichtigfte bareinter ift, wie man leicht benten fann, bie Bemalbe-Galle ric, welche mit Recht eine ber vornehmften in Guropa genannt ju werben verbient. Man finbet freilich in Rom jahireichere Sammungen von stalienischen Meistern: allein bie in ihrer Art vortrefflichen Bilber ber nieberlandischen und beutschen Meifter sucht man bort vergebens, ober findet taum ein einzeles von ihnen; in Dresben erifft man hingegen aus allen Schulen Meifterflude an, und ben Corregio fieht man nirgends, es fep in Paris, Wien, ober Duffelborf, fo in feiner Schönheit und Brofe, ju geschweigen, daß man in feiner Sammlung fo viel hauptbifber von ihm fiehe. Den Liebhabern ift ein groffer Dienst geschehen, das ber 1765 französisch und 1771 beutsch gebrucken atalog von ber Gallerie, der vergriffen war, hier wieder abgedruckt worden; aber wie fehr werden sie bedauern, daß die

Die feit ber Zeit binjugefommenen, unten an ben Banben hingestellten Bemaibe von Rieberlanvern, 1. E. Rembrand, van der Werf, die alle ausgefucht find, und fich über 350 Stuck belaufen, nicht angezeigt worden find. Biele bine gen in ben Zimmern Auguste III. und waren feine lieblinge. Ein gleicher Bunfch wirt fich ben ihnen in Anfehung bes großen Safons in bein ehemaligen Brublischen Garten auf ber Terraffe erregen, wo fonft bie Brublifche Gallerie bing, und mobin felt einigen Jahren biejenigen Bemalls be gefchafft find, die teinen Plus in ber durfürft. lichen Gallerie haben. Gie find von guten Meis ftern, und wurden, ben einem minber großen Bors rath, eine Stelle in ber Sauptfammlung verbie nen. S. 694 wird blos gefagt, baß fie bort aufgehangen worben. Ben ben gebachten Berzeichniffen ber Gemalbe felbft, bat Br. Dafborf bin und wieber ein turges Urtheil, ober feine Empfindungen dariber ausgebruckt. Renerlich ift Die Gallerie mit einigen Gemalben von ber fest in London so berühmten Angelica Raufmann vermehrt worden.

Das Kupferstich, Kabinet hat seinen her Grad der Bollkommenheit unter August III. erlangt, und ist, durch die Aufsicht und großsen Kenntnisse des Hrn. von Heinecke, das zahle reichste und auserlesenste in Europa geworden. Man erstaumet, wenn man das allgemeine Verzeichniß der Werke ansieht, die hier angezeigtwer-

werben: so besieht z. E. das Werk der Earacci aus 8. von Raphael aus 10, von Tizian aus 5 von van Opcke aus 4. von Niedens aus iz Vanden ze, die Prospekte von England machen 20 Bände aus.

Die ansehnliche Sammlung von Antiku wird nach ihrer Anordnung, wie sie in den vier Pavissons des großens Gartens aufgestellt sind, umständlich besthrieben, und das davon bereits 1773 in groß Folio erschienene Recueil des Mardres antiques de la Galerie du Roi de Pologne à Dresde mit Recht getadelt, weil man sich, wegen der schlechten Zeichnung und Stiche der meisten, einen elenden Zegriff von den Originalen macht. Unsere Leser kennen das Worzügliche dieser Sammlung bereits aus der Abhandlung des Hrn. Casanova, die im aten Bande dieser neuen Bibliothek eingerückt ist.

Der achte Abschnitt liefert ein Berzeichnist ber berühmtesten Maler, Bildhauer, Kupferste, cher und andrer Künstler, vorzüglich von Stistung der Malerakademie an die auf gegenwärtige Zeit. Zu diesem Verzeichnisse ließen sich noch beträchtliche Zusäse liefern: so sehlen s. E. Wermuth, Bar, Stieler, der Münzeisensschneider Wifer, Silbermannte. Ben manschen sind auch kleine Unrichtigkeiten, die ben einer neuen Ausgabe zu verbessern waren; von andern kommen artige Nachrichten vor: Z. E. ven den zu früh sür die Kunst verstorbenen Bach. Cas

fandoa ist, fo viel Mecensent, weiß, nicht in London, sonbern in Benedig geboren. Bom Bilbhauer und Medailleur Dubut stehen viele Rachrichten in Bernoulli Reisen B. 1. 6, 274. und im 2. Banbe S. 221, wird gemelbet, baf ibn 1779 der Schlag auf der Gaffe gerührt, und daß er gestorben sen. Der felige Dr. von Daacborn erhält ein lob, baser volltommen verbient bat.

Gottfried Andfler, flarb 1779 als Profeffor ber Bilbhauertunft, und feine Stelle hat noch nicht wieber erfest werden tonnen. Seine meiften Berte murben im Bombarbement von Dresben verborben, er hat aber auch viel nach Berlin-und Deffau gearbeitet. Von bem Runftler Luck, ber noch im hohen Alter, und nicht in ben besten Umständen 1779 in Danzig lebte, findet man mehr Machrichten in den ans geführten Reifen bes Bernoulli B. 1. C. 273. Bon Menge wirb, nach bem Maage feiner großen Talente, umffanblich gehandelt. Da Frembe und Inlander fich biefes Buch baufig anfchaffen werben, fo hoffen wir bald eine andere Ausga. be, und alsbenn wird Dr. Daßborf allen Bleiß anwenden, um basjenige zu verbeffern, was jest unrichtig ift, bas Sehlende ju ergangen, und es fo poliftanbig gu machen fuchen, bamit feine Befchreibung auch in biefem Stude ber Nicolaifden von Berlin abnlich werbe, die burch bie zweite Muss . gabe

## 320 Observations faires pendant

gabeunenblichafferzilge vor ber erften gewoundt

### VI.

Observations sailes pendant im Voyage en stale par le Baron de R. Chambelan de Sa Majesté le Roi de Pologne. 2 Tomes, à Draine 1781. Der etste Band halt 352. und der andere 284 S. in 8. mit einigent Bignetten, welche ancise gemalte Gefüße vorstellen.

Der Dr. Baron Miesch, wie er sich am Exbe ber Zuschrift genannt hat, theist bet Welt seine Bemerkungen, obzleich ein Denischer, bennoch im französischen Gewande und, vermuthlich um ihnen in Pohten bestomehr kefet zu verschaffen. Und wie sehr ware es zu wahn schen, daß alle junge Herren aus Deutschland unit solcher Ausmertsamkeit reisenn, und mit so gw ten Kenntnissen bereichert, wieder in ihr Baterland zurück kännen. Zwar wird die Menge von Keisebeschreibungen von Itulien, welche in bet lesten Salfen bieses Juhrhunderts erschienen sind, wird hierdurch vermehrt, aber in Ausstung des ersten Theits nicht zum: Uebersuffe. Dien sind zum: Uebersuffe. Dien sind zum Kurinen Hose, wie finde Nachrichten dam Turinen Hose, wie fich bir strömisschen Staaten, von den Manlaun disten, von Genua, Liverno, Kam, Meapel, wie anderer Städten gesamulet, insonducheit hat wie der Der Bens, um den Bustand der Jandburg beführnert, auch einige Tabellen von der Aussischend Einsussen seun werden, die den Liebsabern willemmen seun werden, mitgerheilt: doch dieß sind niche Gegenstände für unste Wiblioehet. Wie haben hier bies von dem zweiten Theile zu raden, welcher den Künften gewidmet ist.

Wenn wir aufricheig unser Untheil gestehen folien, fo fcheint er nicht ben Werth bes erften ju haben. Diefem Borwurfe wird zwar einigere naffen in besn Borbericht zu diefem Theile bege-Der Berf. glaubt, eine weitlauftigere Ans sige wurde ben lehrhegierigen Reisenden nicht zur Anleitung bienen fonnen, fonbern ihn vielmehr verwirren: fest aber both jum Glud hingu, baff, diejenigen, welche genauere Kenntniffe verlangen. sin ben Winkelmann, Cochin und Volk. mann Raths erholen muffen. Bas der Verf. 1 E. von Rom fage, reicht alleufalls für ben gu, ber die Sachen im Rleinen, ober in der Rurge übersehen, und dann selbst prüfen will, Bismeilen winfchten mir aber boch eine fleine Erlauterung binpyethan. Wenn ed 3. B. van vielen Gemalde-TI. BIBL. 23. XXVII. 2 St. Œ famm-

## Observations feites pandene

sommungen heißt: "es giebt bacienroiele Blider pon Caracci, Genido Reni, Bassand ac." so hilft dieß dem Reisenden, der setzen Renner genug ist, um alle Weister zu tennen, zu wenig, menn die besten Schelenicht angezeigt sind. Auser non Blarenz, Rom und Neapel sinden sich zier keine Nachrichten. Wie wollen einige vorzägliche Bemerkungen daraus hersehen, und auch einige kleine Erinnerungen einschalten.

Bey ber Kantabe von Civolifagt der Buf, fie folle ben Abeinfall bey Schafshausen aber treffen. Wet beibe gefeben, wird gesteben, bas hier eine Borgleichung nicht mohl ftatt fündet; benn ber Rheinfall ift von ganz andrer Art. E. 26, ist die Rebe von den vielen gypfernen Kapien nach ben besten Statuen des Alterthums, welde ber große Mengs in feinem Saufe gefannnlet Man hat ums neuerlich gefagt, daß bisfe herrliche Sammlung nach Petersburg getom-Das, Mengfen ertheilte lob ift nicht üben-Sein Schwager Maron hatte batrieben. mais verschiebene Schiler unter seiner Auflicht, die ihm vom Wiener Hofe geschickt waren. ben Mufeum Clementinum, welches zur Beit ber altern Reistbefdreiber noch nicht vorhanden war, finden wir verschiedenes angemerft; bas aber boch auch schon meistens in ber zweiten Ausgabe pon Bolfmanns Reisen, und in Irm Bermoulli Anmerkungen fieht. — Im Bolvedere wird mir ber Antinops, Apollo und **Eorfo** 

Bield angefährt. Aber das gedie Weißen fields and bem Afterflum, und worthber so viel Gultes und Seichtes grifthrieben wurden, ber Lade foon, hatte nicht mit Stillfibweigen follen überb gangen merben. Die gange Befchreibung bee Dunsfieche, ber mien in ber Belt, nimme faun 3 Geiten ein, und bas, was fie auszeichnet, and was Store benetahe mur ullein eigen ift, marm lich biehartlichen Gemälde in Mofait find gang übern Im Batilan wird ein herrlicher Plas gestien, fond angegriger, welchen Mengs darinn für ben Patft Sanganelli maim muffent. Die Beit beficht der Gefchichte, die vornehmften Bige uns bet Poblis Leben in bestigreibert. Wan findet darinn die Schönheiten ber Antiken bes Mas phaels und Correggio vereiniga

Die wegen ihrer Statuen fo merchpftebige Billa Albarri wird, wiber bes Werf. Gewohan ful, noch ziernlich umftändlich beruhrt. Dari ent folgt die Sammlung des Palafes Rondins ni, welche erft in die Reihe berjenigen, bie von Reifenben befucht werben, gefommen ift. Bon bit Gallerie des Palasts Borghese, einer der vernehmsten in Rom, darinn man 1700 Drigh migemalbe gabit, beißt es, "man erafe etliche Raphaels, Caraccis, u. einige Bambocciaben dafin an. " Unter ben wenigen bie bier genannt nerben, fommt ein Albani von großer Schan. heit vor, welcher ein Fest, bas bie Diana am ih # Mymphen giebt, vorstellt; bies foll vers . muth

# 324 Observations faires pendant

muthiks das berahmne Wild von Domenichier, eines seines seiner schonsten, son, woden man einen, ale wohl schlechen Srich des Venturini har. In Palaste Rospigliosi hätten noch andre Villen, de Geberühmte Allegorie des Poussin von menschlichen leben, angesührt werden können, als erliche Douw, welcher, sest der In Werf. him gleichwohl wird er den Kennern gerade nicht von dieser Seite als vorzüglich bekannt senn, ob er sie gleich wie alles, mit großen Fleiß maier. Montagua (G. 171.) war nicht sowohl Tigiene Lehenteister, als Mitschüler der Johann Bellie mit; überdieses lebten ohngefähr um 1500. dem Maler dieses Mahmens.

S. 296, komme der Verfasser auf die Beschreibung ber Sircinischen und Paulinischen Achter, und der Sals Rogia im Batikan, da doch der Vatikan und die Gallerien Raphaels bereits S. 104, beschrieben waren.

Auf der Reise von Rom nach Reapel hatten wir gewünscht etwas von der merkwärdigen Austrocknung der Pominischen Sümpfe zu lesen, voran damals, als diese Reise geschah, gearbeitet wurde. Eine so wichtige Unternehmung hatte allerdings die Neugierde erwecken können, einige Erkundigung einzuziehen. Bes ben Unisiden üben die griechischen Stantele mein ift: der hr. Berfasser meist dem Wintele maint gefolgt, und einen bessern Juhrer komte er wohl: niche wohlen. Die Bomalbe aber oft mehr von ihm selbst.

# VIJ.

Erfurt. Miscellanem artistischen Inhalts, berandgegeben von J. G. Meusel. 1781. Cechster und Siebenter Heft.

Mir find unfern Lefern noch eine Angeige von den beiden legten Befren biefes ange-Mit bem 'fechften nehmen Journals schuldig. hefte wird ber erfte Band gefchloffen, baber bemfelben ein turges Regifter bengefügt In ber ersten kurzen Abhandlung sucht man zu bestinnnen, was eigentlich Iveal fen, und ben ju weit ausgebehnten Begriff von Nachahmung in feine Grangen zurud ju leiten. Sie ift vornamlich gegen bie von einigen neuern aufs Lapet gebracht parabore Meinung gerichtet, wilhe das Dasenn der Josale in Kunstwerken laugnen, und foldhe fogar den besten griechischen Mei= £ 3

Meifterftuden absprechen, hingesen beforg es sen alles blos Rachahmung, meil Rumftler fibonere Rorper vor fich batten Ungrund biefer Wehauptung wird tury publ lich gezeigt; und zulest kommen artige # ten über bie Bilbniffmaleren, in wie weil auch ein Joeal gulafft, vor. 2) Schreiben, einige vorzüglich mit Farben abgebruckte Rug fiche von Janinet nach französischen Meiste und einer neuen Art von Schwefelabguffen gwen Farben. Der Grund ift brauproth. Die halb erhabene Figur barauf, hell schw gelb, und hierburch, weil hervorffechenber we die Augen fallender, als auf den bisher Schwefelabguffen. Die Figur ist nicht Ang hernach erft mit gelber Farbe bemalet, fondern fe ift fo gegoffen, welches ihr bas Aufchn giebr els ob fie fo gelb aus bem brounrothen Grundie berausgewachsen wäre. hatte man boch and den Ort, wo biefe Arbeit verfertigt wird , auge-3) Neue französische Kupferstiche, zum Theil auch mis Farben, und zum Theil Diefelben von Janinet, Die bereits im porigen Schreiben 4) Anzeigen von weuen Runftporgefommen bern und Kunftsachen aus Wien; einige betrefsen mar nicht die schänen Lümste, sondern viele mehr die mechanischen, sind aber nicht minder intereffent 3. E. Forrer, ein Uhrmas eber aus ber Schweig, verfertigt Uhren, bie sich burch ihren Mechanismus alle 40 Stune ben

# Miscelancen artistischen Inhalts. 327

war von felbst wieder aufgieben. Einige berfeb. Sie fellen fichon 3 Jahre gehen. Das mare ab due Net von perpetuum mobile, worüber for for hiele bie Kopfe jerbrochen haben. Wer Pleas eines Kroatsnofficiers foll bas Geheimedl befles, aus 100 Pfund schlechter ungarischen Bolle 25 Pfund gute fpanische zu bereiten, bamie neif England gegangen fenn, und eine Ba-Schumig vongooo Pf. Stepl. erhalten haben. Dief Theint wicht glaublich, weil man eine folche Frau verenuchisch liebes felbft; in ben öfferreichiffing Staaten , wo man jest bem Handel aufzuhelfen. Pedie, Sthalten hatte, sphan ware es in die Zriunegen gekommen, wenn bas Parlement eine fo emfehintiche Summe, für eine, ben englischen Bollmunfacturen fo michtige Embedung bezahft batte. Ben ber Graffich Schonbornifchen Bematte Gallerie, beren bisher nicht in ben 234 febreibungen ber Binner Mortwürtigfeiten, gebacht worben. 5) Rachricht-von einer Samme. fung geäßten Kupferstiche von Brand, Profqfor ben ber bafigen Kunstakabemie. Andread Baper, und Albert Rette, ein paar Doforganisten in Burgburg. 7) Bon ben Lemmifchus Rlavieren in Braunfchmeig mit geperfette und fich nicht werfenben Refonangboben. : 8) Rem in Frantreich benausgetonmene Mufie. Salien:

Der fiebente Heft fängt fich mit einem Aus fache über Chobowieging leben an. Aus ber E. a. U.

Lieberftholft-follte men glauben , es widrau Buff ge jum leben, weltijes biefer Rungber fellif un fich aufgesett, und im fünften Szefe uikgestiellt fatte. Der Berfaffer winfcht, Dr. Chobodbiogo mothe es babued, für tünftige neueraffing lehrreicher gemacht haben , bag er gegeißt po uns für Shiberniffe er ju überwinden gehobes @ er folche überfliegen , fury, baß er alle fiis emin nithfaltigen Stufen, auf welchen er enbich bis ju bemjenigen Grad ber Wolltommenheit: einebe geffliegen, ben wir jost an ihn beibuitbenet auftichtig, beutlich, und beftinnnt ungegeben ball. Wir pffichten bem Berfaffer Diefes Auffages barfinn gerne ben, und glauben, bagifein ausbrer as fo gut thun tonne, ale ber Rimftier feliffe, mab eine folde Nachricht müßte um beste interiffatiete fenn, ba Br. Chobowiegen in feinen chexaften--fischen Beichnungen alle Worganger abereciff, bber vielmehr ber eefte ift, welcher bergleichen verfettigt, und gwar nicht blos verfertigt, fonbern auf eine meifterhafte Art, und mit fo wei Genie ausgeführt. v) Eine bescheibene Kruit über Chodowiezkyd. Aupfer im Göteinger Infcenkalenber von 1781. welche Henrathsantrage pon Perfonen aus verschiebenen Stanben vorftel-Wielleicht mochre es ben einigen Kritiken heisten, es ist leichter zu tabeln, als etwas ohne Fehler zu machen; inzwischen geben biese Du pfer hier ju allerlen feinen Bemertungen Unlaf. Zulest wird Dr. Chodomiegky gebesen, Diefe 306

Adage ton Liebesame affen fortfafen. Bekins being dieit ben beit henrigen Sottlifffchie Ra-Master Wicher gefchoffen ift. Michele Gen ven bier vorgeschlagenen wurden einem Riefe . ible ber feinige, reichen Stoff zu angenehmen Bilbern graden; manche aber fint and atthe thereter. fitich genung. 3) Anzeige von ben 1780. gebruckten Runfibacherp. Bir wollen wenigfiens Die Litel unfern Lefetin befannt machen, weil ber Rann amfrer Bibliothet teine weitlauftige Anzeige vavon erlautt. I. henr. Geb. Busgen, Racheichten pon Brantfurter Dunftlern und Kumpfachen, Frankf. 1780. II. Des englis fcen Gefandten hamiltons Rachrichten von Ment midleften Stietleffungen gu Dompfit ans . beite Englischen überfest, und mit Anmertungen Biglestet von Son von Mier, Marab. in i. mie villen Kupfern, III. Biernfahms biffene. Micher Bortrag, bie Gefdichte ber augspurgifchen Runftakabemie betreffenb, 2 Bogen in 4. IV. Sillerte bet aften Briedjen und Romer, fanimt einer furgen Gefchichte ihres lebens, in Rupfer gefteden, und herausgegeben von Gottl. Friedr. Riebel, Augsp. in 4. V. Joh. Leonh, Hofmanns Unweisung zur Werfertigung und jum Bebrauch bes allgemeinen Zeichen Juftruments ohne Glafer zc. Anspach, 1780. 4. VI. Engel über die musikalische Matern, Buelin 2780. VII. VIII. Bofthreibung ber Bon-Mogie, ober der Runft Schattenriffe auf eine leichte mit fiches

# 230 Sun Pak. Engels Blinft.

ne Un gu vernietskiegen; und Beschreiberg ales zu biese Absiche dienandem Courtschreibeis, in de 1780. zu Minster gebrucke, is Weie Bapfrest de. 2) Kurze Vlacheichen.

#### VIII

Beren Professor Engels Mimit.

Aus bem vierten Briefe.

ifrer Gesinnungen oft ungenwin understigen. Der Europäer, um Uchung, ben ber anbern of vollig

Da die Ankundigung von der, auf Pranguscherion herauszugebenden Mimit des hen. Prof. Engels allen Freunden der Litteratür durch die verschiedenen gelehrten Zeitungen und Lagebucher gewiß befannt genug geworden ist: so glauben wir denselben einen größern Dienk zu leisten, wenn wir ihnen, statt einer Wieber-holung, ein paar Briefe aus dem bereits vollten betwe ersten Theile derselbigen vorlegen, als worzu wir des fen. Verf. Erlaubnif erhalten. Geng unfehlbar muß diese Probe jugleich eine Er-

nigerhealther, smilliff film re Duleutpliet billt es beboulet jones. my ben hiftem Graben ber Wardenne. te fein Bagipt und Buden, bidfiens bas 13 biefer, wenn er bie tieffig Chefurche begeiche roll, verhöllt fich, und wirft fich auf fin pficht zur Eibe. -- Das Ensblichen bas uple ben ben Europäsen ist ohne Zweistel telle Adicher Ausbeuck; fondern bles eine Anspie lung auf irgent einen alten willführlichen Wieredite bermuchtlich auf den Gebreuch bei Ale mer, bie ihren Anechten nicht eher als bep ber Freilaffung ben hut geben, ben nach ellen bafenein Ginnbild ber Freiheit ift. - Der Sale und mar mill bes anders wiften. . Er feiser in Gebrauch ber Cheiften, bas Saupe pu rent ien, won bepn Stifter ihren Religion her ber dinen Borfos, tie Gebräuche bes jubischen Gas. erbienftes aufzuheine, gleich baburch angefuntigt, bag er mit unbebattem Daupt in bie Sur-

muntering für die Unterftitzung eines Wertskapi, das so viel Licht über mehr als eine Wissenstüng eines Wertskapit und Kunft verbreiten wird, Mo mit so vielem Scharffinn, Menschenkenneniss und Bestimack geschrieben ist; aber wegen ber erasoberlichen Menge erläuternder Ampfer, von dem richtigen und feinen Grabstichet des den Alleide gestochen, großen Auswahr ersodert Die Pranumeration istein Dularen, und keht die Reihnachten affen.

meingereiten bie bei ber beite gebeite forenten fer diefer Enthickel in Ball until gedell und rechteile Spriften entflichtigegefution. .... Das Berhalleit den Angefichte ifindens thrifdier; aber aufa fridglesgetriebende: Elyabett bei Perdinung, es ift ihriz Auchbernet, iber gich ant bergenden Schaam ; bas bermichigffige Mahbuif son bem Gufabl feiner eignen Mund Anummenhoit, in Benfieldung mie ben atfallen Bollfouninenfeiten bes Mubern. Die Connt 42 Aherhampt, fo mie ble: Freicht, ber Bentjung auchendennute; bafter mich ber fattere Caropin, 200 to Berehrung, quebricte, bie Angenigene ger Esten fchlagt, ober fie boch mur fches un funchtfam erfiebt. - Bieben Sie bin, Unter fichiebe ath; vergeffen Gie bie Anfpielung bes Es repåese und ben geößern Enthufenumus beellel entalers: wind es bleibt bas naturliche, des no fentiliche Zeichen der Gestimung übrig; die & miebrigung, bie Berkürzung bes Körpers. Ratifien ift diefer Ausbruck, wo ber Menfch fei ne gange lange jur Erbe ftredt, und auf fein Angeficht fallt; am fcoodchften, wo er nut eine bloße Beugung bes Haupts macht, ober wehl gar Die Beugung des Körpers, Die nicht wirflich erfolgt, burch ein Nieberhewegen ber hand nut Ich schließe, baß bieses Zeichen naanbeutet. turlich, wefentlich fenn muß, weil es allgemein ift; weil es ben allen Nationen, Stanben, Gefiblechtern, Charafteren, obgleich mit verfchiebe

Math, fring Menfehenaut; die Hochachung junk Math, fring Menfehenaut; die Hochachung junk Marubertung dabundszu ektamen gabe, dust sie damibnupe erhalbe, und ühre länge zu verhröfsem schafter. So mie ich im: Gegentheil auch keine Met, keine Menschaut wühre; bep. welchen Arrestolg das Häupt nicht erhalbe, nicht sie me: Menschluge emperifreite, und lieber auf die Auffen der Zehensträfe, um noch höher zu sche mit.

- Beitoie bat Chataller ganget Matienen ben Mutthemel'abindert, forauch ben befondere Chas voller-ber Wolchlechter und Alter, und ber inbivillenelle itbest einzelnen Dienfaben. Die mier-Chalbeitden: Brundlieftimmungen feiner moralis sage Chier emil die Gigne in Roue mit Dogge milition feines Bowpers, mobificiren feine Beffermangen mit bie Amsbruck berfelbert auf mancherin alet, ohne fie gleichmohl in ihrem Wofen gu deben. Der eine ift in ullem rafcher, ftarter, foinet; bet andre teiger, schwächer, plumper; moiber eine fibit ausbruckt, da bleibt ber andre moch unbeweglich: we ber eine vor Ungebuld ben gangen: Werper fcon um und um breht, ba foriche bie Mergernif ben bemanbern mer noch burch Mienen : ma ber eine icon ein lautes Belächter auf fildat; ba außert fich ben bem anbern nur moch ein Lächeln.

Michen Standen ift es wieder das Mimliches Sandfichlag, Auf: Ungarmung, find ben Areet von

von: Wöhlcherungen: ber Frennbilipafez: Misdie fchrodchfte, weil fie von biene Rorpertu pinne ihrer anferften Theile vereiniget ; Gie Die Mirffle, weil fie die gangen Ricper di miher bringt, und thre voom Theile unifd Die vernehmen Stanbe, ben welchen Si gur Lugend geworben , haben fich ein A was fie lebensart, Welt nemmen, aus'el ge raffinieter Dienfi- und Freundschaftsbege gen gufanimen gefest, welche alle auf bie bes fen Grade binbenten, 'ble bat jebetmalige Be baltrif nur buldfit. Die reben von Entelle wo Bergnugen febon viel gu viel ware; fiers beugen fich tief, wo fie tamm mit ber leich Beroegung bes Dauptes banten follien; für ! then in Umarmingen and, wo ber wahre Mil bruct vieliticht nur ein nicht unfremabliches: The udhern um ein paar Schritte ware. Beitestft Lon und ihre Bewegung haben benn aber wies alles das Blache, Ralte, Flüchtige, was eine fin enrliche Folge ber Dishutenbnie zwischen Boffe bung und Ausbruck ift. - Det benchmann. biefer unverderbene Sohn der Ratter, fann auf umarmen; aber er spurt bissen höchsten Ime brut ber liebe mur fibr bie Augenblicke fabres Entzikifens; etwa file ben lange entfernt gewese steu und min wieber kommunden Sohne ift Breundschaft schlägt ben ihm nur Sand in Sand, abor well es Ausbrud des Heigens ift, fo go frieht at mit voller Kraft , voller Weter. -

Die feften, das auch hier wieder ein Welenitie ins, ein Allgemeines, namlich ber Bereinis gungsteieb, als die nachriiche Bolge ber Freunda schafe bleibt, und baf bie ganze Berfchiebenheit ben ben Stanben, nur in bem Grabe, in ber Amigleit ber Bereinigung, und bann noch in els nigen Nebenbestimmungen, wie in ber Geficheit, ober Pleitupheit, Warme ober Ralte ber Art. liegt:

Auf biefes Wesentliche, biefes Nathrliche nun, welches nach Abfonderung aller Berfthiebenheit unter ben Dienfchen übrig bleibt, mußte fich meines Erachtens bie Mimit einfchranten. mit afles zu Specielle, zu Eigenthumliche fabren Richt blos barum, weil fonft bie Das terie zu unbegrangt febn, und fich weber Anfang noch Ende ber Arbeit wurde absehen laffen, fone bern vorzüglich barum, weil aus der Zusammen-Stellung dieses Natürlichen und Wesentlichen eine gang andre Art von Renntnif, als aus ber Sammlung ber übrigen Beobachtungen, ern wachsen mußte. Die lettere wurde im Bangen mur immener biftorifche Renntnig bleiben; Die et-Gere, wenn mich nicht alle Erwartung trugt, muffre fich zur philosophischen erheben laffen. Es mußten allgemeine Grundsäte konnen abstrabirt: es mußte eine Urt von wiffenschaftlicher, fiftsmarifcher Form für fie tonnen gefunden werden. Diefer Endzwed aber, falls er erreicht werden fann, murbe vereitelt ober erfebwert, weim man

# 226 hen, Prof. Engels Minif.

das Weffnellehe mit bem Zufälligen, des Allgeweine mit dem Besondern, des Ragurliche mis dem Willfalpelichen, deurheinender wiefe.

Ich laugne nicht, baß bie eine Art von Renntuiß bem Chauspieler nicht eben fo unent behrlich wie bie andre fen : aber was hinderte ibn , jebe berfelben befonders ju erlangen? Die Renntniß ber Stande und Alter - benn von ben Geschlechtern ift taum bie Rebe mehr, ba Berkleibungen felten vorfallen, und auf unfern Buhnen nicht mehr, wie auf ben alten, auch bie weiblichen Rollen mit Mannern befest find: - also bie Remniß jener und aller befondern Arten von Charafteren burch ausgebreitetern Umgang mit ber Welt; Die Renntniß entfernter Nationen und Zeitalter aus Beichichtsbuchern. aus Reisebeschreibungen. Es ware eine Boblthat, die bem Schauspieler noch fehlt, wenn je manh eine Notis von ben Sitten und Bebraue den verschiedener Zeiten und Rationen für ibn Je rasonnirter sie ware; je auffeten wollte. tiefer fie ihn in ben allgemeinen Beift ber Beiten und Wölfer hinführte: besto leichter und vollflandiger murbe fich feine Ginbilbungstraft bie Bilber entwerfen, befto treffenber fein Spiel fie barftellen können.

Ueber das Charafteristische einzelner Stände hat fin Lichtenberg Betrachtungen angefangen, die ein jeder wird fortgesest wünschen. Erschepfen pfet zwar wird dieset scharssinnige und angenehme Schriftsteller seine Materie nie; aber schon Bortheils genung, weim er nur den Beobach-tungsgeist mehr erweckt, der ben uns in Wissenschaften und Künsten noch immer ein wenis schlummert.

## Mus bem eilften Briefe.

Bir haben ben noch unintereffirten unthatigen Menfchen betrachtet. Der intereffirte, ber in Thatigkelt gefeste ift es entweder mehr mit feinem Ropfe ober mit feinem Bergen. In bei. ben Fallen ist Ausbruck. Er überbenkt seine Sandfungen, feinen Zuftand; finnt über bie beften Mittel jum Endzwecke nach, erinnett fich, unterfucht, rafonnirt. Der Ausbruck ift bier mehr oder weniger lebhaft, nachbem ber Bewes gungsgrund ift, ber bie Thatigfeit veranlaft. Wo blos der ruhige Wahrheitstrieb wirkt, der nur Erkenntniß fucht, ober wo bet gange Zweck des Bestrebens ein angenehmes Spiel ber Einbildungstraft ift; ba ift ber Ausbruck fchmacher, gemäßigter, falter, als wo ber Ropf im Dienste bes Bergens arbeitet; als wo bas wirkliche Beste bes Menschen, fein Bobl und Bebe, ober was die leidenschaft ihm als Wohl und Wes be vorfpiegelt, in Betrachtung fommt; ein hamlet in feiner schrecklichen, ihm unerträg. lichen Lage auftritt, und Grunde für und wider 17. Bibl. 23. XXVII, 2. St.

ven Selbstmord abwägt: da zeigt sich srentst ganz ein andrer Ausdruck, als wenn der Kallen Woralist über den nämlichen Gegenstand, uter als Angelegenheit des Herzens, sondern als Andelsen des Berstandes, grübelt. Indessen Judies Interesse eine Bahrheitstrieb für sich selbst ein sinfes Interesse eine Allegen. Phythagorad opfern den Musen eine Herasses erfunden hatte, der nach jest seinen Nahmen sührt: und Diodocus Aronus starb vor Aummer, weil er die Melektischen Schlingen des Stilpo nicht sogleich hatte lösen können.

Das Nachbenten, bas Rasonnement, b im Schauspiele vorfommt, geht fast immer wie Empfindungen bes Bergens, von leibenfchafte aus: und biefe Leibenschaften muffen bem Com fpieler, wie den Ton, so auch bas Bebehrbenfpiel im Allgemeinen angeben: pon ihnen erbat es feine nabere Mobifitation, feinen bestimmen Grab ber Barme, feine mehr ober minber mete Eirten Abfage und Uebergange. Da biefes We fonbre aus bem Eigenthumlichen jeber Leiben schaft geschöpft werben muß, wovon ich funftig su reben bente; fo halte ich mich hier blos an Das Allgemeine, und betrachte ben Denfer, ben ich aufweten laffe, als talten philosophischen Denter, ber an ben Gegenstänben, welche ibin vorfchweben, tein besonderes, genauer bestimme ses Intereffe findet. Daß ich alle ben biefer innern

Mett Thatigfeit vorkommende Ausbrude er-Schöpfen follte, ware unmöglich: nur hier und in greife ich eine Beobachtung heraus, nach betein Muster sich ihrer mehrere werden machen inffen.

Das, wogegen bie Schauspieler in nachbeng tenden Scenen, und also besonders in Monolog gen, am meiften funbigen, ift bie Regel von ber Analogie, die man in der Ratur fast durchaus wird beobachtet finden. Salluft fest, unter bie-Charafterzüge des Catilina, auch feinen balb fchnellen balb langfamen Bang, und leitet biefe Ungleichformigleit bes Ganges von ber Unrube eines Bewissens ber, bas er burch so viele Schandthaten, und befonders burch einen bet Abredlichsten Meuchelmorbe, befleckt hatte. habe nichts wiber biefe Erklarung; aber ich glaube, daß die großen und gefahrvollen Entwürs fe, womit Catilina wider fein Baterland. Comanger ging, biefe Erscheinung eben sowohl haben hervor bringen fonnen. - Bo ber Menfch feine Ibeen leicht und offne Unftof ente widelt, ba ift fein Gang frener, finneller, mebe nach einer ungeanderten Direction bin: wo bie Folge ber Ibeen schwurig ist, ba ist ber Gang langfamer, gehinderter: wo fich ploglich ein wichtiger Zweisel erhebt, da wird er gang unterbroben, und ber Menfch fleht flille : wo die Segle wifchen verschiedenen Ibeen schwanft, überall Sinternis und Bedenklichkeit findet, jebe Reibe nur

war bis auf einen gewissen Punkt verfolgt, use bann in andere übergeht, aus ber sie wieder in weber in weue ausbeugt; da ist der Gaug unordeuglich, ungleichförmig, halt keine bestimmten Directionen mehr, durchschneidet und durchkreuzt sich unst mancherlen Art. Eben daher der rogeliest Wang ben allen den Gemüthsbewegungen und Leidenschaften, ben denen dieses ungewisse Schwanken zwissen vorfammet; am mehften ben der innern umhertreibenden Gewissenstell, die sich ketten möchte, und nirgends Inner und gund Mittel sindet.

Eben fo, wie mit bem Bange, verbalt es fich mit bem Spiel ber Bande: es ift leicht, gehindert, frey, wo die gange Entwickelung ber Ibeen gut geht, und fich eins aus bem andere ohne Schwurigfeit ergiebt; es ift unruhig, unregelmäßig, bie Bande greifen umber, machen bald biefe, bald jene Bewegung, nach ber Bruft bin, bem haupt bin; bie Arme werben in und auseinander gefaltet, wenn bas Machdenten in feinem frenen Strome gehemmt, und in alle band fremde Ufer abgeleitet wird; entftebt aufeinmal eine Bebentlichfeit, eine Schwürigfeit, fo leidet bas gange Spiel einen Stillftand; bie ausgestredte hand wird in sich zusammen und an Die Bruft guruckgezogen, ober bie Arme werben in die Lage ber Unthätigkeit übereinander gefaltet. Das Auge, bas mit bem gangen haupte, wo Das Machbeuten gut von flatten ging, fich nur leicht

leicht und fanst bewegte, Wer wo die Seels von: Idee auf Idee verschlagen ward, bald in diesen bald in jenen Wintel umber ierte, sieht nun stave vor sich hin, und das Haupt schlägt sich zurück, oder hängt vorwäres, die nath dem ersten Ansstaunen des Jweisels, wenn ichs so nennen darf, die gehemmte Thätigkeit wieder sordgest.

Fossen Sie, um bas Analoge des Gebeffebenfplels noch beurlicher zu erfeinen; ben alten Milto ober Statens in Gebanken, wo fle fich" finftellen, um ein bequemes Mittel ju ihren 216fichten zu ersinnen. Gie wollten gerne ber Cas milla ihren Brautschaß auszahlen, ohne bem verfdwenderiften Bruber berfelben merten gu'lafe fin, daß von bem baterlichen Gelbe wohl noch Borrach fein muffe. Die Sache ift schwer, und fie fteben eine gute Beile ba, glauben ctwas gefunden gu haben, und gebens Togleich wieber Befest, ber alte Philto batte, ba er feis ne erfte Idee verfolgte, mit vorhangenbem Saupte ba geftanben , bie Urme in ber Gegenb ber Bruft gufammen geschlagen, ben Blick gur Erde gesente, auf bein linken Juffe rubend, und mit dem Rachten vorgreifend; so ist alles zu wetten, baf er ben bem zweiten Rachbenten biefe Stellung danbern werbe. Bielleitht fest er nun die Banbe in Die Seite, ober richtet bas Saupt auf , und fieht mi bie Wolten , "als ob 'er win oben berab holen wollte, was er unten nicht 2) 3 fant:

fant : ober er nimmt auch durchaus Bie gefehte Stellung, legt bie Banbe auf ben Rich den in einander, fchlagt bas Saupt, beis: ## psendets hing, in ben Nacken, zieht ben linden Fuß jurud, und ruht auf bem Rechten .... Sie muffen biefe und abnliche Abanderingen & bemerft haben, wenn ber Nahme einer Die sichen gesucht ward. Die nämliche Acticibe fie balt ber Rorper nie, wenn innerlich bie Bien ten umfehen; war anfangs ber Kopf nach ter rechten Seite gerichtet, so brebt er fich jest med ber Linken. Doch mischt sich vielleicht in bieff analoge Gebehrbenspiel, schon viel Absichalitä Wer feine innern Ibeen veranbern m ber thut wohl, daß er auch die duffern Einden verdndere, mit benen er jene fcon gu febr i Berbindung brachte, Unbere Gegenftanbe, an bere Gebanten! Ein beruhmter Gelehrter batts bie Gewohnheit, sobalb es in ber einem Ecte bes Zimmers nicht mehr fort wollte, fein Lischen au nehmen, und in eine andre zu laufen.

Ich gab Ihnen, wenn Sie fich noch erfennern, einen zwiesachen Grund des analogen Gebehrbenspiels an; \*) Der erste lag in dem ger heimen gegenseitigen Einfluß der Karen und dunkeln Iveen in einander; der zweite in dem Triebe der Seele, ihre unfinnlichen Iveen auf sonne liche zurück zu führen, als simuliche zu fingiren, wenigstens an simuliche zu fetten, und in dem der ber

<sup>&</sup>quot;) In bem neituten Billeft.

ber eutspeingenben Inflinfte, ihre eigenen un-Muntichen Wirfungen, sobald sie lebhafter werburd figurliche forperliche Beranberungen wachzubilben. Dieser Inftinkt ift überall um verkeundar -- Benn Hamlet die Ursache entbedt bat, warum ber Selbstmorb ein fo be-Deutsicher Schritt fen? fo ruft er aus: "ba, ba liegts! " und in bemfelbigen Augenblick bewegt en ben Binger vor fich bin, als ob er außerlich mit ben Augen gefunden hatte, mas er boch ins mulich mit bem Scharffinne fanb. -Sear fich bes schandlichen Undanks feiner Toche the eximent, womit sie in einer so sturmischen Racht fein graues haupt Wind und Wetter Phois gaben, und er benn auf einmal ausruft? no hier auf biefem Wege tomm ich jum Babumis; ich muß ihm ausweichen; nichts mehr "Davon!" fo ift ba fein außerer Begenstand, von bem er Blick und Körper mit Abschen verwenden burfte, und boch wird er sich von bed Seite wegbreben, gegen bie er gerichtet war, wird mit verwandter Sand bie unangenehme Era innerung gleichfam von fich floften, jurud fchena den. Benn ber emporte Albrecht in ber Scone mit Thoringer fagt: "Sal verdammtes "Unbing; eure Chre, eure Fürftenpflicht!" fo wird er nach bem heftigern Ausbruck: Bers Dammtes Unbing! die Begriffe, beren Nichtsa wurdigfeit ibm fo einleuchtend fcheint, in halb verwandter Stellung, aus offner flacher Sand, 204 unb

und mit einem unwilligent Nucke, bem einem bigen Alten gleichfam vor die Filse werfen. Doch Sie werben schon von selbst bet afmlichen Beobachtungen mehrere machen. Whitelies staufbringende Ideen sibläge man mit hin und fabrender hand gleichsam juruck, als ob mannen beschwerliches, hartnäckig wiederkehrendes Sielen zu verjagen hätte.

Durch ein abnliches Spiel ber Einbildu traft fubstituiet die Seele ben ihrem inneredin fchauen und Borchen, wie ich es nennine will biejenigen absichtlichen Bewegungen , bie iffin That nur ben bem Befchauern fichtbater Sin ftanbe, ober bem Sorchen auf aufre Coest was Der Blid wird ben bebeutenben feinen ren. Punften ber Unterfingung gesthärft, bie Augubraunen werden nach ben Mafenwinkeln hemmit. gezogen , daß bie Stirne voll galten , unb bas Muge, welches fich noch überdieß jum beffern Conentriren ber lichtftrahlen verengt, in einen tiefern Schatten guruckgetrieben wird; nicht bers, als ob ein Begenstand von großer Zeinheit, ober in weiter Entfernung erkannt werben follte. Der Zeigefinger wird vor die gefchloffenen Lippen gebracht, als ob man fürchtete, burch bas Geplauber ber unwichtigern Joeen an Beobach tung ber wichtigern verhinbert zu werben. Berabe das "Wart!" ober "Stille!" was oft im Selbfe gesprach, wenn man auf einen wichtigen Begen-Kand ober einen bebeutenben Zweisel triffe, auch bie

de Lippen fagen. Oft wied auch ben Beigofieger zwischen die Augenbraumen vor die gerunzeite Stiene gelegt, als ob ber Punft, wohin fich bie Aufmerkfamteit zu wenden bat, follte angewich fin, festgehalten werben. - Diejentge Pantomime, Die bem innern Denten, Erinnern, Untersiechen wirklich biens, ist bas Berftistießen ber Sinne, bas Werbeden ber Angen mit ben Sinben, bas Berfchlepern bes gangen Antlifes : Binn Die innere Berrichtung geht dum fo beffer von flutten, je weniger außere Storung ba fft. Da her fuchen ber Rummer, bie Liebe, alle nachbein tenben Leibenschaften bas Dunkel ber Balber, und bie Eule ift ber Goteln ber Beisheit beitig, weil fie in Ginoben wohnt, und um Mitterundie medit, u. f. m.

### ·IX.

# Bermischte Rachrichten,

Aus Deutschland,

Deipzig. Der Frenherr von Zedlig, Königk. Preuß. Staatsminister, ein Herr, dessen Sifer, Künste und Wissenschaften zu ermuntern und zu befördern, eben so groß ist, als seine mic.

Bem feltiften Schinnack verbumbene Gelehrfan. feit, bat unferm berifomten hrn. Rath Moletting feinen Benfall über feine beutsche Sprachlehre burch das Geschent eines schönen Dejeund Service von Berliner Porcellain, Schwerz in Schwarz gemalt, bezeigt, beffen Befcbreibung, wegen ber vortrefflichen Erfindung und herrlichen Beichnung bes Den. Meile, bier eine Scelle verbienet. Es besteht basselbe aus einer Schüssel. Raffeelanne, Theetopf, Milchfanne, Buderbet 1) Die Schuffel. Ein Fraum mat Taffe. ginner, mit ber Unterfdyrift maudaryaryn, bit Erziehung, balt in ihrer Linken, bie Mittel ib ver Runft: Leper unt Bagel; in ber Rechtm. thes Endswecke: Krang, Aehren und Fullhern. In ihrem rechten Juße liegt ein behauener Stein, mit ber Infdrift: yrade cauror, weil Gelbfte estenntuiß ber Brund aller, burch Erziehung er Die Raffertanne. langter Renntnif ift. Muster der Lehrart. 2) Sofrates spriche mit Menon, (einem reichen Theffaller,) und um ihm zu beweifen, bag alles lernen nur Biebererinnern fen, ruft er einen von beffen Stlaven auf, zieht ein Quabrat, und bringt durch Fragen son thm heraus, baß ein noch einmal fo großes Quabrat, als ein gegebenes, aus ber Diagonallinie bes gegebenen gebildet werden muffe. Die Scene ift aus Platons Gespräch: Me baber bie Unterschrift Hatwoo non: 3) Sofrates begegnet bem Meror. jungen

gen Temphon, balt ihm ben Stock vor, und page, wo man Eswaaren taufe? Jener beantwortet es: Aber wo werden die Menschen ebel und weise? Tenophon flust: "Komm mit und krne es!" Aus bem Diogenes laertius in Eenophons leben. Der Theetopf. 4) kyturg. idet auf bem Martte feinen Burgern bie Macht der Erziehung burch zween Hunde, woven, bir eine, ein Jagbhund faul, ber Reinere bingegen jum Jagen erzogen war. Beb ber bingefesten Schuffel mit Freffen, und bem losge. laffenen Safen, fällt ber Jagbhund über Die Schuffel ber, und ber Rleinere verfolgt ben laufinden hafen. Hautagens wege ward ayeryeas. Der Centaur Chiron unterrichtet ben jungen Achilles in der Rrautertunde, in Rriegeabungen, und in der Lonfunft. Dier finmt er ihm his lener. Aproddwns Agyorautika. Dig Milchkanne. 6) Kyrus, als Kind in einer: Schule der Gerechtigkeit, mußte in Gegenwart bes lebrers ben Gall entscheiben, wo ein großer Knabe, der ein fleines Gewand hatte, einem Rieinern, beffen Gewand groß war, mit Gewalt einen Taufch abgezwungen hatte. Da er ente fcied, daß der Laufch bestehen tonne, bestrafte ihn der lehrer, weil er nicht über das Passende, fonbern über bas Recht entscheiben follte. Zeroforres uvegwardere, im 1. 23, 7). Ein Spartaner zeigt feinem Sohne Die Abscheuliche feit bes Trunts an bem Bepfpiele betruntener **B**flo

Stlaven. Entutg hatte bas befohlen. G. Die Zuckervose, Πλεταεχε Λυκεργος. Starte beenaturele. 8) Achilles mußte fic, als ein Mabchen verfleibet, unter bie Löchter bes Königs Enkomedes verbergen, bamit man ihn nicht jum Zuge nach Troja mitnähme. Mys fes fpurte ihm nach, und brachte als Rauf mann allerlen Rofibarteiten, und barunter auch Waffen ju Enfomedes Fraueristminern. Achilles greift fogleich nach ben Baffen, und als ploblich, auf Ulpffed Wink, braußen bie Trompete ertont, fabrt et auf, um bem Schal ler jugueilen. Go zeigte fich ber frub gebilbete Helb. (S. fein Bilb 5.) 9) Gerkules am Scheibewege: bie Tugenb, mit Minervens Selm geruftet, rebet mit ibm, und bie bingefinfene Bolluft winkt ibm. Zevo Partos Anourмата Быкратьс. Die Tasse. 10) Denio-Ahenes, um bie Fehler feiner Ratur gu bezwingeu, übt fich im Lautreben am Ufer bes Dec res im Sturm, und nimmt baben noch Steine 11) Die in Mund. Πλεταςχε Δεμοσθενης. Unterschale. Milon aus Kroton abte fich Edglich ein Ralb zu tragen , und fo trug er endlid) einen Stier: Στεαβωονος γεογεαΦικα.

Cbendafelbft. Mit bem etsten Supplemente ju bem Berzeichnisse aller Annftsaden ber zweiten vermehrten Ausgabe vom 3. 1780. in der Roftischen Kunfthandlung, if, feit

seit nur verstoffner Ostermesse 1782 zugleich gebruckt, und in dieser Handlung unenkgelblich ausgegeben worden:

Sammlung von Statuen und Ziguren, Gruppen, Buften, Bas, und Sautreliefs, akademischen Stücken für Künstler, Wasen, Consolen w. über antike und moderne Originale in Gips geformt.

Perr Roft rabut, mit bem lebhafteften Befühl ber Dankbarteit, in bem wohlgeschriebenen Worberichte, die Gnade, welcher ihm der Churfurft , zu glacklichem Fortgange beften Absichten fur bie Beforberung ber Runft; ju murbigen geruhrt bat : zeigt an , wie . Die vielfältigen Beweife bes hochften Schukes, welchen Ihro Churfüsstl. Durcht. Runften und Biffenfchaften verliehen, neuerlich fich baburch vermehrten, bag Gie ibm bie Werte ber Runft des erften Ranges von Statuen und Buften aus Ihrer Antifensammlung abzusormen anvertrau-Mit Beziehung aufs Bewuftfepn aller ten. Renner erinnert er, welch ein Schas antifer Marmor in Dresben aufbehaken wird: bag es der beträchtlichfte in Deutschland ift und, außer Rom und Floreng, felbft teine Stadt Italiens bergleichen aufzuweisen hat. Mit Recht freut er sich berauf ihn und alle Runstfreunde wirkenben Gnabe, die für fein Unternehmen bie größte Empfehlung ift. Gie verbindet ihn auf immer zur lebhaftesten Dantbarkeit, und fodert ihn auf,

auf, die vorsichtigste und edelste Anwendung be von zu machen.

Es find, in allem, 25 Abgüffe von 16 Site tuen, 2 Gruppen, und 7 Buften, welche, vors Erfte, aus diefer Sammfung genommen, uns ju Rauf ausgeboten werben burften. Sie mathen im Bergeichniffe ber Antiet Abguffe ben Anfang. Die bren großen Berfulanischen Matre nen, welche als bas Borzüglichfte und Einzige, was unberfehrt unter ber Menge aller mit ihnet verftinitreten Werte ber Runft gerettet worben, bekannt sind, steben oben an. Bep ihnen und allen barauf folgenben ift, außer bem Dabmen und Maafe eines jebem, die ihm, in bem ju Dresben 1733. herausgekommenen Recueil des Marbres antiques qui se trouvent dans la Gallerie de Dresde, gegebene Mummer ange zeigt, welcher eine turge Beschreibung folgt, worinne Winkelmanns, Cafanovas, und anberer Antiquare in ihren Schriften barüber gefälls te Urtheile angeführt find. Die größte ber bren Matronen ift 85 Boll, jebe ber kleinern 75 Boll hoch: Agrippina 96 Boll, im Recueil D. 35: Mercur 120 Zoll, M. 1211, Benus 60 Zoll, M. 28: Tuccia 63 Zoll, M. 56: eine Bacchante 72 Zoll, M. 21: Antinous 60 Zoll, M. 40: ein junger Faun 72 Boll, M. 16: Gilen 60 **Boll**, N. 12: Meleager 66 Zoll, N. 431 Rymphe der Diane 60 Zoll, N. 70: eine Bacthante 50 Boll, M. 42; ein junger Bacchus 50

50 Zoll, N. 37° Eupido 52 Zoll, N. 127°: Eupido und Psyche 54 Zoll, N. 132°: Benus, Eupido und Psyche 60 Zoll, N. 17. — Die Büssen sind: Kleopatra 30 Zoll, N. 152°: Justa 28 Zoll, N. 165. 5°: Faustina 22 Zoll, N. 165. 1°: Commodus 31 Zoll, N. 172. 5°; Phyrrhus 25 Zoll, N. 147. 1°: Antonia 31 Zoll, N. 165. 3°: — Caligula 25 Zoll, N. 162. 3°

Noch ist eine außerordentlich schone tolossale Statue dieser Sammlung, des Aeskulap, der vollkommensten, die von diesem Gotte vorschanden, unabgesormt: ein Wert griechischen Schls, über alle von ihm in Rom ausbehaltenen ethaben; zu dessen Erlangung Hoffnung gegeben wird, wenn genug Kunstliebhaber, durch eifriges Verlangen darnach, den damit verbundenen Schwierigkeiten wossen begegnen helfen.

Welcher Käufer wird, wenn er durch Prafung versprochener Billigkeit der Preise überzengt: worden, nicht einem Manne den zu erwartenden Bewinn gonnen, und gern selbst zu Beforberung einer so guten Suche bentragen wollen.

Besonders ist baben anzumerken: daß Ir. Rost diese gnadigste Erlaubniß, in der preiswurdigsten Absicht: die Vortheile des Kunststudiums nicht nur in, sondern auch außer den Churfürstlichen Landen zu vermehren, mit der bittigen Einschränkung, erhalten: ben Verdusse-

rung

rung jeben Eremplares vorzuglich barauf zu fo ben baf es in die Sande folder Runfvereiner komme, mo es für allem Migbrauche und Madformen gesichert ift. Darum versichert er die richtigft: feine Pflicht baben fo ftrenge ju erfatlen, baß tein Einziger, wer es auch fen, und welche Preife er auch biethen moge, biefe State erhalten wurde, sobald bie geringste Absiche eine ges Migbrauches baben vermuthet werben konne.

Berlin. So wie Br. Robe feinen Ruffin in der Maleren burch bie großen Altarbiditer, bie er in auswärtige lander ift unter ben Banben fet, immer mehr verbreitet, fo gefchieht foldes niche me niger burch bie Vermehrung ber rabirten Bidt ter, von benen er ift eine neue Folge, aus der beutschen Woschichte liefert. Es find beveits das von 6 große Blatter erfchienen, beren Bufarmmenfe Bung bie Bewunderung und ben Benfall aller Renner Der Inhalt ist folgender: 1) Bertperbienet. mann befielt Barus Baupt bem Marobod en 2) Bonifacius haut in Beffen einen bringen. Opferbaum um. 3) Der entführte junge Raifer Beinrich IV. fpringt aus dem Schiffe. bolph, Gegenkaiser Seinrich IV. verliert im Eref. fen den Arm. 5) Raffer Friedrich L ertrinft 6) Ein Robler befrent ben geben Seleucia. ranbten fachlifden Dringen.

Ru Michael folgen noch 6 Blatter mit folgenden Worftellungen. 7) Die Gothen bestürmen Rom. 8) Edler Abjug ber Beiber ans Beinsberg.

berg. 9) Heftrich ber towe hat die Wenden gebemuthiger. 20) Der junge Prinz Konrad wird enthauptet. 21) Raifer Rudolph I. nimmt die Huldigung von den beutschen Neichsfürsten and 22) Bogislav X. Herzog von Pommern, wehrt sich tapfer im Seegesechte.

Leipzig. Gellert und Sulzer, um Deutsch. land hochst verdiente Danner, und im leben Areunde, haben von dem ruhmlich bekannten Buchhandler, herrn Reich, auf seinem land. gutchen ju Gellerhaußen, ben leipzig, ein gemeinschaftliches Denkmal freundschaftlicher Lies be und Dankbarkeit erhalten. Es ift ein befrangter Afchenfrug, bem Palmen und forbeern, unter einem aufgeschlagenen Buche, gur Geite Er fteht auf einem fanalierten Bilber-Ruble, an beffen einer Geite Bellerte, an bet andern, Gulzers Medaillon, in Lorbeerlaube, angefnupft ift; vorn lieft man: Gellert unb Sulzers Andenken, gewidmet 1781. und in dem obentiegenden Buche: Durch Weisheit und Tugend unvergeflich. Diefes Wert, bon Defers Erfindung, in fachfischem Marmor ausgeführt, fieht, unter babylonischen Beiben, auf einem mit Epheu und Rofen bepflangten Su gel. Rach einer vortrefflichen Pinfelzeichnung des Erfinders von der mit dem Denkmale fich auszeichnenben Partie bes neuangelegten Bartens, hat Br. Gepfer ein Blatt rabiert, wels M. Bibl. B. XXVII. 2. St.

Des nicht verkauft wird, sondern Hr. Reich blos, jum Andenken ber Berewigten, ihren und seinen Freunden, oder Kunsksammlern jum Bagnugen, verehrt.

Augspurg. Von ben, aus hundert Ansichten und Gegenden an der Donau, von Anton Christoph Gignoux, auf seinen Reisen von Augspurg nach Wien, zezeichnet, und von Johann Michael Fren, Maler, in Kupfer zw birt, die wir unlängst angekündiget haben, sind die ersten vierzehn Blätter bereits erschienen, und verdienen ben Benfall der Kenner.

Bon bren Monathen zu bren Monathm wird ein heft von zehn Ansichten erscheinen.

Um die Zahl der zu machenden Abdride zu bestimmen, und um sich nicht einem zu großen Berluste auszuseßen, hat man nothig gesunden, dasselbe auf Pränumeration herauszugeben. Dian bezahlt also den Empfang der ersten dien ziehn Ansichten, auf sichen Baster Papier in länglicht 4. gedruckt, 2 fl. 24 kr. wovon die Hälste die Pränumeration auf das zweite hest ist; den Lieferung der sechs lesten Ansichten die ses Hestes pränumerirt man i fl. 12 kr. auf das dritte, und so fort, dergestalt, daß alle hunden Ansichten auf den mäßigen Preiß von fl. 12—
zu stehen kommen. Die wenigen Eremplare, welche außer der pränumerirten Zahl abgezogen

weeben barften, werben nicht anders als bas Heft für fl. 1. 30 fr. erlaffen.

Diejenigen, welche für das erste Heft bereits fl. 1. 30 fr. bezahlt haben, und sich die folgenden auch anschaffen wollen, pranumeriren nur
54 kr. auf das zweite Heft.

Die auswärtigen Aufträge werben an heren G. E. Rohm, am Schmiebberg Lit. C. No. 142. gerichtet, und Briefe und Gelber franfiret.

Ben biefem, wie auch ben bem Herausgeber Hern A. C. Gignour, am vordern lech Lic. A. No. 484. wird diesfalls eine Nachricht gratis ausgetheilt, die auch das Verzeichnis der vorgestellten Unsichten und Gegenden von der Donau enthält. Die vierzehn, die wir bereits wer uns haben, sind folgende:

1) Die Brücke über den kech ben dem Stadte iche Rhein.
2) Gegend und das alte Schloß Rendurg.
3) Gegend oberhald Neuburg.
4) Gegend ben Neuburg.
5) Eine Mühle unterstadd Neuburg, erste Gegend.
6) Eine Gesynd unterhald Neuburg, zweite Gegend.
7) Ein Theil von Ingolstadt.
8) Eine Gegend mit Klausur den Stebberg.
9) Stebberg.
11) Bohburg.
12) Hinum und Herum.
13) Schloß Wackerstein und Gegend.
14) Erste Gegend oberhald dem Klosse Weltenburg.

 $\mathfrak{Z}_{2}$ 

Eben biefer Maler Joh. Mich. Fren hat ein großes und sehr brav radirtes Blatt, eine tandschaft nach Ruisdal geliefert, und uns um so viel angenehmer dadurch überrascht, da es das erste war, was wir von seiner Hand sahen, und viel noch auf die Zukunft verspricht.

Ebend. Wie fehr man fich bier beeifat, ben alten Runftruhm biefer Stadt ju erneuem, sieht man aus ber britten Nachricht an bas Augspurgische Publikum, Die bffentliche Ausstellung verfchiedener Runftarbeiten und jährliche Austheilung der Preise ben deral: ten Stadtakademie, und der mit berfelben ju Ermunterung der Kunfte verbundenen Privatgesellschaft betreffend, 1782. Anbet darin, fo wie in ben zwen vorgangigen Machrichten, eine Rechenschaft, was bafelbft fit bren Jahren jum Beften ber Runft gefcheben, nebst einem Verzeichniffe ber jungen Runfler, bie ben Preis in verschiebenen Arten von Zeichnungen, in ber Maleren und in bee Architeftur'erholten, ingleichen auch eine Nachricht von ben Runftfachen felbst,

Ferner erscheint von J. F. von Gog, aus Hermanstadt in Siebenburgen gebürtig, eine Anklindigung einer zahlreichen Folge leidenschaftlicher Entwürfe für empfindsame Runst: und Schauspielfreunde, auf 16 Setten in g. Diese Folge soll nämlich in einer Rei

Melhe von Zeichnungen bramatischer Scenen, welche sich auf 160 Aupferblätter belausen,) nach Hrn. Bürgers Leonardo und Blandine bestehen. Sie werden in groß 8. und der Text auf Schreibpapier mie Wignetten verziert abgebruckt, und die Liebhaber, die darauf subseribiren wollen, bezahlen einen kouisd'or zu 11 st. Konventionsmungs gerechnet, dagegen sie sich die besten Abdrücke und die erste Lieserung versprechen. Man addressirt sich daselbst an die akadez mische Kunsthandlung, und die Pränumeration steht die Michael offen. Ein mehreres von diessem Unternehmen besagt das Apertissement.

Koppenhagen. Der J. M. Preisler hat wieder ein herrliches Blatt unter bem Eitel Jones prêchent aux Ninivites, nach einem Originalgemalbe von Salvator Rofa, bas in ber Rirche des Friedrichsburger Schloffes befindlich ift, 9 Juß 5 Boll hoch, 11 Boll breit, mit bem eblen und teten Grabftichel geliefert, ber bes großen und fremen Manier bes Originals voll-Lommen entfpricht. Der fleinliche Gefchmad balt fiet freilich lieber an bie angstlich ausgearbeiteten unt geleckten frangofifchen Galanterie-Matter: wer aber ben mabren Beschmad ber er, fen Deifter ber Runft ju Schäfen weiß, wird . fich freuen, wenn er noch bann und wann ein foldes Blatt erfcheinen fieht, wo die Rraft eines Fubnen Grabstichels mit zu bem großen Ausbruck 3 3

ver leidenschaften stimmt, die die Maler beritalidnischen Schulen in ihren Kunstwerken darzus
stellen suchen. Das Blatt kostet 2 Thl. danisches
Emrent. Ist hat dieser verdiente Kunstler die
berühmte Madonna im Sessel nach Naphael
unter den Händen, und wie sehr wünschen wir
ihm alle mögliche Art von Ausmunterung, damit seine Unternehmung, uns eine Folge der sichonsten daselbst besindlichen Gemälde zu liesen,
nicht gehindert werde.

Weimar. Von hier fündigt. Pr. Bertuch, auf Unterzeichnung, eine Sammlung der berühmtesten spanischen Dichter, der epischen, lyrischen, erotischen und didaktischen vorzäglich, an. Wir können nicht anders, als dieser Unternehmung die Unterstühung des Publikums wünschen, und wir hossen sie auch. Die spanischen Bücher sind in Deutschland seiten, und kosten, die spanische Litteratur verdient immer unsve Ausmerksamkeit, und Hrn. Bertuchs Kenntnisse derselben sind rühmlich unter uns bekannt.

Correct, und schon wird die Sammlung, in Taschensormat abgedruckt werden. Auf das Ab phabeth wird ein Gulden unterzeichnet, und die Michaelis bleibt the Unterzeichnung offen. Man kann ben ben Herren Collectoren der Dessauschen Verlagskasse für Gelehrte, und auch in jeder Buchhandlung unterzeichnen.

Caf:

Caffel. Von &. B. Beise haben wir noch etliche fehr fleißig und brav geftochene Blatter zwen Portrate, und zwen Landichaften nachzuholen. Die letten find nach Tiebel, bem Brn. geheimbe Rach bon Ferber zugeeignet noch von 1777 und 1778 und machen Gegenbilber aus. Wir haben schon mehrmal erinnert, daß man solchen Blattern, wie bie Frangofen und Englander in Gewohnheit haben, gewiffe Nahmen in ber Unterfibrift beplegen mochte, um es ben liebhabern und Sammlern ju erleichtern, und wir wiederholen es ben biefer Gelegenheit. Die Portrate bestehen aus bem Bildniffe der Langrafin von Heffencassel nach Tischbein von 1781. bas nun ihrem Gemahl ben Landgrafen nach Graf, welches hr. Weise vor etlichen Jahren verfertiget juni Gegenbitbe bienet, und Jean Baptiste de Leger Camerié privé de fen S. M. le Roi de Pologne nach Graf, von 1779.

#### England,

#### Meue Schriften.

The Tragedies of Euripides translated. Voll I. Dodsley. Du Berfasser bieser poetischen Uebersesung bes ersten Theils der Trauerspiele des Euripides ist, Hr. Potter. Indem er sich zu getreu an das Original gehalten, hat er bisweilen unverständlich, oder doch weniger elegant übersest.

Sa-

Sacred Dramas: chiefly intended for young Persons: the Subjects taken from the Bible. To which it added, Senfibility, a Poem; in 8vo, Cadell, Diefe, geiffe lichen Dramen ber Mis Moore, die fich feben burch andere moralische Auffäße in Profe und in Werfen hervorgethan, verbieuen die größten Lobspruche, man mag auf bie Bahl bes Jai halts, oder die Ausführung sehen. Mofes im Robre, David und Goliath, Beifer gar, Daniel, histias. In jebem find bie Vorfalle simpel erzählet, Die Verfe harmonisch, und die Charaftere gut gezeichnet und unterhaltend, und jugleich alles vermieben, was fouft ben geiftliden Dramen burd bie Erbichtung auftogig fenn fonnte.

Edwin and Elerucks. A legendary Tale, in 400. Cadell. Dieß Gebicht ist die erste Arbeit eines jungen Frauenzimmers voller ruse render, feiner, edler und pathetischer Stellen, und verdient um so viel mehr Bewunderung, da sie mit ihrer Familie in einer weiten Entsernung von London gelebe, und diese Ramanze noch eher versertiget, ehe ihr Armine und Estdire, der Eremit von Wartworth, und andere geschmackvollen Werke dieser Art zu Gesichte gekome men sind.

Poem to the Memory of Lady Miller. By Miss Seward, in 410. Robinson. Lady Miller, zu Bach-Efton, unweit Bath, hielt auf biefem angenehmen landfige, während der Babejeit alle vierzehn Tage viermal eine poetifice Berfammlung, wo man Materien gu Gebichten geb, bie die nachfte Gigung vorgelefen murben. Diefe Gebichte murben in eine alte hetrufcifche Bafe gelegt, und von einigen gewählten herren gezogen, bie fie ablafen und beurtheilten. fe kannten bie Werfaffer nicht, wahlten bem Gedichte darunter, die sie der Mprehenkränze werth hielten, biebie Befohnungen und Chre bes Tages. ausmachten. Ihre Nahmen wurden alebann von Laby Miller bekannt gemacht. Diefe Uebungen bouercen fechs Jahre, und endigten fich mit dem Lobe biefer liebenswurbigen Mufeufreundinn in Julius 1781. Das Gedicht ber Miß Seward besite eben die schone glubende Einbildungtraft und bezaubernde Harmonie, die fo febr in ihrer Elegie auf ben Rapitain Coole und ihrer Mono. do auf ben Major Andre' sich außerten, und wir su ihrer Zeit angezeigt haben.

Poems by the Rev. Thomas Penrose, late Rector of Beckington and Stander-wick. Somertsetshire, in 8vo. Walter, 1781. Benn diese Bedichte sich nicht gleichz eber manche nicht genug beseilt sind, da der Tod bem Berf. nicht Zeit gelassen, so sind doch einige sehr tressliche Stude darunter, 3. B. die Ode auf die Raserey, das Schlachtseld, u. s. w. und

feines gang obne Berbienft.

AF

Digitized by Google

Almada Hill: An Epistle from Lisbon. By William Julius Mickle, in 400. Bew. 1781. Diese Spistel verdient unter den bestim Studen der beschreibenden Poesse einen Plas, und enthält treffliche Gemälde und Gleichnisse der Art: Der Versasser hat sich ston durch die schone Uebersesung der Lusiade des Camdens hervorgethan.

#### Frankreich.

Meue Rupferstiche auf bas Jahr 1782.

Mâry. Vuë intérieure de la nouvelle Eglise de la Madelaine de la Ville-l'Evêque, gestochen von Poussot, und gezeichnet von Contan d'Jory, fostet 3 Livres.

Les hommes Illustres de la Marine Françoise, leurs Actions mémorables & leurs Portraits, par M. de Graincourt, Peintre Pensionnaire de S. E. Mr. le Cardinal de Luynes. A Paris, chez l'Auteur. Wir zeigen dieses Werf hauptsächlich einiger gut zestochenen Portraite wegen an, die sich darin besinden: es sind nunmehr zwolf Bogen herraus.

Description particulière de la France. Die neue lieferung bieses Werts enthalt: Déparpartement du Rhône, gouvernement du Dauphiné; in acht Blattern, 1) la Vue de Grenoble. 2) Vue de la ville de Valence. 3) Vue de la ville de Crest. 4) Vue de la Montagne du Puy, nommée le Fond de Rochers. 5) Le Roche de Cornillon. 6) La Cascade de Maupas. 7) Vue du désert de la grande Chartreuse. 8) Vue de l'entrée du désert de ce Monastère. Ele sind mit vielem Fleiß gestochen, und auch die Beschreibung sorgsältig gemacht.

Le Desir ingénu, und la Récréation des Bachantes, ein paar fleine Blatter von

Monchy nach E. Monnet.

Voyage pittoresque de la Sicile, de Malthe & de Lipari: se kommen barinnen bie noch baselbst besindlichen Alterthumer, Raturerscheimungen, und die Tracht und Gewohnbeiten ber Einwohner vor: in groß Folio. Nummer 1. zu 12 Livres, von Jean Houel, Maler des Königes.

April. Agar reçu par Abraham, von Massard nach Bandyck gestochen, machet das Gegenbild zu Agar renvoyé par Abraham von Porporati: dieß Blatt kostet 16 Livres.

La Reine présente Mgr. le Dauphin à la France, von Legrand nach Dardel, fostet

3 Livres.

Portrait du Général Wasinghton, nach einem Gemalbe von Trumbull, von Le-

rop gestechen, 3 livres. Dies Blatt macheteinen Theilder Kupferblätter zu den Essais historiques & politiques sur les Anglo-Americains par M. d'Auberteuil, wovon 2 Leife le erschienen sind.

Portrait de M. de Juigné, Arche-

veque de Paris, von Barni.

Man. Grande Chasse aux Cerfs, ein schönes Blatt is und einen halben Zoll breit, und 12 Zoll hoch, nach Berchem von Aliamet, kostet is livres.

Troisième & quatrieme Vue près de Dresde, von dem vorhergehenden Aupfersteche, nach Magner. Diese zwer kleinen niedlichen Landschaften g und einen halben Zoll breit, und 7 und einen halben Zoll hoch, machen Gegenbilder.

Minerve écarte le Dieu de la guerre & protège la Fécondité, ber Königinn von Frankreich zugeeignet. Dieses Blatt ist 25 30st breit, 20 30st hoch, ist nach Rubens von B. L. Henriquez gestochen, und kostet 16 livres.

La Philopatrie, oder die Vaterlandsliebe, eine ikonologische Vorstellung von Metal angegeben, und von Caurent nach einer Zeichnung von Cochin gestochen, kostet 3 Livres. Man verkauft daben eine kleine Brochure in 4. desselbigen Inhalts von Mr. Metal.

L'élat

L'état actuel de l'Angleterre auf Euschert gezeichnet und gestochen von Borel, dient dem zu anderer Zeit angezeigten Blatte, Le bonheur de la Francé, zum Gegenbiste, fostet 3 livres. Die barunter stehende Erstärung sautt so: La Guerre, suivie de la Discorde, de la Famine, & foulant aux pieds les richesses poursuit l'Angleterre, qui s'esforce de retenir une colonne rostrale, done l'Amerique sape les sondemens. La tyrannie se cache sous le manteau de la Grande Bretagne. La liberté du commerce s'éleve triomphante du milieu des ruines du Despotisme.

Le Comte de Comminges, ou les Amans malheureux, ein Blatt rund, in punstirter Manier gearbeitet, macht bas Gegenbild zur Helosse & Abelard surpris par Fulbert.

La Marchande à la toilette, & la Soubrette confidente, von Lavrins gemat, und von Bibal aestochen.

Portrait de M. Charles-Louis Vicomte de Couëdic de Kergoualer, Capitaine du vaisseau du Roi, né dans l'éveché de Quimper en 1740 mort à Brest le 7. Janv. 1780, des blessures qu'il reçut au Combat de la frégate la Surveillante contre la fregate angloise le Quebec le 5. Oct. 1779, etc. von Bangelisty gestoden, 3 tivres.

Ven

Von den Rupserstichen zu der prächtigen Ausgabe des Telemach, die Didot druckt, von Monnet gezeichnet und Tilliard gestochen, sind wieder sechs Blatt, dren für das neunzehnte, und dren für das 20ste Buch erschienen.

Paris. Man kindiget hier eine Subscription auf die prächtige Ausgabe der Fabeln des Cafontane in 4 Bänden in Folio, die Aupserstiche forgfältig ausgemalt, an. Sie sind in 12 Bücher abgetheilt, und werden nach dieser Ordnung an die Subscribenten ausgeliesert. Der Preis ist 400 Livres: 37 werden auf jedes Buch vorher, und 33 nachbezahlt, ausgenommen das letzte, für das man nichts bezahlt. Der Let wird ben Ablieserung des letzten gratis gegeben: und wenn man die kleinen Berzierungen auch bunt verlangt, so werden dafür 40 Livres besonders bezahlt.

#### Neue Schriften.

Observations sur les Troubadours, par l'Editeur des Fabliaux. A Paris, chez Eugene Onfroy, Libraire. Vol. in &. Da man ist sehr ausmerksam auf den Ursprung der verschiedenen Gattungen der Poesse und den Gang ist, den sie den verschiedenen Wölkern zu verschiedenen Zeiten genommen hat, so können diese Bemerkungen über die Trubadours, wedund

durch die Geschichte der Poesse in Europa teine geringe Aufklarung erhalt, von einem Verfasser, wie Hr. Le Grand ist, der von dem großen Sammler der Gedichte der Troubodours, Hrn. de Saint Palane, darinne unterrichtet worden, und dieselben studiret, nicht anders, als sehr willsommen seyn.

Idylles & Poëmes Champêtres, par M. Leonard. A Paris, chez de Senne. Fr. Leonard machte sich ansänglich durch gluck- liche Nachahmung der Gesinerischen und anderer deutschen Idyllen bekannt: ist liesert er auch seine eigne. Wenn ihm einige in Absicht auf seine und reizende Gemälde, sanste Empsindung, auf eine sehr delikate Art ausgedrückt, vortresselich gesungen; so giebt es auch manche schwache, wo die Gedanken zu bekannt, gedehnt, und wiederholt sind. Ihnen sind noch zwen Gedichte, le Temple de Gnide und la Journée du Printams, angehängt.

Lettres familieres de M. Winkelmann.
2 Parties in 8vo. A Paris, chez Couturier fils. 1781. Diese Briese des seligen Winkelmanns verdienen neben den übrigen, dieses großen Kunstenners zu stehen, und enthalten manchen kleinen Umstand, der zu Aufklärung seines Charafters dient: es sind viele darunter an Hrn. Füedli, von dem auch selbst ein Brief an den deutschen Ueberseser des Webb

hinjugefüget ift, ber viel gute Lehren für junge

Rinffler enthalL

Annales poétiques dépuis l'origine de la poesse françoise. Tome XIX. A Paris. 1781. Da biese Sammlung den verdienten Benfall erhâlt, so sabren die Perausgeber damit fort, und in der That sind die Nachrichten, Kristisen und Anesdoten, die sie von den franzosischen Dichtern bendringen, sehr interessant. Dieser Theil sangt sich mit dem Chapelain an.

Oeuvres complettes de M. l'Abbé de Voisenon, de l'Academie françoise. 3 Vol, in 8vo. A Paris, chez Moneard. 1782. Der Vers, hat viel für die verschiedenen Theater in Paris gearbeitet, und ist in der sid terarischen Welt bekannt. Voltaire nannte ist, wegen seiner Erzählungen, den Restaurateur de la gayété françoise. Wenn er nicht einer der ersten Schriftseller ist, so sindet sich doch viel Ungenehmes in seinen Werten: nur ware zu wünsschen, daß man statt 3 Bande ein Drittseil das von geliesert hätte.

| Additional to the state of the |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motung und Chrerbietung burch Geberben aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24 gedrückt, 330. f. Grund berfelben 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tabulidelais and Cantuck transfers ble Come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aebulichkeit und Contrast vermehren die Empfin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| buigg 17. f. Affociation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mademie der Runfte in Dresden, 312. ihre Mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| glieber 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Miamet, grande Chalse aux Cerfs, nach Berchem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und trofficme & quatricme vue de Dresde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wach Wagner 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Amyntor, herandgegeben von Joh. Aug. Cher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bard 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aumun, was fie fen? 32. f. wie weit bie Unge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| zwungenheit daben wirke 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Asnales poetiques depuis l'origine de la Poesie fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| çoile, Tome XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ansiquités d'Herculanum, n. 4. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Les Après soupers de la Société, Tom. L. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dell' Arze di vedue nelle belle Arti del Disegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sec. i princ, di Sulzer & di Mengs 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Affociation der Empfindungen, wie vielerlen 18-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wie fle durch Mehnlichkeit ober Contraft geschiebt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19. wie daher Annehmlichkeit ober Unannehmlich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| feit entsteht 20. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arrameurum, benm Plinius, mas es gewefen, 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAL STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'Auberseuil, Essais historiques & politiques sur les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anglo-Americains 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avis sur la Galerie françoise, ou Portraits &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 169. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

17.Hibi.B. XXVII. 2. St. A a

Ausdruck des Charafters, 28. f. 30. f. f. Charakter. gutartiger und besartiger 32.

— der in Bewegung gesehten Thätigkeit des Lupfs und des Herzens, 337, durch den Sang. 339. das Spiel der Hand, 340. f. Geberdenspiel, f. auch Achtung. Freundschaft.

Aveil. J., les Baigneuses surprises, nach Abano 175
Ausstellung, f. Vlachricht.

B.

Bardi, Ginseppe, Reihe ber vorzäglichften G unbederdiefs Barotti, Abs. Lorenzo) Il Caffe Canti Bank, Bielands Bilbnif und zween Ropfe: Dietrich Bayer, Andr. hoforganift ju Buriburg Beauvarlet, J., Toilette d'Esther Beguelin, le Printems. Poeme de feu-M. de : 159 Beltein, ein landliches Keft in Schottland 130 Bertuch, Sammlung der berühmteften fpanifchen Dichter 355 Bewegung, ihre Berichiebenheit und Birfung auf bie Genfation, 14. f. wie Figur und Form thre Stelle bertritt I 5. f. Bibliothek, Churfurfil. in Oresben, einige raren Bucher berfelben 315 Blanvillain, f. Monei. Bonnieu, Naissance de Henry IV. &c. 171. f. Borel, le Bonheur de la France, 172. l'Etat actuel de l'Angleterre 305 Bretmer, Maler, tommt nach Caffel mrid

| Coperronier, loa. Sophoclis Tragoediae VII           | . ed.        |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Rame A. C. L. C. D. D. L.                            | 158          |
| Capet, la Sgirce du Palais royal                     | 169          |
| Capelin, le Revers de la Fortune, nach Le            | DR           |
| De Companies Daniel J. Alle 6 12                     | 175          |
| De Corvanier Saavedra, Miguel, el ingenioso          | Don          |
| Gmxofe.                                              |              |
| Charafter, mas es fen? 28. von Ratur fefige          | 2010         |
| 30. Bollfommenheit Des jufammengefesten              |              |
| Chodowiesty, ein Auffat über beffen Beben,           | 31           |
| f Rritif über einige beffen Rupfer                   |              |
| Charleton Spitten Och Jenster                        | 338          |
| Ebryfelius, britter Lehrer ber Mrchiteftur ben       | Dec          |
| Mabemic in Leipzig                                   | 140          |
| Creassian, the fair, a Tragedy                       | - 12         |
| Clark, John, an Answer to Mr. Schow's Inquiry        | 870          |
|                                                      | 146          |
| Colledion coloriée des plus belles variétés des      | 140<br>T     |
| liper Cah, I,                                        |              |
| Company oin Ounter and the Make                      | 166          |
| fompona, ein Rupfer auf bie Geburt bes I             | ane          |
| Controll C Water Lide Water Company                  | 172          |
| D'INFARAMENT AND | don          |
| Entgegenffellungen und beren Birfungen               | . <b>F</b> . |
| Couftumes des Dignités, 5. 6. 7. Liefer.             | 173          |
|                                                      |              |

æ.

Dagoty, zwolf mit Farben gestochene Blatter 277 (Dufdorf) Beschreibung ber vorzüglichsten Mertobindigkeiten ber Churfurfil. Neftbengstabt Dresben 308 Dinnel-Service, von Berliner Porcellain, do bes Ctaatsminister Dr. von Zeblig Orn. Abelung geishmit

Mas

De

| Demachy. Toutes les Nyusphes affemblées aut   | e Wi        |
|-----------------------------------------------|-------------|
| de Mentor &c. und Venus amene Cupidon o       | et¢.        |
| nach Reichnungen von Boucher und Monet        | 168         |
| Deny, J. première & sde Vue des Montag        | <b>S</b> CI |
| de Ferney, nach J. Pillemene                  | t 66        |
| Descripcion generale de la France, von Mee    | und         |
| . Yrlanamelier. R. 27. bld 28.                | 169         |
| - parriculière de la France, XI. Livraison I  | 75.         |
| neue Liefetung                                | ₹Ø3         |
| Despres, will mit Piranese eine Reibe : color | ģet         |
| Reichnumben berausgeben                       | ijί         |
| Donalofon, S. J., Seundfage ber Schonbeid     | 3,          |
| pon ber Schonheit überhaupt, 7. bom Bieber    | 8           |
| vom Schalle, 12. Don ber Beivegunge           | 4           |
| Bleichhet ober Achnlichkett, 27. som Coun     | 4           |
| 23. bon ber Perfonification, 26. bon Chate    |             |
| und Ausbruck, 28. von der Anmuth              | 30          |
| Damond, Vue & Perspective de l'Exterieur de   | 13          |
| glise de S. Genevière                         | 174         |
| Dunter, B. M., und Gier. Dolpato, Vedura      | M           |
| la Chiesa di S. Pietro, nach Jac. Phil. Sacte | tti         |
|                                               | 155         |
|                                               |             |

Edwin and Elsruda, a legendary Tale 360 Eberhard, Joh. Aug. , f. Amyntor. Bbrerbietung, f. Achtung. Bigennut, ob er bie Quelle aller fogenanuten gw ten Sandlungen fep. 262 Eloge de Claude Joseph Doras 164 Engel, Ausjug aus dem bierten Brief feiner Mimit 330. aus dem eilsten Encyclopédie merbodique, ou par ordre des Matie. I'62 · Eraclius; de areibus Romanorum, f. Riefpil wer et mewefen -... 233 Buripides, f. Potter. Ex.

Expession des Ouvrages de Peinture &c. année 1781. van Eyck, John and Hubers, s. Raspe. Gelmalerey. besten wirkliche: Berdingte um bieselbe 243-247

Rerben, wann fie fcben Farinator's Lumen animae f. Rafpe. ob er felbft der 235 Berfaffer 140 Raustine, ihr Tob Seffact, Allegorie en l'honneur de Marie Thereie, nach Darands Zeichnung Sigur und Sorm, Wirfung ihrer Berfchiedenheit auf die Senfation 15 Figures de l'histoire de France, VII. livraison 166. Borrer, verfertiget Uhren, die fich felbst aufziehen 226. f. Breundschaft, Mudbrud berfelben burch Geberden 333. Deffen Grund Brey, Job. Mich., f. Gignoup. eine große Land. thaft nach Ruisdal Friedel, Nouveau Theatre Allemand, I Vol. 75. einzeln von ihm berausgegebene Stude, 75. f. Gefchichte bes beutschen Theaters, 76. f. über feine Radricht von Alcefte, 78. einige Urtheile aber Bellert, 80. Leffing, 81. f. andere Anmerfungen, 82. 85. 86. f. marum er feine Ueberfe. gung unternommen, 83. f. einige Musjuge, nebft Mumertungen, 88. ff. 97. Probe einer leibenfchaft. Hehen Stelle 92 Beefli, Job. Casp., f. Sedlinger Falgani , Ant. , f. Monti.

| G., A. E., l'Amour agresse, nach einer A                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Maillord Barrais de fem M Translin                                                      | 174          |
| Gaillard, Portrait de feu M. Tronchin,<br>Lissards Zeichnung                            |              |
| Barner, Abbe'e, f. Figures.                                                             | 175          |
| Garofalda, Bildnif Clemens XIV. nach The                                                | -            |
|                                                                                         | 157          |
| Gaucher, le Couronnement de Voltaire,                                                   |              |
| Morean Zeichnung                                                                        | 136          |
| Sautbey, Sammlung von Mangen in einer #                                                 | COLE         |
| Urt von Abguffen                                                                        | 169          |
| Geberdenfpiel, Brund beffelben 343. f. Ausb                                             | æğ.          |
| Gedichte, boppelter Sefichtspunkt, woraus                                               |              |
| urtheilet werben muffen                                                                 | 282          |
| Gefühl, sittliches, ob es angeboren, 267. baf feine Erfahrungen entgegen 269. andre Ein | LIDER<br>A-C |
|                                                                                         | 70. f.       |
| Geruch, angenehmer und unungenehmer                                                     | Ų            |
| Geschichte bes beutstehen Theaters, f. Friedel.                                         | ¥            |
| Deschmack, angenehmer und unangenehmer                                                  | e. f.        |
| Weyler, Irn. Reichs Gellerten und Entern er                                             | rid          |
| tetes Monument                                                                          | 252          |
| Gignour, Ant Chrpb., Anfichen und Gege                                                  | nben         |
| an ber Donau, von bem Maler Joh. Mich.                                                  |              |
|                                                                                         | 354          |
| Gladfeligkeit, wie der Leieb nach eigner zu e<br>gefelligen Triebe wird                 |              |
| Godefroi, Monument d'Allegresse, nach kei                                               | 477          |
| bier Beichnung 369. Portrait du frere Co                                                | in.          |
| nach Tlotte                                                                             | .176         |
| Sothe über feinen Gda von Berlichinger                                                  | n da         |
| er nachzuahmen, 47. anbre Unmerfu                                                       | ngen         |
| ٠                                                                                       | 7. F.        |
| won Gog, J. & Anfündigung einer ja                                                      | Mrei         |
| chen Holge leibenschaftlicher Entwurfe zc.                                              | 356          |
| Sottesdienst, Betrachtungen ben Abwartung ben in einer Dorffirche                       |              |
| arm in emet Societischk                                                                 | \$55         |
| •                                                                                       | =7           |

de Greincours, les hommes illustres de la Marine françoile &c. 36a

sakert, Georg., Deux Vues des Raines du Pent d'Auguste sur la Nera à Narni, nach Jec. Phisakerts Zeichnung 155 said, Joh. EL., s. Sedlinger. said, eine Nacheicht von ihm 140. s. saidgers, Joh. Cart, Medaislenwerk, gezeiche net von Jüeskli, gestochen von Zaid 141 inciques, B. L., Minerve scarre le Dieu de la geerre de protège la kécondité, nach Aubens 364

salujanum, f. Le Pissure.
Berrit, Thom., Duplicity, a Comedy 145
tole, Rido. f. Homer.
Beneri hymnus in Cererem a Rubnkebn. 150. auch

som Rich. Sole und Rob. Lucas überfest von Rich. Sole und Rob. Lucas überfest

teent, f. Tasker, de Regenhac.

#

Jaconed, volksändiges und ununterbrochenes der Kuschengeschichte in Sapern.

I 43
Im, was es eigentlich sep, und ob es in Kunste unter anzutressen.

I 52
Instelle Rod., the Count of Nurbonne, a Tragedy

I 45
Instelle Ber. Hungere, de Retour du Laboureur,

I 51
Instelle Illustrations of Buripides, on the Jon and
die Berchese.

147

344

| Bette, Albert , hoforgauff in Burgburg                                          | 327           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| von Bleist, s. Beguelin                                                         |               |
| Anofler, Gottfr. einige Nachricht von ibm                                       | 319           |
| Bonigsbayn, Beobachtungen über bafige                                           | Stome         |
| 125. f. Codtenstein.                                                            | ٠.٠٠٠         |
| Bunfte, einige Unmerfungen über beren g<br>bep ben alten Bermanen               |               |
| Aunstbacher, Rachricht von einigen                                              | 126           |
| Zunstgallerien in Dresden                                                       | 329           |
|                                                                                 | . <b>31</b> 6 |
| - italianiste                                                                   | 135. 345      |
| Aupfer, beffen Gebrauch ben ben Gried                                           | tu nup        |
| Romern                                                                          | 127           |
|                                                                                 | 139. 358      |
|                                                                                 | 165. 361      |
| - italianische                                                                  | 155           |
|                                                                                 | -,,           |
| •                                                                               |               |
| <b>S.</b> .                                                                     | •             |
| •                                                                               |               |
| <i>4</i>                                                                        |               |
| L. D. L. f. les Promenades.                                                     |               |
| Lacroir, Jiaac, Vedute della città di                                           | Colena,       |
| Vue des Environs de Carpentras; des I                                           |               |
| l'Aqueduc de Frejus, unb Suite de I                                             | V. Vues       |
| definées dans le Royanme de Naples, a                                           |               |
| Phil. Saderts Zeichnung                                                         | 155           |
| Lafontaine, Fabeln, neue Ausgabe in Foli                                        | 366           |
| Laurent ber Braf von Estaing belohnt ein                                        |               |
| jeanten, 166. und Ludteig XV. nach der (                                        |               |
| ben Fontenop, nach de Marne; ingl. H                                            | enry IV.      |
| après la batsille d'Ivry, nach Bonnien,<br>Philopatrie nach Cochins Zeichnung 1 | 77. 364       |
| Libes, les Environs d'Anvers & de Br                                            | 77. 304       |
| 2. Vues d. E. de Bruges, vue d. E. d'Ale                                        |               |
| Lokeren, nach Samuel Breugel, 2 Vues                                            |               |
| managed the commerce acades a succession                                        |               |

| Donner mad # 44014 1 1 11                        |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Bruges, nach C. Michau, und la belle ap          | rés di-    |
| ner, nach R. da Giardin                          | 173        |
| Legrand, la Reine présente le Dauphin à la       | Fran-      |
| ce, neth Dardel                                  | 365        |
| (Legrand) Observations for les Troubadour        | 346        |
| Labringer Joh Deferintion de la wille de         | D          |
| Lobninger, Iob., Description de la ville de      |            |
| de &c.                                           | 308        |
| Leipzig, f. Mosikfale.                           |            |
| Leenard, Idylles & Poemes champetres             | 967        |
| Levoy, Portrait du General Washington,           | mach       |
| Crumbull.                                        | 363        |
|                                                  | 2645       |
| Acffing, vom Alter ber Delmaleren aus bem        |            |
| Philus Presenter                                 | 316        |
| Letellier, Portrait du R. P. Louis Petit         | 173        |
| The Library, a Poem                              | 142        |
| Licht, deffen Schönhelt                          | 2          |
| Liconiev, Baroline, les Sources de la vie        |            |
| bonheur, nach Gibelin                            |            |
|                                                  | 174        |
| Linge's, Mab., le Pain des Anges, unb le Pai     |            |
| hommes, nach Cochins Zeichnung                   | 166        |
| Litteratur über bie deutsche, 38. wie ber        | Conin      |
| pon Preuffen verlangt, daß wir bie Alten         | mnb        |
| Frangofen nugen follen , 44. f. vb und unfi      | ME 400     |
| genwartige Belt brenchbaren und binlang          | lichen     |
| Stoff tur Littenston sight or all ham his        | Lani.      |
| Stoff jur Litteratur giebt, 51. ob bem bie       | nterm      |
| fchen Genie brauchbare Materialien fehlen        |            |
| 54. f. auf welchem Wege wir jur Bollsomm         | Inheit     |
| fortgehen sollen                                 | 63         |
| - unrichtige Bergleichung ber englischen und     |            |
| softiten mit ihrer Gartentunft                   | 67         |
| Longueil, zwen allegorische Blatter auf bie      | <b>B</b> . |
| hand had Down Gind what Coding Bullet            | 404        |
| burt bes Dauphins, nach Cochins Erfin            | WIRE       |
|                                                  | 171        |
| Ancas, Rob., f. Hamer.                           |            |
| Ancien, la Fête du S. Sacrement, unb de St. I    | ouis.      |
| ' nach Codina Zeichnung                          | 166        |
| Lack, wo Rachrichten von ihm ju finden           |            |
| ander i and neuroberthette natt there by inthest | 319        |

| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MI. A., über bie bentfiche Sprache und Bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بولىغىدى |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| nebft einer Rachftbriff, Die Rasionalerziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mg o     |
| alten Deutschen betreffend38.f.Wiffenfaraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CR. A.   |
| teratur. Ueber feinen Borftblag bem Berf. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KE D     |
| son Berlichingen nachzuahmen 47. f. Bruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ung a    |
| brer feiner Borftblage: 57. unb Bemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fune     |
| brer feiner Borfchlage; 57. und Bemer<br>69. über feine Gebanten von unfrer Spre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ache :   |
| Macres, Leonard de Vincy Mourant &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Menageot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Maillet, Jos., Venus & Adonis, nach P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J. T     |
| 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17       |
| Marsines, F. N., Histoire de Paris &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Masquelier, f. Tableaux. Descripsion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,        |
| Miaffard, Agar céçue par Abraham, nach I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| with the state of the transmit week a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , mary   |
| Approved the set of the second and set set of the second and set of the second and set of the second and secon |          |
| Meufel, J.G., Miscellancen artistischen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| leconter -Dert, 3x5. medeutet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ` 3      |
| Mickle, Will, Julius, Almada Hill, an Epi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | itie e   |
| Lisbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36       |
| 18Iimit, f. Angel. worauf sie sich einschließe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يني و    |
| fen 334. f. auch Ausdruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Le Mire. Portrait du General Waskington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 279      |
| The Mirror, a periodical Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149      |
| Mifcellaneen, f. Meufel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Mondry, le Desir ingénu, und la Recréation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Baechantes, nach E. Monnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 363      |
| Monsi, Vinc., la Bellezza dell'Universo, col                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | la ver   |
| , sione di M. Bianvillain, per Ant. Fulgeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 742      |
| Monument, Bellerten und Gulgern bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arm      |
| Reich errichtetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 353      |
| (Moore, Mis) Sacred Dramas &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 360      |
| Moreau, ber Jangere, s. Figures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _        |
| Morghen, Rafael, la Pointure und la Possio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ngđ    |
| Gav. Samilton, gezeichnet von Seybel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mean     |
| _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155      |
| Mulinari, Seefano, zweiter und britter Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eil bes  |
| Reifter aus ber Florentinifchen Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156      |
| Menter une are Bentrumnufchen Ochute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470      |

Munica, aber bie baran befinblichen Malerenen 216

Must, f Con.

Minfilfale in Leibzig 194. 198. Deckenftack, 205. f. von den destigen mußtelischen Sefelischeften 195. f.

×

Machriche, britte, an bas Angfpurgische Publifum, die öffentliche Anssiellung verschiedener Kunstadie Stieten betreffend 178a.

Factionen, bermischte 1395. 345.

Fagel, kupferner, ben Königshann gesundner 132.

Fahl, ein Maler, tommt nach Cassel zuräck.

Mee, f. Tadhaus, Deftriprion.
Wisolai, Ludw. Zeine., vermischte Sedichte, I.
bis ofer Theil, 280. über seine Fabeln, 285;
Briefe 292. Elegien 307
Noverte, Observations für in konskrustion d'une
nouvelle Salle d'Opera

Det, aben Mingft ju Hebergunen ber Gemalbe gen braucht, 223. ob an ben Etrufeifchen Gefaften 226

Delfirniff, f. Munnien. Arrowensum.
Gelmalerey, f. Raspe. Onsavi Nachricht von deren Erstudig, 236. wird bestritten, 238. ob, was von dem alten Sebrauch des Dels gemeldet, wirklich Delmakeren 243. ob Delmakerenen vordhanden, die diter, als van Euck
Office, f. Sdom Clark.

Chrani

(Danferon) Etude pour le Lavis &c. 161 Pandes, Theorie des Loix de la Nature &c. 164 Pennens, Thom., the Journey to Snowdon Penrose, Thomas, Poems 140 361 Personification. Bie Empfindung und Leibenfcaft personificirt werden, und besten Birfungen 26 Pindarus, f. Tasker. Piranefe, Franz, f. Despres. Vierzig Bilbfanlen Le Pissure antiche d'Ercolans e contorne, T.V. 98. wer die Ausgabe beforge; Urfache ber Bergoge rung 99. f. Anjeige ber in biefem Banbe enthalts ne Rupfer, 101. ff. ein p. cherne Mingen aus dem tonigl Mufdo 123. und ein befondrer Ring 124 Plen du Part-Vendres à Roussillon, nech be Weilly . Scichmuna 174 Pepe. An Effay on the Genius and Writings of Pope. Vol. the Sec. (Dotter) the Tragedies of Euripides translated Preisler, J. 117., Jonas prechant aux Ninivites, nach Salvator Rosa 357 Les Promenades de Chloé, ou les Tableaux de la na-. ture, p. M. L. D. L. 163 Donllot. Vue interieure de la nouvelle eglise de la Madelaine de la Ville l'Eveque, nach Comas D'IDEY 4 268

X.

de R. (Riesch) Observations faites pendant un voyage en Italie. 320

Rafpt,

Raspe, R. E., a critical Ellsy on Oil-Painting &c.
209. ob er, nach Lessing, was Neues habe, 211.
f. wodurch er sich von diesem unterscheide, 215.
seine Sevansen über die Malerey der Mumien
216
de Regendac, Traduction des Odes d'Horace 161
Ring, in dem, stütt des Seins, ein Mune 124
Rode, sechs neue radirte Blätter von ihm 352
Rugendas, Edwist, sein Lod 143
Rubnkenint, Dam, Homers hymnus in Cererem

65.

Sammlung bon Statuen und Figuren, Grupen, Buften zc. aber antife und moberne Driginale in Gips geformt, 349. Bergeichniffe ber bereits fertigen A Trip to Scarborough, a Comedy (von Schachmann) f. Königahäyn. Schafer, Bildhauer, flirbt Schall, eine ber erften und einfachsten Genfationen Schaufpiele. Etwas über ben Charafter ber italia. niften, frangofifchen, Chatefpears, 64. f. Journale und Beichnungen find fchlechte Quellen if. ren Werth zu beurtheilen, 77. warum die dramae tifthe Runft, feit Gellerts ic. Beiten, feine fchnels lere Fortschritte gethan Schenau, f. Cifch. allegorifthe Zeichnung auf Lef. fing Schonbeit, gemeiner Fehler ber Schriftfieller, 5. Grundfage berfelben, 5.ff. f. Donalofon. Schulze, Kupferstecher, jur Atabemie nuch Dres. ben jurudberufen Schwefelabguffe, neur Art in mo Farben

Seward.

| Savard, Mile, Poem to the Memory of Lady Mil      | ler .       |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 3                                                 | 60          |
| Show, W., an Enquiry intothe Authenticity         | of          |
| the Poems adicribed to Office, 146. f. Clark.     |             |
| Sheridan, Rich., Brinsley, the Critic, or a Tra-  | <b>50</b> - |
| dy Rehearled 2                                    | 44          |
| Slaven, in Runften nicht ganz unerfahren 1        | <b>3</b> 3  |
| Sopbocles, J. Capperrenier.                       |             |
| Sprache, aber bie demfche 38. wenn ber In         | de          |
| von Preuffen an folche gebacht, f. 43. Lie        | 10          |
| etwas aber ben Charafter ber Englifichen,         | de          |
| ob fie die einzige Bolfsfprache, welche gefchrief |             |
| wirb                                              | 78          |
| Symphonic, allgemeine                             | rt          |

Tableaux topographiques &c. de la Suiffe, Mafine bigung eines neuen Banbes Tasker, Will., Seted Odes of Pinder and Herece Vol. I. Temenze, Thommafo, Antica Piante della Città di Venezia Theophilus, de arte pingendi, f. Raspe. Lesting. über bellen Danbidriften, und bie von Raipen befannt gemachte 229 Cilliand, feche Blatt neue Rupfer jum Lelemach, nach Alonnet Cifch, von flichfichen Steinen und Berlen in Dofait, von Menbern gearbeiteter, für den Bar. de Bretenil, nach Schenaus Erfindung Codtensonntag, 129. Beschreibung eines abniichen Reftes in Schottland 130 Codemfein, ben Adnigehavn, rud. wober er ben Kahmen baba, 198. dafelbit gefundene Gefäss £\$ £

Top.

### Con. Berschiebenheit, Abwechfelung und Wirtung ber Tine

#### u. p.

| Davin, Portrait de M. A. E. I., le Clerc - Acheveque |
|------------------------------------------------------|
| de Paris                                             |
| Darni, Portrait de M. de Ivigné, Archeveque de       |
| Paris 264                                            |
| Vauvilliers, Io. Franc., f. Capperronier.            |
| Dangelefty, Portrait de M. Charles Louis Vicomts     |
| de Conedic de Kergoualer &c. 965                     |
| Ventini, will eine Sammlung Rupferfliche von         |
| ben Logen bes Rafael im Batifan herausgeben          |
|                                                      |
| Vergnugen, wie vielerlen                             |
|                                                      |
| Ubren, die sich selbst wieder aussiehen 326. f.      |
| Didal, la Marchaude à la toilette, unb la Soubret    |
| te confidente, nach Lavreins 365                     |
| Villa di Adriano in 6 Folioblattern 157              |
| de Voischon, Abbe, Oenvres complettes 5 Voll.        |
| 368                                                  |
| Volkssprache, f. Sprache.                            |
| Volpato. Giov., s. Dunker.                           |
| Voffinit, l'Arret du Destin, nach Brion de Le        |
| Tour, des Sohns, Zeichnung 173                       |
| Verage pisseresque de Naples & de Sicile VII. Li-    |
| vrailon 177                                          |
| - de la Sicile, de Malthe & de Lipari 363            |
| Voyes, ber Jungere, les Amulemens dangereux,         |
| Both Conze Zeichnung                                 |

M.

Marme, beren 3bee mit bes bom Licht verbunben 9. f.

| Dabubeifen, ob gewiffe allgemeine          | angebohren   |
|--------------------------------------------|--------------|
|                                            | 274          |
| Deife, G. W., Portrat ber Lanbgrafin       |              |
| fen nach Tischbein, and bes land,          | grafen nach  |
| Graf; ingl. zwo Landschaften, nach         | Eichel 359   |
| wille, J. G., les Delices naturelles,      | nach P. A    |
| mille.                                     | 176          |
| Winkelmann, Lettres familieres             | 367          |
| Miffenschaften, ob fie ber Ronig von !     | breuffen für |
| efrien blogen Pup gehalten                 | 40. f.       |
| Molle, aus schlechter ungarischer soll ein | ne Fran spa- |
| nifche zubereiten konnen                   | 327          |

X.

De Yriarte, La Musica, Poema

178

#### Radrict

für bie Freunde bes beutschen Theaters.

Ahon vor einigen Jahren. haben wir bem Publifum eine Ausgabe von den Lustspielen bes Bern Weiße angefündiget. Corgfalt aber, welche berfelbe auf ihre Ausbefferung verwandt, bat biefe Ausgabe bis ist verzögert. Der Dialog ift burchgangig geanbert, bie Scenen abgefurgt, die Situationen durch individuelle Umstände mehr erhoben, und die Charaftere burch fleine Buge intereffanter gemacht Diese Lustspiele werden in bren Banben, im Format ber Trauerspiele und fomischen Opern bes Verfassers, und gleich biefen mit einigen Rupfern verziert, erfcheinen: jeder Band, moven der erfte bereits unter ber Preffe ift, faßt vier Stude in fich, und wird etwas über ein Alphabet stark seyn. die bekannten Nachdrucker Schramm und Frank eine Ausgabe aller theatralischen Stude Des herrn Weiße, aus bem Bentrage . Jum

jum beutschen Theater, veranstaltet haben; fo eroffnen wir für die neue Originalausgabe eine Unterzeichnung, um sie wohlfeiler, als fonst geschehen konnte, in die Bande ber Liebho Fur bie Unterzeichner ift ber ber zu bringen. Preis 2 Thl. 12 Gr. sächsisch Gelb, ober ein hab ber Louisd'or, und Voransbezahlung und Unterschrift wird bis zu Ende Marg 1783 angenommen; hernach wird ber Preis um ein betrachtides höher fenn, Denen Unterzeichnern bieten wir auch die bereits erschienen neuen, von dem Berfaffer felbst besørgten und verbesferten Ausgaben ber Trauerfpiele und komischen Opern für 3 Thl. 12 Gr. an, ba ihr Preis eigentlich 5 Thl. ift, und biefer Preis bleibt auch berfelbe für alle, welche nicht unterzeichnen, fo wie 3 Ebl. 4 Gr. für die Tranerspiele und 1 Thl. 20 Gr. für die komifchen Opern, wenn man eines biefer Werte befonders tauft. Die Unterzeichner erhalten alle Rupfer auf bas beste Schweizerpapier einzeln abgezogen, bie bereits fertigen acht Banbe von ben Trauerspielen und komischen Opern gleich bepter Unterzeichnung und Borausbezahlung, und bie bren Bande Luftspiele in ber Oftermeffe 1783, ohne irgend einen Nachschuß, unter welchem Vorwande es auch fen; ihre Nahmen werden bem legten Bande ber Luftfpiele angehangt, fie mogen nur biefe ober bie fammtlichen theatralifthen Werte fich anfchaffen. Wir hoffen, alle Freunde bes Orn. Berf.

Berf. so wie auch alle Schauspieler und Buchhandlungen, werden unser Unternehmen gegen einen Nachdruck, (ber — leider! — in Deutschland durch kein Geses bis ist kann gehemmt werden;) nicht nur billigen, sondern auch durch ihre Bemüs hung thätig unterstüßen. Denjenigen, die auf zwölf Eremplare voraus bezahlen, bieten wir das 13te unentgeldlich an, und dieß gilt ben den kustspieslen, so wie ben den sämmtlichen theatralischen Berken. Leipzig, den sten Jul. 1782.

Ontische Buchhandlung.

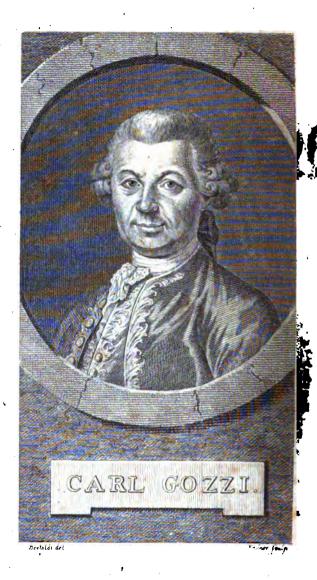

# Neue Bibliothek

der schönen

# Wissenschaften

der freyen Künste.



Acht und zwanzigsten Banbes Erftes Stud.

Leipzig, in ber Opdischen Buchhandlung.

1783.

Digitized by Google



## . In halt

| I. Ein Versuch über ble Komoble. Aus bem<br>Englischen von hrn. B. Walwyn 6. 5                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Horazens Briefe, aus bem kateinischen überset, und mit historischen Einleitungen und andern nothigen Erlauterungen verseben, |
| von Hrn. E. M. Wieland. Zwen Theik 28<br>III. Theorie der Gartenkunft, von E. E.<br>Hirschfeld. I—V. Band.                       |
| 1V. Metastasio, eine Stizze für seinen künftigen Biographen, entworsen von Joseph von Re-                                        |
| Her. 107<br>V. Vermischte Rachrichten.                                                                                           |
| Deutschland.                                                                                                                     |
| Leipzig. Defers neueste Allegoriegemaibe                                                                                         |
| Genfers Standbild Peter bes Großen 124                                                                                           |
| Machricht von dem verstorbenen J. A. Noß-<br>mäßler 125                                                                          |
| Endners Portraite in Octavformat 127<br>Dresden. Leben Chr. Friedt. Boetius,                                                     |
| 128<br>Berzeichniß seiner bekanntesten Rupferblatter                                                                             |
| Bien. Hrn. Bolla, Beschreibung ber antiken                                                                                       |
| Statuen in Rom. S. 136. f. Weimar. Sechs Buften in Gyps von hrn.                                                                 |
| Klauer, auf Subscription angeboten. 131                                                                                          |

Digitized by Google

## Inhalt.

## England.

| The second secon | , • • •            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Mene Rupfenfliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>138</b>         |
| Shughteinfige Belletit; not                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | urbeftett - 47873  |
| Antiquities of Great Br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | icainy 8. and 9ter |
| ે જેલા ૧૦ દેવા માત્ર છે. કે <b>એક્ટિં</b> લ્લા ક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | म अभित्र अर्थि 📆   |
| Dalton, Richert Schud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | uche den hentiger  |
| Egypter aprillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebent)             |
| Boydelis Chalogue ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iloané d'un re-    |
| curil d'Estampes &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dend.              |
| Rene englische Sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | briften.           |
| Supplement to the Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • •          |
| von Sir Wilh. Hame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Anecdores of eminent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| by Richard Comberla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Two Differences,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Am Magreyer 19 ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Melanpus, or the rel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| by late Gloffer Ridley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | esent.             |
| The poetical Works                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | of Jabe Stett      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chemb.             |
| Lyric Odes to the Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | yal Academici-     |
| ans. By Peter Pinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Laclius and Hortensie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | or Thought on      |
| the Nature and obje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ds of Tatteand     |
| Genius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| An Enquiry in to the l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| and Amulements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Consumes in Englan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| drews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trans-             |

Digitized by Google

## Inhalt

| Translated Specimens of Welsh Poe-                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| try in English Verse. By John Wal-                                                                             |
| ters @ 170                                                                                                     |
| No. I VI                                                                                                       |
| A general History of Music. By Char-<br>les Burney Vol. II. ebend.                                             |
| The Tragedies of Euripides translated                                                                          |
| An Essay on Epic Poetry. By William Hayley                                                                     |
| A felect Collection of Poems. Vol. V.                                                                          |
|                                                                                                                |
| Poems. By Williams Cooper ebend.                                                                               |
| Frankreich.                                                                                                    |
| Les Jardins ou l'Art d'embellir les Pay-<br>fages p. l'Abbé de Lille 182<br>Difféours publics & Floges per Man |

fages p. l'Abhé de Lille

Diféours publics & Eloges par M\*\*\*.

Effay hiftorique de la Bibliotheque du Roi &c.

Melanges tirés d'une grande Bibliotheque &c.

Effay fur l'Architecture théatrale &c. par Mr. Patte

Corps d'Extraits de Romans de Chevalerie, par Mr. le Comte de Treffan.

## Inhalt.

Poésies & Piéces fugitives diverfes de Mr. le Chévalier de B \* \* \*. E 187

Nouvelle Traduction de l'Iliade ébénd,
L'Arioste françois, Poème héroique
imité de Roland Furieux ébend,
Prospectus d'un ouvrage proposé par

fouscription par Mr. l'Abbé Rive.

Druckfehler im absten Banbe. S. 313 3. 18 Bonasore, lies Bonasone. G. 315 3. 3 Baumgarten, lies Baugnerten. S. 315 3. 6 von unten Wynaals, lies Wynants. 6. 315 3. 2 von unten Broth, lies Both f. 2006. S. 316 3, 1 Bamboets, Hes Bamboccio. S. 318 3. 11 Saenredom, lies Saenredam. S. 318 3. 11 Brugu, lies Brunn. 6. 318 3, 22 Caufterten, lies Cauckerten. S. 318 3. 25 Andengert, lies Aubengert. 6. 319 3. 20 Won bem Welbe, lies ban be Belb. S. 319 3. 3 von unten Pfella, lies Stella. S. 321 3. 22 Beleftre, lies Baleftra. S. 321 3. 12 Sailly, lies Salle. S. 322 3, 15 Bainsboroug, lies Gainsborough. 6. 323 3. 17. in Benedig arbeitenben, fies in arbeitenden, S. 323 B. 21 Mecheln, lies Mechel.

I. Gin

Ein Versuch über die Romddie. \*) Aus dem Englischen von Hrn. B. Walmpn.

ie Romobie ist der Spiegel der menschlichen Natur, der unsere Thorheiten, Mangel, Laster und Tugenden zurückwirst: so daß wir die ersten lächerlich machen, über die zwenten spotten, die dritten fatyrisch herumnehmen, und die lezten einschärfen. Wir sinden also, daß sie nicht bloß ein Semalde, sondern eine Abspiegelung ist. Oder gilt der Ausdruck eine restectirende Maleren — mit andern Worden, eine dramatische Camera.

A i

Die

- ") Ungeachtet ber Ueberfeter nicht alle Aussprübes Berfaffers, die er in einer fehr geschraubten Sprache vorgetragen, unterschreiben mochte, so enthält dieser Bersuch boch auch manche gute Anmertung, die unfern fomischtheatraliichen Dichtern nüblich seyn kann.
- \*\*) Die Tragobie ift ein bramatisches Mikroftop, bas die Tugenden und Lafter der menschlichen Natur vergrößert, um einen besto größert Eindruck auf das Berg und die Seele der 34-schauer zu machen. b. B.

Die Urfache, warum ich bas zu befchreiben suche, mas nach ben Erflarungen ber größten Runftrichter unbeschreiblich ichien, ift feine andere, als, weil ich gern zeigen mochte, woher Die Schwürigkeit entstanden ift. Gie betrach teten bas bloß als eine Maleren, mas die mabre Abspiegelung ber Natur mar. Daber entftanben die Zehler ber Komobie. Falfche Sase er zeugen fallche Systeme; und fatiche Grundiche - faliche Kunftler. Statt bas Theater als einen Spiegel ber Matur vorzustellen, haben fe es bloß für eine Leinwand jum Bemalde ihrer eignen Albernheiten angesehen. Won Zeit zu Zeit ist bas Theater eine Kanzel, ein Borbell. ein Theetisch, ein Marionettenspiel, eine Biefe und eine Club von Wiglingen gewesen. En weber hat man die komische Scene mit bem Lone ber Empfinbfamfeit, ober mit bem Schmm se der Obsconitat, ober bem Geschwäße der Repartie, ober bem Froste bes Epigrams, ober bem Jargon einer zerftuckelten Sprache, ober einer Affectation bes Biges angefüllet. unachten Rinder bes Benies haben bas eigenthumliche Recht ber naturlichen Rinder ber Romodie - Plan, Charafter, laune, leibenschaft und Ausbruck ufurpirt. Dock find Die lesten gang verbannt: benn wenn wißige Ropfe, ober vielmehr Wiklinge bes Zeitalters finden, bag ein tomischer Charafter mehr Kraft hat, als was fie zu empfinden und zu beschreie ben vermogen, fo schrenen fie gleich : "Das if eine

Digitized by Google

eine Tragobie! " Gie vergeffen, ober haben vielleicht nie gehoret, was ber romifche Runftrichter faget: "Bisweilen erhebt die Komodie ihre Stimme. 4 Bas will bieß anbers fagen, als daß Borfall und Charafter fich bisweilen vereis nigen, ihre Starte bes Ausbrucks bis gur Burde des Trauerspiels zu erheben? Ist bieses nicht eine von den vorzüglichften Vortrefflichkeiten ber Romodien bes Shakespeare? Finben wir nicht bie meiften feiner ernfthaften Scenen an Burbe und Ausbruck jeber feiner Trauerfpiele gleich ? Die menfchliche Ratur befigt immer baffelbe Gefühl, es mag in einem Besuchzimmer, ober in einer Ratheversammlung senn. Blog ber Umftand ift es in beiden, ber bie Berschiebenheit veranlafit. Benn Borfalle bie leibenfchaft ertegen, fo hat ber Soccus fo viel Recht, feine Gefühle auszubruden, als ber Kothurn bie Komobie mußte benn ber Tragobie alles Recht auf ben natürlichen Ausbruck abtreten mollen.

Wen meinem Bestreben, die natürliche Würde der Komödie zu behaupten, darf ich nicht ihre kaune aus dem Gesichte verlieren, die zu ihrer Vollkommenheit eben so wesentlich, wo nicht — noch mehr ist. Empsindsamkeit, Wie, Nepartie, und Veobachtung können ihr wechselsweise Handleistung reichen; die kaune aber gehöret ihr zur Unterhaltung ganz allein zu. Ihre Mittel zu gefallen sind viererlen — Wund der ichteit, Veschaftigkeit und Aus Meue

Reuheit, die sie entweder im Ausbruck, Charakter ober Begebenheit ?) vereiniget, Shales spear ist wegen seiner laune in ben zwen erfien hemerkenswürdig'; Shadwell blos in den lettern. hier wird es vielleicht fchicklich fenn ber Urfache nachzuspuren, warum taglich Runfe richter zu verschiebenen Zeiten jede Gattung von Laune perdammen. Ben ben Kritikern, Die bis Laune bes Charafters und ber Begebenheit m begunftigen fcheinen, beißt bie laune des Ause bruck - unngeurliche Wifelen. Anberen, bie fie in Ausbruck und Borfall fuchen, ist ein lauf niger Charafter übertrieben. Und beniengen, die Charafter und Ausbruck affektiren, beift ein launiger Borfall nichts anders, als die natutliche Wirkung, einer Theatersituation aufapfern; baß alfo ein Schriftfteller ficher ift, nach hem Maage feines Umfangs von laune, ver hammt zu werben. - 3ft bas nicht bie Urfache, warum fich so wenig unserer Konsobien barch Laune auszeichnen? Ich habe eine zu hochechumgevolle Meinung für bie mobernen Benies, als bak ich Ihnen nicht Bermogen genug 26 **ETAMEN** 

<sup>\*)</sup> Bur Perablehung ber Komobie hat man gefagt — bag Laune hauptsächlich für niedeige
Charaftere gehöre. Man sollte aber bach
überlegen, daß ein Pring so taunig in seinen Meinungen seyn könne, als ein Bauer, und bag Laune so pringlich in ihrer Natur, als
bes Bauern seine gemein ift.

prauen sollte, dieß Wesentliche ihren Kundbien zu geben. Ich bin überzeugt, daß sie bloß durch die Schwäche und die eingeschränkten Beseiffe unseren Rritiker gefesselt werden.

Nachbem ich den allgemeinen Gehalt und das Charakteristische betrachtet habe, so muß ich zu den Theilen ihrer Zusammensehung übergehen; ich menne die Verwicklung der Charaktere, die Sitten, die Vorfälle und die Einheiten.

Der vollkommenfte Plan ift unftreitig ber; welcher Laune, Unterricht, Mannichfaltigleie amb Reuheit enthalt. Er brauche weber feis ner Einfachheit, noch seiner Berwicklung wegen mertwurdig ju fenn. Ben ber ersten erfchlafft unfere Aufmerkfamteit, ben ber letten verwirre fich unfer Verstand. Die Furcht bes Bormurfs; einen zu einfachen Knoten gefchlagen zu haben; ift hauptfachlich ben ben tomischen Schriftftel tern Schuld, baf fie Knoten über Knoten fchlai gen. Zuf ber anbern Seite bat bie Furcht, baß Hre Rnoten gu verwickelt fenn möchten, fie oft verführt , Gepracheverfuche, flatt dialogischer Beschichte ju erfinden. Die muffe bas Benie auf Die neibifchen Krititer achten, Die in folgender Stelle dygrafterifiet werben. Non folum sciencia, qua est remota a justitia, callidiens porius quam sapientia est appellanda. — "Plato ap. Tull. —" Da die Bisfenfchaft, bie von ber Berechtigkeit entfernt ift, Berschlagenheit und nicht Weisheit genannt ju werden verbienet, fo follten bie Schriftstellen 2 4 iene

Digitized by Google

jane falkfien Borffellungun mehn verahan "

fürchten.

Die Kritif hat bloß gesagt; eine unterges pronets Handlung ift unumgänglich, withis. Dieß Geses ist so, wie jeder andere litterarische Machtipruch, mehr aus bem Benfpiele als que ber Mothmenbigfeit entitanben. Die alten fomischen Schniftsteller betrienten sich folches Mehenperwicklungen — nicht aus Roth, fonbern, meil fie munfchten bem gangen Plane eine gefälligere Mannichfoltigfeit zu geben. fann es alfo ein ju befolgenbes Befes für jeben andern Schriftsteller fenn? Obgleich ihr Ruten nicht in Zweifel gezogen worben, fo muß er boch nicht für eine absolute Rothwendigkeit gehalten werden; benn das hangt bloß bavon ab, in wie Wenn also ein Haupte fern sie nuglich find. plan schon eine zureichende Abwechslung barbisten wurde, ihn intereffant zu machen, fo murbe tine untergeordnete Banblung nur biefe Scenen permiren, statt sie zu verschönern. That schwachen sie auch nur zu eft ein Gebaude. bas fie frugen follten. Die Nothwendigkeit, biese Rebenhandlung in bem Kousmown von Wenedig aufzuwinden, bat in einer ber interefe fanteffen Romebien bes unfterblichen Shaler freare ein Ding angefest, das fich beffer zu eis vem Zwischenspiele geschieft hatte. Die vollstandige Einheit ber handlung endiget fich mit hem Urthelsspruche. Daber kann auch Chatefeare mit allen feinen Rraften bie unangenehme Em.

Empfindung nicht hindern, die jobe gefchmach volle und empfindsame Person mabrend bes funften Aufzugs fühlet. Gie fem bloß mit bet Rothwendigtelt verglichen werben, unfere Aufmerkfamkeit von bem Ocean auf ein. & Fischhale Es ift baber offenbar, daß ein tet ju wenden. Drama, fo gut als ein epilches Gebicht, fich mit ber Einheit feiner handlung enden muffe; und bas Mebenhandlingen bloß brauchbar find, wern die Haupthandlung ihre Zusammenschmel-Burg gulaft, fo bag baburch bie Scene nicht verwirre unfere Anfmerkfamteit getheilt, obes die Starte bes. Hauptflude verringert werbe. Und bann, miffen fie unvermerft mit ber Daupthandlung: verstochten werdens: fonst wers ben sie dieser ihren Fortschritt mehr verzögern. als beschleunigen. Diejenigen, bie gang abgei Conberte Rebendrandlungen erfinden, verbienen tein anderes tob, als bas man sie für fähig hale ten kapn, gwei Romobien zu machen; ba eines enbern größter Stotz ift, bloß Eine barguftellen, die unferer Aufmerksamteit und unfere Benfalls wurdig ist,

Was ben Charafter anbetrift, so kann ich. eines, sonst würkich großen Aunstrichters Mepaumn nicht senn. Du Vos sagt: kowische Chae enktere müßten einheimische senn. Wäre dieß wahr, in welchem Lichte müßten wir die meisten von Shakespeares Komödien betrachten? Wenn die Leidenschaften in der Natur so wohl, als indem Grade mit dem Clima verschieden wären, se durfte

durfte weber ein tragischer noch kontischer Che Cafter fremb fenn: benn fie murben nicht mit ben Empfindungen ber Zuschauer zusammenkins Da aber Liebe, Daß, Mitleid und Mathe mit alle ben übrigen Leibenschaften bieselbe Farbe in jebem Clima baben, fo verträgt fich die Komsbie gar wohl mit einem fremden Che eafter, und ware es auch nur bloß wegen ber Mannichfaltiafeit und Meubeit. Immer wir ibr Gebrauch vortheilhaft fon. Personen fon hen burch himmelsgegenb, Leibesbeschaffenbeit und Benfpiel gegen einige leibenschaften eine pfänglicher fenn : und wenn fie natürlich gezeich net werden, fo können wir unfere angenommen Fehler baburch beffern, wann wir feben, mas Die ihrigen nothwendig für einen üblen Erfele baben.

Charaftere sollten nicht mit seicht vergängstichen Zügen gezeichnet werden: dem sie veraltei mit der Mode der Zeit. Dieß ist das Schick sol der meisten Charaftere des Johnson, haust sächlich berjenigen im Jedermann in seines Laune. Da hingegen die in der Romodie, die sustigen Weiber von Windsor, aus welcher jene meisteneheils genommen zu senn scherziene meisteneheils genommen zu senn schen seine Kapitam Bobedil ist ein verhungerter Falstaff, und hat weder seinen Wisk noch seine Laune. Mäster Stephan hat noch seinenlich die Aehnlichkeit von Mäster Stender. Kitely ahme den Ford in allem, außer seinem gesun-

geftenben Berftanbe nach. Downright ift ber murrifche Shallow ohne feine laune. Riteln ift ber Schatten von Miftrif Rord. Und fo finden wir die Charaftere des Shatespeare con Johnson, mit einer oft erzwungenen Anspie Jung auf gewiffe einzelne Perfonen ber bamalb gen Zeit, verftellt. Sat alfo biefes Luftspiel von Johnfon feie ber Zeit ja noch auf bem Theater sefallen; fo ift es ein Beweis von ber Einficht des Borftehers ber Buhne, und ber Geschiellich keit der Schauspieler; des erften, in Wertheit fing der Rollen; ber lettern, indem fie fie fo gut fpielen, als wir fie meiftentheils gefebn ba-Dief bringt mith auf eine Bemerfung, die eben fo wohl auf die auf den Theater spielens Der Personen überhaupe fann angewandt weri ben, als auf jeben anbern Runftfer; - Schwit sigfrisen erweiten Anstrengung, welches bie Mutter der Boetrefflichfeit ift. Go finden wie The femeriften Erbeiten trefflicher ausgeführet, dis folde, Die wenig Rrafte bedürfen. Dieß if auch die Ursache, warum es oft ben gräßten Malern nicht in ber Carricatur, und trefflichen Schriftstellern weniger in bem gelingt, was fie unter ihrer Gefchletlichkeit und Aufmerkfamkeit Anben. Rleine Runfter tonnen blog in Rieb nigfeiten vortreflich fenn. Es giebt einen Ton bon Genie, so wie von Musit, ber nie mit ber Harmonie ber Bolltommenheit einen Begenfand trift, ber unter feinen Rraften ober Be forstreis ift. Daber tann man oft, wenn es -Ránß

Runftlern nicht gelingt, die Urfache bavon einen bobern Talente, als beffen Mangel jufchreiben: und bie Runftrichter wurden mehr Urtheilsfraß und Unpartheiligkeit zeigen, wenn fie nicht eine verfehlende Geschicklichkeit eher verbammten, als bis Belegenheit und Erfahrung ihr geborigen Stoff jun Prifung ihrer Rrafte bargeboten. Doch wieber zur Sache! Die Verschiebenheit unter vorübergehenden und ewigen Charafteren, menn ich mich bes Ausbrucks anders bedienen borf, zeigt sich gang besonders in benen von Shaffpear und Johnson. Ich will also vie Zuge des einen und die Tinten des andern zur Betrachtung vornehmen. Deun im Johnson find bie Leidenschaften febr, burftig ausgemalet, aber in Shaffpean burchs Gefühl nachgeahms . Ob man gleich gefagt hat, in Shaffpears Fak staff fen auf eine gewiffe Perfon feiner Zeit fach risch angespielt, so wird boch jeder Beobachter ber menfehlichen Ratur Falftaffs in Menge finben ; aber nicht Einen Bohabil. Fathaff W ein molluftiger Bube, plump in Sinnlichfeit, Sisten und Aeußerung. Seine Spashaftigkeit hängt bloß von seinem Sacke und feine Feigheit von feiner Gelbstfüchtigfeit ab. Jeber Zug stimmt mit bem andern überein. Hätte ihm Shaft fpeare Muth gegeben, fo murbe er ibn im Biben fruche mit sich selbst gesest haben; ber schmusig Beigige und Selbffüchtige fann verzweiflungs voll; aber nicht muthig fenn. Er fürchtet ben Ber luft des Genuffes in feinem leben und magt bo ber

ber nie fein leben, als wann eine zufällige Beranlaffung ibn gur Bergweiflung bringt. Diefe Uebereinstimenung wird ben Falftaff innner git einem unterhaltenben Charafter machen I fo fange man ihn vorstellen wird. Wie verschieden ift bas Schickfal bes Bobabil, ber bloß burch feis men grotesten Angug und die übertriebene laune von des Schauspielers Sprache und Geber-Die Urfache ist, baß er ein benfpiel gefällt. leerer, lugenhafter Prablhans ift, ohne irgend einen bestimmten Gesichtspunkt, ober Grund Diese Buge sind Spielerenen, ber Banblung. Selten feben wir Stolz ohne einiges Berbienft, wher Citelteit ohne eine Urfache, worauf fie fich ftust, ober heuchelen ohne Absicht. Der Schein wird angenommen, weil man fich ben Besig von Realitaten verschaffen will. Ruth wird oft erbichtet, weil man fich Gicherbeit verschaffen will, Liebe, um fich in Benuf ju fegen, Reichthum, um fich Credit zu verschaffen, und Freundichaft, um fich Dienftleiftung gu emerben. Die Großsprecherenen bes Bobabils. aber haben weder Endzweck noch Abficht, außet Ein folder Charafter fann criftiren, und boch wird man ihn felten, außer in bem Stude, ein Jeber Mensch in feiner Laune finden. 36 weiß, bag man mir einwenden wird, Großfprecher waren nichts feltnes. Man zeige mir aber einen einzigen ohne irgend ein Prinzipium bet Sandlung, und ich will zugeben, bag biefer einzige ber Bobabil ber Natur fen. Glichtige

١.

rige Beobachter fonnen vielleicht fagen, bie Eitel feit fen ein Mittel ogne Endzweck. Doch bieff Beift fo viel als nichts gefagt, und hat teinen Shin. Gelbst bie Raprize, die alle Prinzipien ber handlung zu verspotten fchien, anbert aus Begierbe nach Reuheit. Citelfeit iff vom Stolge bloß in feinem Objette unterschieden. Gitel find wir über Rleinigfeiten und folg auf Bende haben eine Enbursache, ober ein Pringipium, welches Bichtigfeit ift - ben Brund der Gelbftgefälligteit. Aber gang gewif fann Bobabil feine Selbstgefälligfeit bas ben, wenn bas nicht welche ift, daß er mit gans gen Beinen bem Borne Downrigthe gu entgehen sucht. Ungeachtet bas Poffenspiel bie Carricatur bes Drama ift, fo haben wir boch einen Charafter, in Garricke Diff, Die ben Manne entgegen wachst, ber von bemfelbigen Beuge, aber weit brüber ift. Es ift ber natura-Ufirte Bobabil, ich menne ben Rapitain Klafk Rlafh bat eine Absicht ben seiner affektirten Bergbaftigfeit. Er glaubt, Fribble feinen Antagoniften in Furchtau jagen. Er ift nicht, wie viele Beigherzige, brav aus Furcht. Er scheint brav aus Politik. Den beiben ift alfo Werstand, und Berftand ift Matur. Der poffenhafte Chavafter bes Rlaff verdient also bem tomifden Charate ter bes Bobabil vorgezogen werben. fo viel über diefe zwen hauptcharaftere gefagt habe, so hoffe ich, daß man sie als zurrichente Muster ber übrigen betrachten wird.

Digitized by Google

Machdem ich nun die Berschiebenheit in den Characteren des Shakspear und Ben Johnfon beleuchtet habe, so siehe man, daß die en font beleuchtet habe, so siehe man, daß die en fonts den Stempel der Natur und die lestern den Schimpel einer kahlen Nachbildung tragen. Sie find, um auf ihre Zeiten zu passen, in eben dem Stade unselbstissändig geworden, als sie sich von der Schäuheit ihrer Urbilder entsernen: bee Sichlener des Kunstgriffes ist weggezogen, und Ischnson erscheint als der gröbste Plagiar.

In unserm Fortgange burch das Drama werben wir nur zu oft finden, daß bas mabre Genie ber Grund ist auf den ein litterarischen Manderer feine Chre bauet. Manche Schriftstele iers bie einen großen Ruhm wegen ihres Erfins Mangevermögens baben, werben bochstens nur als leibliche Rleibermacher für Thalien ober Melpo. wenen erfdeinen. Hat bas Vorurtheil (nicht ber Gefdmad) ein vortreffliches Gewand abgelegt, Mas bemachtigen sich blese Herren und Damen ber Materialien - ba fie nicht im Stande finb, felbft irgend eine von diefer Vortrefflichkeit ber-Bangubringen, für welche sie, burch Weranberungen und Vermummungen, wo nicht bie Ehre, wenigstens ben Vertheil von einem neuerfundeum Stilde Arbeit einarnten. Damit sie aber ben Diebstahl verheelen, fo fegen fie Grabheit an bie Stelle ber Elegang, Unverschämtheit für Burbe, und Carricatur für Matur. Man muß jugeben, daß viele zufrieden gewesen, sich folbst für nichts anders, als bemuthige Flicker jener 27. BIBL XXVIII. B. 1. St. 23

Digitized by Google

speatrellischen Musen auszugeben. Sie beingen ein Kleid, bloß mit Weranderungen hervor. \*) Andere, die noch weniger Aufrichtigkeit und mehr kist besissen, haben dem einen neuen-Namm gegeben, was ihr neumodisch Kleid verdorken hat. Die Namen dieser Flicker oder vielmehr Werderber dramatischer Trachten, werde ich ganz besonders in meiner Wergleichung der alten und neuern Arbeiten \*\*) gebenken.

Doch ich gehe über ben Charafter weiser. Die Schriftsteller, indem sie feine niedliche Charaftere aufzustellen suchten, haben ihre Schifts mit Narren, Hasensüßen, Stuzenhen und Puppen angefüllt. In der That hat einer dieser vorzüglich artigen Autoren (Colley Cibbet,) in einer

- \*) Seht auf die Schriftsteller, welche Stude ber alten bramatischen Dichter wieder hervorziehen, und altered oder mit alterations herausgeben. In Deutschland nimmt man lieber die englischen, italianischen und französischen Stide und verdeutscht sie nicht nur in Sprache, sondern in Sitten, oft auf eine wunderliche Weise. Alle unsere Theater sind damit überschwenunt, und selten wagt es noch Jemand in einem Originalstücke seine eigne Kraft zu dustern. Vernuntlich würde der Verfasser für sie noch schlimmere Ramen, als borchers, pilferers ober spoilers zu erfinden suchen.
- \*\*) Ein Berf, bas ber Berfaffer fünftig ju fie fern verfpricht.

einer feiner Romobien, ber boppelte Galan, einen wahren Affen eingeführet. Ru feiner Rechtfertigung über biefen ungewöhnlichen Charafter, muß man fagen, bag er noch ber natur lichfte unter ben übrigen in allen feinen Luftfpie len ift: benn er thut nichts, als was einem Affen naturlich ift, und bie übrigen feiner Charaftere find entibeber zu fein für bie Datur, ober zu grob für bas was fie barftellen follen, ich menne, quie Mensart. Diefer Fehler muß boch aus einem engen Genie unter dem Zwange des Kleibes entfotungen fenn. Seine Seele kann fich nicht über die Granze ber perfonlichen Bekanntschaft bineus verbreiten. Ein allgemeiner Charaftet fand fich nicht im Borrathe feines Berftandes. Beine Charaftere trugen, wie die von Johnson, bie Buge bes Rleinlichen. Daber finden wir gegenwärtig feine Mehnlichkeit von einem Clobio, ober Joppington. Go find die Verbienste ber neuen Schauspielet aufgeopfert worden, inbem fie in folchen Rollen, die nie gefallen konnten, wil sie mit ber Zeit aus ber Mobe gekommen, find auf die Probe gestellt worden. Wann eine Stolle an fich abgeschmackt ist, so wird diese Abgeschmacktheit oft sehr ungerecht bem Mangel bes Berbienftes in bem Schaufpieler bengemefs fer, Damit übrigens biefer Schriftstellet ben Label nicht allein tragen moge, fo muß ich fagen, bağ es ber Sehler bennahe ber meiften neuern bramatifchen Schriftfteller ift, baß fie fur Elegang bas, was fie Artigkeit nennen, und Aufschneibe-

Digitized by Google

rep für Burbe halten. Unfere Schamfpiele lie fern uns alfo, ftatt achten Beniegeldes, curfs renbe fchlechte Munge ber Beit; Affemblen, Spieltifche, geheime unerwartete Bufammen fanfte, und Masteraden \*) find bie Saupt beschäftigung, Die man für unfere Charaften Durfen wir uns benn fo ausfilmbig macht. fehr wundern, wenn die Bufchauer mude wen ben, das auf bem Theatet ju feben, was touch bie, nur ju baufige Wieberholung ju Danfe fibon unfchmachaft gemacht bat? Um bas p fammen zu foffen, was ich von Charafteren fagen wollte, fo follen ihre Buge nicht nur immer bleb bend, sondern auch allgemein seyn. mit ber menschlichen Ratur ju allen Zeiten und an allen Deten gleichburtig fenn. Ein befonberer Thor fann ben Birtel von Buborern, Die ibn fennen, beluftigen; er wird aber nie fit bit Matur ins Große ber eigenthumliche Charafter eines eitlen Mannes fenn. Befonbere Charab tere find bloß für Gine Beit, für Gine Betanns schaft gemacht: allgemeine Charaftere für bie Welt und Die Bufunft. Gin Charafter, be bloß auf Eine Zeit eingeschräntt ift, gleicht et nem

<sup>&</sup>quot;) Man erklare bieß nicht fo, als ob biefe Bo merkungen auf einer gewissen Laby Lieblings-Komobie ginge: benn in fehr vielen Stellen bewundere ich ihren Geschmack, ihre Elegans, und ihren Wis.

nem Medrer, das sich verliert und bloß die Zeit aber dauert, so lang es in der Atmosphäre des Benfalls glänzt. Ein Schriftsteller von einem wahren Charakter ist ein Firstern, bessen Manzim Tempel des Ruhms unaushörlich dauert.

Was die Kunstrichter überhaupt als die Sitten des Drama in Betrachtung gezogen, habe ich bereits in den vorhergehenden Bemertyngen über den Charakter geäußert. (Die Sitten, die ich ist beleuchten will, sind des Verfafters seine.) Ich gehe daher zu der Manier des Schriftstellers über.

Schriftsteller haben sich, entweber ans Babt sder aus Mothwendigkeit, burch einen ihnen eignen Styl ober besonbere Manier ausgegeichnet. Ihr erftes Bestreben follte aber babin geben, des fie burch nichts gegen einander abstächen, th burth ihre allgemeine Vortreflichkeit. Ein jedes besonderes Genie ist nur ein einseltiger Ropist ber Matur. Jene gleichen ben Bilbhauern, beren Figuren bloß burth einen befonbem Blid, einen eigenen Bug ober Steffung erfamt werben. Bo bie Benus zu broben, fatt anzulocken scheint, ba kann man mit Recht fibließen, daß der Rumftler feine Starte verfannt hat. Diefen Jehler abet tann noch leicht abgeholfen merben. Denn der Figur braucht bloß ein Schwert gegeben gu werben, um eine trefliche Bellona vorzustellen.

Lee und Nome, \*) field zwen mertrolical Benfpiele biefes einseitigen Benies. ersten finden wir mehr Rafeten als Werftand ber legte fest ber Brutalitat Beichlichfoit ente gegen. Ein Beift, ber bas Allgemeine umfaft, wurde ber Statira bie Züge ber Sanftmuth, ber Furchtfamfeit und Bartlichfeit, als ben Rantraf ber Gewaltthatigfeit und ber unruhigen Gale ber Rorane, gogeben haben. Aber Lee's Station war zu fehr fein eigen Werk in Jeinem ti gnen Charafter, als bas fie die Einfatt mit Bollfommenheit ber Natur haben follte. britten Auftritte bes britten Aufzugs, bat. fe elle die enthusiastische Wildheit einer romifden Sie beantwortet die Bitten ihrer Belbin. Mutter, Sifigambis, auf folgende Art;

»Gefällt es bir, fo öffne ich meinem Leben Den Ausgang, wasche sie \*\*) mit meinem Bisto. Doch martre, bitt' ich bich, nicht meine Sale Und treibe die verwilderten Gedanken Richt gang zur Naseren. Erschiene jest, Waring ehler Geist, und — Mutter! da Scandift

- Dielleicht glaubt man, daß diese Schriftsteller nicht in einen Versuch über die Romodie gehe ren. Aber, wenn diese Besonderheit sich ben tragischen so wohl als ben komischen Schrift stellern äußert, so werden ihre Ramen wohl zu einer Erläuterung dienen konnen.
- 🖦 Sie mennt bie Tuge ber Sifigambis.

Sedubtfi bier und batft: Bes Tobes warb' ich fterben

ibrb mein Gelübbe halten «

Die charakteristische Sanstmuth bes Nowe hat, wenn ich mich so ausbrücken barf, viele kiner Charaktere entmannet. Seine Trauera biele haben hierin eine auffallende Aehnlichkeit mit den Italianischen Opern. Die unnatürliche Zärklichkeit der Jane Shore, machet ihn weldstichter, als seine mißgehandelte Braut. Die iherkriedene Gnade des Tamerlan ziemt weder dem Krieger noch dem Mann. Und das vera liebte Geminset des Alkamon zwingt uns mehr, ihn zu verachten, statt das der Ausor uns für ihn zum Mitseid bewegen wollte.

Um eine Mannichfaltigkeit von Borfallen sie erzeitgen, hat man bas Intereffe mancher fifonen Scene gerftoret. Sobalb man bie Leiden-Maften in Bewegung gefeht bat, muß fein fremtie Borfall bie Empfindungen unterbrechen: benn fie find bie besten Sachwalter bes theatralifeben Berbienftes. Sie kann man für ben Probierstein bes Drama ansehen. Werben sie nicht in bas Interesse gezogen, so ist es ein Bewels. von, bes Berfassers eigner Schläfrigfeit, Sin Schriftstellen von Gefühl besiht diese Glettricitat des Genies, die die Empfindsamteit alles Deffen aufbeut, mas in feinem Bezirke von Santlung liegt. Eine gesuchte Bigelep und ein . Mischmasch von Zufällen, ist bloß bas Hulfemittel 23 4

mittel eines talten fragen Ropfes: Er bente uns burch unverbaute Mannichfaltigfeit zu gefallen, ba er uns nur burch Ratur gefallen fam: und flatt baf wir einen Gefchniack baran finden follten, fo verberben uns feine Crubitaten mer Das ist ber ganze Vortheil sob ben Appetit. cher fremben Borfalle, 3ch nenne aber biejenigen fo, die nicht die mindefte naturliche Werbinbung mit ben Charafteren haben, bie ift ben Schauplas einnehmen. Vorfalle muffen que ben Leibenschaften felbit entsteben. Ein Schriftsteller von Geschmad, Wis und Gefühl wird allezeit ben zufälligen Umftanb, ber aus ber Leibenschaft, ber zufälligen Leibenschaft, Die aus bem Umftanbe entfpringe, vorziehen. Benn Worfalle offenbar der Kunft mehr als der Natur ihr Dafenn verbanten, fo wieb bie Abficht bes Schaufpiels vertehrt. Das lafter foll' foine Strafe, die Thorbeit ihre lächerlichkeit und die Tugend ihre Belohnung nach fich ziehen. Rebner verliert in bem Augenblicke feine Rreft, fo bald wir feine Runft entbeden. Das Drema verliert feine Wirkung, fo bald bie Bubiter bie frembe und erzwungene Bulfe ber Runfteles gewahr werben.

Die Einheiten sind die Quelle vieles Strelstes unter den Kunftrichtern und der Mugen dawon ist in Verhältnisse dieses Streites sehr geringe gewesen. Denn die dramatischen Schriftsteler-ganz vorzüglich aber die unfrigen, reden von der Nothwendigkeit dieses Gesehes mit der gesch

im Berachtung und Geringfchabung. Statt, daß fich ben biefen die Charaftere vereinigen follten, the Haupthanblung zu beforbern ober zu binbern, so verfolgt jeber von ihnen bloß seine eigne Angelegenheit. Unfere Runft befieht barinne, baf wir bie größte atter Schwurigkeiten zu überwinden Nichen, namlich daß bie fpielenden Perfonen im letten Auftritte des Studs alle gufamwentommen und in einer Reihe ba fteben. Bas Beit und Det anbetrift - biefe werbe ohne Umflånde veråndert --- obgleich nicht mit der scheinbaren Schicklichkeit, als in ber Pantomine. Denn ba erficheint boch Harletin, als Zauberer, feffen holgernen Schwerte Die Bernunft fcon lange feine Rraft verfagt bat. Dbgleich eine fo muthwillige Uebettretung ber Einheiten burchans su perwerfen ift, fo wird man boch eine funtifche Unbanglichkeit varan feinesweges ampfelften ; hauptfächlich bie Einheit bes Orts. Benn bie Aufzüge eine Paufe erforbern, fo tann, per Erholung bes Muges und zur Frenheit ber Erfindung, ber Plat ohne Zweifel veranbert werden; boch verfteht fich, daß bie Entfernung in ben Umfange bes Zwischenraums liege. welt als man annehmen fann, baf bie Perfonen in ber Zwifchenzeit ju tonnnen vermögenb find, weit - und weiter nicht fann bie Scene ents feint werben. Außerbem wird bie Bernnberung fo abgefchmackt scheinen, als wenn fie in ber Mitte eines Afts vorfame. Bas bie lange ter Zeit anbetrift, so ist die, welche auf die Zeit ber 28 5

Worfiellung eingefchränkt ift, freplich bie foid. Doch findet grotfchen ber Ginheit bes fichfte Ortes und ber Beit eine mefentliche Berfchiebenbeit ftatt. Die Unfchicklichteie, bie Ginheit bes Plages zu zerftoren, ift meit größer als ben ber Einheit ber Zeit: benn ber Wechfel bes Ortes ift das Objete bes ersten unfrer Singe - ich menne bes Gefichts; bie lange ber Beit afer wirkt sehr schwach auf unfer Nachbenken. fieht baber leicht ein, baß bie Weranberung bes Ortes auf die Brifthenraume bes Stude folle Die lange ber Zeit aber eingeschränkt senn. fann fich so weit über bie Worftellung hineus co ftrecken, als sie burch eine zu geoße Albernheit Eine Beit nicht unfern Werstand beleibiget. pon zwolf Stunden wird am wenigsten abge Schmackt scheinen. Gine vorübergehenbe Racht, wo man annimmt, daß fich bie Perfonen muffen jur Rube begeben baben, muß in jebem Sime Des Schicklichen unferer Befonnenheit ein ungebeurer Betrug scheinen.

Obschon die Einbildungstrast sehr geneigt ist, alle Anstrengungen des Genies zu begünstigen, so wird sie boch, wenn diese zu ausschmeissend über seine Kräfte hinausgehen, selbst wider diese Mangel als Zeugin austreten, die sie seust am ersten geschickt sehn wurde in Schus zu nehmen. Das Genie, wenn es mit der Eindidungstrast Anderer spielen will, sollte seine ein gnen Sprünge doch auf die Gränzen des Anstandigen einschränken. Ein Schriststeller muß

tie dir Seele feines lefers ober Bufferers Bewaft anthun wollen. Die Bernunft kann man eine fchläfern, man muß sie aber nicht bis zur Leichte glaubigfeit verwirten wollen. Es ift eine Art von Bravabe, wenn man mit Etwas, bas bem gemeinen Menschenberftanbe wiberfpricht, Bene fall erwerben will. Einem Schriftsteller ift der Mangel am Berftanbe eber ju verzeihen, als wenn er Unberer ihren migbrauchen wift. Die bem erften fonnen wir Mitleib haben, ben lefe em aber muffen wir verbammen. Dem fleine fagigen Berbienfte, wie man bisweilen bemerkt ift es oft beffer, als einem weit treffichern Ropfe mungen, weil es fich wegen feiner ercentrifchen Schwärmeren nicht auf die take Formalität ber Bernunft einschränken fann. Daber ift es woch einmal gewiß, daß bas Lalent oft mehr aus Ueberfluß, als aus Mangel, bes rechten Wes Diese Megeln sind daher wicht geges verfehlt. geben, den Schwachen ju leiten, fonbern ben Kraftvollen zuruck zu halten. Unvermögen übers fdreitet nicht leicht bie Grangen ber Ordnung ? denn man findet es immer zu schwach seine Linien m erreichen.

Ħ.

Horazens Briefe, aus dem Lateinischen übersetzt und mit historischen Einleitumgen und andern nothigen Erläuterungen versehen von E. M. Wieland. Zwen Theile. Dessau, zu sinden in der Buchhandlung der Gelehrten. 1782.

baleich ber Recenfeut überzeugt ist, bas ber Ginfluß ber überseten alten Schriftsteller ouf ben. Geldmad bes Dublitums nicht, fo gent feyn kann, als man ihn ums neutich ausgab, und bag ein Maun, ber die Alten vortreflich Uberfist, beffer thut, wenn er feine Beit ju eis nen vortreflichen Werfen anwendet, so war es boch unbiflig, Jemand barum zu tabeln, maun er eine folche Arbeit unternahm. Ginen Dichter tann nur ein Dichter, einen Rebner und Befchicht fchreiber nur ein vortreflicher profaifcher Schrift steller übersegen. Wer nicht schon burch eigne Schriften feine Anspruche au Mis, laune, Geschmack und postisches Talent bewiefen und bie Sprache mit allen ihren Feinheiten in feine Go walt bekommen hat, muß fich an keinen alten Dichter wagen: er thut fouft verlorne Arbeit. Wenn es aber ein Schriftfteller, von bem wie eigne schäsbare Werke zu lesen gewohnt find, ber Mube werth halt, fich als Ueberfeger ber Alten ju zeigen, so wird er es auch nicht unbillig finden, baff

des wir in unseen Foberaugen an ihn besto steenger und unerbittlicher sind, je mehr wir von ihm erwarten dursen: wir sind alsbann schon unwils tig, wenn wir es subsen, daß es Uebersehung ist, und wenn wir nicht zuweilen in die angenehme Läuschung verseht werden, daß der alte Autor selbst im Deutschen so geschrieben haben michte.

Rum Gebrauche ber Schulen und zur Salfe für Anfänger im Lateinischen hat D. Wieland nicht übersehen wollen: das ist leicht zu vermuthen. Er arbeitete gunachft fur lefer von Beschmad, die der alten Sprache nicht fehr mach tig ober gang unkundig find, und dann auch für wiche, die zwar bas Original ganz verstehn, aber boch gern feine Schonheiten auch in einer anbern Sprache genießen, um fich bas Wergnugen ber Betgleichung zu verschaffen. Für die Ersten bat et lange und furge Anmerfungen unter und birter ben Tert bet Ueberfegung und weltfauftige Sinleitungen bavor gefest: alle bren Arten von Eriauserungen machen jufammen einen Kome mentar aus, worinne bas Wernunftige aus ben bisherigen Auslegern bes Horaz benuft, viele sigene Gebanten , Wermuthungen und Auslegungen binzugethan find: baß man ihn lieber Heft, als bie trockenen Anmerkungen ber Work kritifer, bie am Tepte bes Originals schneiben und fengen, und ihm oft Wunden machen, inbem fie eine heifen wollen, bas versteht sich von felbft. Die Anmerkungen unter und hinter ber Hebersegung betreffen ben Sinn bes Dichters, erlån.

erlautern historische und mythologische Unspie lungen, entwickeln ben Gebanten bes Driginals von der poetischen ober philosophischen Seiter die Einfeitungen enthalten meistens ben Charak ter bes Mannes, an welchen ber Brief gerichtet ift, Horagens Verhältniß gegen ihn, die Beramfaffung und Abficht bes Briefs und Ursheik Aber ben Lon und die Manier, die darinne herricht. So wohl ben Anmerkungen als Ein feitungen, befonders ben lezten, kann man nicht ohne Grind eine gewiffe Weitschweifigfeit jut laft tegen, die zuweilen ermidet und faft unge-· bulbig macht: fie entfleht vorzüglich baber, baß ber Berf. oft mitten in feine Erklarungen, En fauterungen und Erzählungen Einfälle einfchiebt, Die moar an fich nicht übel, aber bier am unrechten Orte find; es ift, als wenn man einem Men fchen, ber emfig nach einem gwiffen Biele lauft, beständig etwas in den Weg wirft, das er nicht gern gertreten will: er muß alfo unaufhörlich ausweichen. Wir wollen von den Uebersehungen. ben Noten und Einleitungen Proben geben, und fie mit Aumertungen und Urtheilen begleiten.

Daß der grammatische Sim des Originals allemal richtig ausgedrückt ist, baran, läße sich nicht zweiseln, aber vielleicht mehr, ob der poetische allemal getrossen, und der deutsche Ausdruck ganz adaquat, weder zu erhaben, noch zu niedrig, weder zu ernsthaft, noch zu fomisch, nicht am unrechten Orte launig ist, kurz, ob der Uebersesse allemal den Son des Originals

getroffen bat. Bie Abergehen gern alle Stellen, wo die Kurze ober das Eigenthämliche der lateinischen Sprache es unmöglich macht, bas Original gang und vollkommen wieber zu geben : man muß-sich alsbann mit Umschreibungen ober einem Ausbrucke begnugen, ber bie Sache fo. so ausbrückt, und seine Zuflucht zu einer Note nehmen: für die meisten, wo nicht alle Lefer, bie in ber Originalsprache nicht bis ju einem bohen Grade bekannt find, gehen folche Stellen sens verlaren; benn wer kann Anspielungen auf Dinge belachen, die er nicht kennt und erst aus einer Beschreibung lernt? Das lächerliche in ber Zusammenstellung solcher Ideen verschwindet ihms. Am besten ist es alsbann in der Uebersemng den lateinischen Ansbruck benzubehalten, als einen beutschen zu mablen, ber bie Sache nur halb fagt; benn es thut weniger Schaben, wenn man ein Wort bort, woben man gar nichts benft, als eins, woben man eine falsche Ibee bat.

3. 1. St. 10. (S. 165.)

Wie jener Anecht, der aus des Priesters Haus Entlief, verbitt ich mir die ewigen Sonigsladen: Ich brauche gutes hausgebacknes Brod, Das daß mir schmeckt als alle eure Auchen.

Vtque sacerdoxis fugitiums, liba recuso,
Pane egeo, jam meilitis potiore placentis.

Liba maren feine Fladen, das heißt, nicht Brob, mit Honig bestrichen, wie man Butter-fladen ftatt Butterschnitten an einigen Orten

sagt, sendern eine Mischung aus Jonig und Mehl, Mehl mit Honig, wie ben uns mit Milch, eingemengt: es mußte daher defte abstichter schmecken, und einen Stlaven, da alle Tage nichts als eine so ekelhaft süße Wasspeisen soll, desto eher auf den verzweiselten Endschluß bringen, davon zu laufen. Honigbred sihrte vielleicht weniger sehl und brächte den met bernen Leser eher auf die Hauptidee der Verglichung, nämlich daß die Vergnügen der Saut so einfdemig und ekelhaft suß sind wie Honigbred brod, das man alle Tage essen soll.

S. 167. — Unfer Geld, wenn Wir Richt feiner Meister find, wird's über und, Und gleht den Strick, woran's ") gezogen worden foffte

(pécunia) tertum digna fequi potius quan de cere funcia.

War es vielleicht nicht beutlicher und puffenber?

Und führt uns an bem Strick, woran wirs fubren ren follten.

- S. 138. wird bas lateinische delignator unnöchiger Weise bepbehalten, da boch der Leischen
  - \*) Es ift wohl ein Druckfehler, daß hier ficht »woraus", das keinen Sinn giebt: Berunthlich foll es hethen »woran's", wiewohl biefe Ellipfe außerst hart ist und die Stelle zu sehr dem gemeinen Tone der Unterredung nabert.

chenbesorger mit seinen schwarzen Listoren das Orolliche des Horazischen Ausbrucks besser empfinden ließ als der Designator mit seinen schwarzen Amtstrabantenz liebor if die eigensthumliche Benenung einer Sache, die unter uns nicht eriffirt, designator nur ein allgemeines Wort für etwas, das wir auch haben.

Um besonders jungen Dichtern zu nüßen, wollen wir, anstaft diese einzelen Anmerkungen fortzusesen, einige Hauptstellen nach der känge ausheben und sie in Rücksicht auf Verststation und Ausdrück beurtheilen: dieses scheint desid notigier und heilfamer, da sich nicht läugnen läßt, daß der Verf. durch sein Benspiel mantheil Jungen Schriftsteller zu großen Nachläßigtellen in Jenen beiden Stücken verleiter hat. Wir haben desso mehr Recht, jeden kleinen Festeller zu bemeilten, da er selbst in der Einleitung zu dem Briese an die Pisonen so strenge Grundssige hierüber äußert.

Du, bem mein erftes Lieb gewidnut war "
Und nun auch meiner Wuse legte-Fruche gewihrt.
Warum, Macen, mich, den man langs schon:
Genug gesehn und fernern Diensts entlassen,
Ban neuemzu dem alten Spiel zurückstellen?

Prima dice mihi, summa dicende Camoena Spectatum satis et donatum jam rude, quaeris, Maecenas, iterum antiquo me includere lude.

M. Bibl. XXVIII. B. 18t.

Die beiben ersten Verse sind schleppend und matt, der Gegensaß prima-summa, dickedicende, der im Originale so rythmisch gestellt ist, hat seine Krast ganz verloren, weil er durch zwen Verse hindurchgebehnt ist und in beiden Sähen nicht basselbe Zeitwort gebraucht wird (dicke-dicende, gewihmet war, die Frucht gebührt.)

"Den man lange schon genug gesehn" — Im Originale steht blos speckatum saies, aber nicht baß man ihn schon lange genug gesehn hat: so sehr sest sich horaz nicht herab, daß er sich für einen poetischen Emeritus erkärt, der schon lange genug gedichtet hat und also schon längst hätte aushören sollen. Die Demuthigung verliert durch diese eingeschobene Idee thre Feinheit.

pen man fernern Diensts entlassen"—
fernern, ist ein hartes unangenehmes Wort, die Auslassung des Hülfsverbum (hat) beleidigt Sprachlehre und Deutlichkeit, und rückt man es ein, wie es die Vrammatik verlangt, so macht es die Rede matt: das Imperfektum (sah — entließ) macht sie kürzer und folglich auch eindringender.

"Warum mich zu nöthigener — ist ein unerträglicher Gallicismus, besto unerträglicher, weil er ganz wider die Analogie der Sprache ist und sich daher nicht verstehn läßt, wenn man ihn nicht vorher in Gedanten ins Französische übersett.

Digitized by Google

In Sinnesart nicht mehr der Borige Non eadem est aeras, non eadem menz.

Bie leicht, wie schmeichelnd im Originale! wie schwerfällig, wie kalt in der Uebersezung! Warum das altfränkische Sinnesart, state Denkungsart, das ungleich edler ist und das nändiche sagt?

Bejanius, um nicht fo vit am Ziel \*)
Des Fechterplans dem Bolf um feine Freiheit
Bon wenem fiehn zu muffen, hing fein Schwerk
Un herfuls Pfosten auf und fleckt vergeaben In seinem Menerhof.

Es ist unbegreislich, warum der Verf, hier die Stellung der Ideen verändert und einen Sat eingeschoben hat, den Horaz hinten drein solgen läßt: es wird dadurch der Stelle alle leichtigkeit benommen und der Still unnöthiger Weise schleppend und verworren gemache, Dem Volk um Freiheit stehn ist undeutschtz sich, regiert den Accusatif, (ich slehe das Volk um meine Freiheit an) es mit dem Dative zu sesn, ist ein Provinzialsehler.

Auch mir, Macen, \*\*) Raunt oft ich weis nicht welche Stimm'ins Ohre

\*) Vejanius, armis
Herculis ad postem fixis, latet abditus agro,
Ne populum extrema toties exoret arena.
\*\*) Est mihi, purgatum crebro qui personet
aurem;

Sen flug und fpann ben alten Alepper noch In Zeiten aus, bevor er auf ber Sahn, Wo einst ber Gieg ihn fronte, lahm und feuchend Richt weiter kann und jum Gelächter wird.

Ungleich besser und leichter als das vorhergehende! Nur scheint "Rlepper" für equum ein zu herabsehendes Wort zu senn: Horaz de müthigt sich nicht so sehr, daß er sein poetisches Talent süe so abzenußt hält wie einen alten Klepper, sondern braucht das edelste Wort seiner Sprache. — Man sägt wohl nicht, in Zeiten, sondern, benzeiten. — Mature gehört wahrscheinlich zu Sanus und nicht zu Solve; und ich weis nicht, ob es Einbildung ist, daß mir der Gedanke alsdann krästiger zu sehn scheint. — Sen zeitig klug und spanne dein bejahrtes Rosaus u. s. w.

Gehorfam biefer Warnung hab' ich nun \*) Der Verse mich und alles andern Spielwerts Entschlagen, und, was Wahr und Schon, beschäftigt

- Mich gan; und gar; ich leb und webe brinn, Bemuht

"Peccat ad extremum ridendus et ilia ducat.

\*) Nunc itaque et versus et cetera ludicra

Nunc itaque et verius et cetera iudicia

Quid verum atque decens, curo et rogo et omnis in hoc fum:

Condo et compeno, quae mox, depromere pollim.

Digitized by Google

Bemuht mir einen Borrath einzusammeln," Bovon ich balb im Winter gehren tonne.

Weniger glucklich! Es ift zu gebehnt für bie leichte turge gebrungene Sprache bes Borag: jeder Bers ift bey ihm ein abgesonderter Cab, ber burch fein Berbindungswort mit bem andern zufammengebunden ift, bas er wie an einem Banbe binter brein fchleppt. -Was Wahr und Schon, statt "was wahr und schon ift," beleidigt bie Regeln ber- beutichen Grammatik. — Beschäftigt mich ganz und gar, ist matt gegen curo et rogo: Horaz forscht, sucht, was wahr und gut ist: decens ist, was wir ist in einer anbern Rucficht moralisch gut nennen, bas \*eane, bas wir nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauche unter Schon nicht verstehen. — Maxnhebeutet hier und an vielen Stellen bes Dorag und anderer Schriftsteller schlechthin, "tinftig," ohne bie nabere Bestimmung, baß es bald gefchehen foll. "Ich fammle Vorrath Wie Die Zufunft ein," weiter will er nichts fagen.

Fragft du, in welche von den Weisheitsschulen ')
Mibens ich eingeschrieben sen — so wiffe,
In Reine. Fren und ohne auf die Worte
Bon einem Meister, wer er fen, ju schworen

Nullius addictus jurare in verba magistri,

Quo gitized by Google

<sup>\*)</sup> As ne forte roges, quo me duce, quo Lare tuter!

Him ich, wie einer, ber zu Wasser reist, Bald hier bald ba, wohin ber Wind mich wirst. Bald, lauter Thatkraft, treib ich in ben Wogen Des thätigen weltburgerlichen Lebens, Und strenge Lugend, die kein Saarbreit welcht. Bon Necht und Pflicht, ist meine große Sottin; Bald stuf ich unverwerkt in Aristipps Sistem zurück, und, statt mich Plust den Dingen Zu unterwerfen, seh ich, wie ichs mache

Das ist nicht Horaz, ber beutsch sprick, sondern eine Parophrase in Rudus Manier: Ueberhaupt ist dieser ganze Brief mislungen, viel zu weitschweisig, schleppend und voll piedig ger Ausbrücke, wo Horaz eble broucht, ungestige von dem Schlage wie dieser — "ich sebe mit ichs mache, die Dinge unter mich zu fres gen." — Civiles undae sind gerade das Genentheil vom Weltdurgerlichen Leben; und die Ahatkraft erweckt einige lächerliche Iveen, die man sich ungern den Horazen denkt. Wir sie sien einen andern, der bester übersetzt ist und alse wehr Vergnügen macht: es sen der siedenie im ersten Vuche. S. 132.

Quo me cunque cogit tempeltas, disferor hospes t Nune agilis sio et mersor civilibus undis, Virtutis verae custos zigidusque satelles; Nunc in Aristippi fortim praecepta relabor, Et mihi res, non me rebus, subiungere conor.

.,

Fünf Tage nur, Maen, verfprach ich bir ")
Ruf meinem Gutchen frische Luft zu ichöpfen,
Run jäßt ben ganzeu Erntenmonat durch
Der lugenhafte Mensch vergebens sich erwarten kanntere noch zu wortreich, aber boch in weit,
besseren Tone!

Und gleichwohl, wenn du gerne mich gesund "). Und guten Muthes seben willst', wirst du schon Die Nachstcht, die du mit dem Kranken trügest. Dem Kvank zu werden Jacobrenden so lange. In Statten kommen lassen, als die hige Die erste Zeige reifet und der Designator (Leischenbeforger)

Bit feinem Zug von schwarzen Amtstrabanten Fir Rom bie große Rolle — bie Zeit. Wö feber Vater, jedes Mutterchen Bir seine Rinder zittert, und bie eifrige Gestiffenbeit, Patronen und Klienten Genag zu thun, von bosen Gallenfiebern Begleitet wird und Testamente ofnet.

**E** 4

Die

Duinque dies tibi pollicitus me rure futurum, Sextilem totum mendax desideror.

Si me vivere vis fanum beneque valentem,
Quam mihi das aegro, dabis aegrotare valenti,
Maecenas, veniam, dum ficus prima calorque.
Defignatorem decorat lictoribus atris;
Dum pueris omnis pater et matercula palleta,
Officiofaque fedulitas et opella forentia.
Adducit febres et testamenta resignat.

Die kefen fchatteln ben Kopf? — Nur Gebuld! Man mußifruilich ein wenig weben, um durch biese Stelle burchzukonunen, aber ber Weg wird gleich kieden und feben ind beier ind

Und faum ift biefe farmille gite vorfiber? Co weißt bu, geht für beinem armen Dicheer! Good eine ainber an.

"Bo fteht bas im Bora; ? " - Mirgents, bas ift wohr; es ift nur aus Liebe jur Deutlichfeit eingeschoben: man tonnte fogar behaupten, baft es nicht ben mabren Zusammenhang ber Boragifchen Gebanfen ausbruckt, ben Gang ber Ibeen matt macht und alfo nicht blos überfluffig, sonbern auch fchablich und falich ift. Berg fagt blos, wenn mans in planem beutsch misbruden will : "Ich verfprach bir, nur funf Zage auf bem laube ju bleiben, und boch bin ich ben gangen Erntemonar nicht ju bir nach Rom gefommen : fo lange bie große Dige bauert, mußt bu mir noch nachfebn: ift biefe vorüber, to fomme ber Winter, und ich muß alsbann in bie marmern Begenden bes Meeres giebn: ba tann ich gleichfalls nicht nach Rom fommen; aber so bald es Frubling wird, dann bin ich gewiß bort."

Denn wie ber erfte Frost '). Albaniens Gefilde übertinchte

<sup>\*)</sup> Quedsi bruma nives Albanis illinet agnis, Ad mare descendet vates tuus et sibi paicet Contractusque leget,

Sommis er fich aus feinen kalten Bergen
Zum marmern Meere ziehn und taugt nun sonst
Zu, nichts als sich zu schonen und zusammen.
Geschrumpfe, die langen Rachte sich mit Lesen

Busammengestirumpfe? Contrateus heißt freilich wohl, was wir eingezogen
kennen, wenn man nicht ausgeht, sondern befrandig in seiner Stube stedt: es ist freilich wohl
ein sonderbarer Gebanke, wenn man sich Horagen als zusammengeschrumpft vorsiellt: aber
Kteinigkeit! Nur weiter!

Aber mit dem erften milben Luftchen, \*). Der erften Schmalbe konnnt er, füßer Freund, Wenn du's erlaubst, dich wieder zu besuchen.

Nim sind wir auf dem ebenen Weger bis wif den sugen Freund, der im deutschen für einen Menschen, wenn er nicht mit seinem Madden spricht, ein wenig du süß ist, klingt das ziemlich Horazisch, man mußte denn glauben, des Horaz im deutschen nicht so pleonastisch gelagt hatte, "komme er, dich wieder zu besuchen," sondern zbesucht er dich."

Du haft mich nicht fo reich gemacht, wie mein Ralabrier ben Gast von seinen Birnen Zu effen nothigt. — weng Er zu, herr Nachbar !!

Ich habe fatt. — »Go fted' Er immer ein, E 5

to, dulcis amicae, reviles

Cum Zephyris, fi concedes, et hirundine

prima.

Digitized by Google

So viel er will." — Ich bonte schaftens. — »I! So nehm Er boch! Er kanus ja seinen Aleinen Tum Gruft nach Hause bringen." — Gebr perbrinden!

Es foll fo fenn als ab ich schwer belaben Davon gegangen ware. — "Wie's beliebt! Uns fpart Er nichts, es bleibt nur für i Schweine.

Non quo more pyris velci Calaber iubet

Tu me fecifti locupletem.— "Veicere fodes la Lam fatis est. — "At tu, quantum vis, tolle, it — Benigne! —

"Non invifa feres pueris munufcula parvis."— Tam teneor dono, quam fi dimittas onufcus. — "Vt libet; hacc porcis hodio concedenda relin. ques."

Co fonnte Borag gefproden haben, allett man wird neugierig, wenn mans lieft, warunt der Ueberfeger ihn den Ratabrifchen Bauer meinen Ralabrier nennen läßt: Calaber hospes heißt doch wohl weiter nichts als, jener Ralabrier: in ber Anmerfung G. 141 recht fertigt er stillschweigend biefes "mein" daburch, baß er annimmt, die Geschichte, wenigftens ein ähnliches Beispiel von dieser Soflichkeit fen Sorazen felbst begegnet. Das ift febr unnothig: es scheint ein Geschichtchen zu fenn, bas damals in Gesellschaften herumlief, wie ist die pommerschen , foilbburgifchen , Schafhaufifchen und andere. In ben hauptstädten beluftigt man sich allemal auf Untosten ber Provinzen und erbidbichtet febr abentheuerliches Zeug, besonders von ibrer Lebensart und ihren Sitten; fo mochte es unter andern auch Kalabrien in Rom gehn. Dieß wird noch wahrscheinlicher, weil er schlechte hin Calaber hospes jubes sagt. Bon einer befannten, durchgangig gewöhnlichen Sache fricht man gern in ber gegenwärtigen Beit. -Auch weiß man nicht, warum ber Ralabrier feis nen Gast "Berr Rachbar!" nennt; im mortlie den Verstande muß ers wohl nicht thun: benn alsbann mar es fo feltfam eben nicht, wenn ein Bauer ben anbern so offenbergig komplimentirtez je weniger ber Mann mit dem Gafte vertraulich pricht, und je weniger biefer gu feines Gleichen gebort, befte brollicher wird bie Soflichfejt. Einen Fremden Herr Nachbar zu nennen, ist unter ben Bauern wenigstens in ben Gegenden nicht iba lich, die dem Rec. bekannt find.

## B. 241.

Der eble Marcius Philippus war Befanntlich einer ber beredtesten Und Rechtsgelehrtsten Manner ftiner Zeit. Einst da er um die achte Stunde, von Geschäften Rach hause ging und als ein ziemlich schon Bejahrter Mann, ben Weg vom großen Markte Rach seinem Hause zu Carina, sehr Beschwerlich faud — erblickt er, sagt man, einem Bewissen Giattgeschornen, der in eines leeven Barbierschopfs Schatten sehr gelassen sich Mit einem Messerchen die Nagel stutte.

## Sorgens Briefe

Strenuus et fortis causisque Philippus agen-

Clarus, ab officies octavam circiter horam

Dum redit atque foro nimium diftare Carinas
Lamgandia antu queritur, confpexit, visium esc.

2971 ber Uebersehung wird ber Umffand, baf Philippus ein berebter rechtsgelehrter Mann mar, als eine Gaipe ergablt, Die einen Theil ber Befthafte ausmacht, ob fie gleich nur ein Reben umstand ift, ben Horaz einschiebt, um ben Philippus genauer zu bezeichnen und von andern Philippen zu unterscheiben. "Philippus, ber berühmte Rechtsgelehrte, ber auch als ein breber rechtschaffener Mann bekannt ift, ging vom Mirfte u. f. w." nur bieß will er fagen. Der gure Con ber Ergablung ift es nicht. - Adrefum quendam, bas ein gewiser Glatige fisorner überfest wird, heißt wohl ein Menfc, ber jum Theil gefchoren ift, jum Theil nicht: Die Silbe ad hat in ber Bufammenfegung mit manchen Zeitwortern, (aductus) baucht mir, bie Bebeutung, wie ben uns an, wenn wir fagen, "bas Wild ift angeschoffen." Ich ftelle mir vor, baß ber Mußigganger vor ber Bube bes Barbiers faß, fich eben von ihm ben Ropf fcheren ließ und fich baben bie Magel pußte; weil ber Barbier noch über der Arbeit mar, so mar ber Ropf nur angeschoren, wenn ich so fagen barf, semirasus. An eine ftabtische Elegang ist wohl hier nicht zu gedenken, ba der Mann nicht von Distinftion war. - Vacua umbra ift

ist wahrscheinlich bennah in bem Sinne zu nehr men, wie vacuum Tarentum, im stillen, eins samen, oder mußigen Schatten: nach meiner Meynung mußte man also überseßen — "er sah einen Mann halbgeschoren im mußigen Schatten einer Barbierbude siscn und sich gemächlich mit einem Messerchen seine selbsteignen Nägel pußen." Proprios (ungues) ist wahrscheins lich ein humoristischer Ausdruck, ungefähr so als wenn wir sagen, "er pußte sich seine wersthen, seine selbsteignen Nägel," ober etwas ähnliches.

Ach, fpricht Philipp jum Stlaven, ber ihng folgt,

Und ber in feines herren ') Laune fich nicht übel Bu fchicken wußte, geh, Demmetrius, frag' und bringe mir die Antwort, wer er fen? (ift) Was für ein Landsmann? Welchen Standes? Wie Gein Bater heiße (heißt) ober fein Patron?

Det Diener geht und bringt die Rachricht: Mena

Bultejus nenn' et fich, sen seines Teichens Ein Mackler, (pracconem?) steure wenig, (exiguum censum?) übrigens

Ein wohlbefannter unbescholtner Mann, Betriebfam wo was ju verblenen fen, Um fich bafur in mußigen Stunden wieder.

Wit

") Zerren ift wiber bie Sprachlehre: ber Genitif in Singular (domini) heißt bes Zerrn, ber Benitif im Plural (dominorum) ber Zerren.

Digitized by Google

1.1.

'Mit froben Brubern feines Ginns und Stanbes Um fleinen Beerde was zu lieb gu thun; Beridume nebenber nicht leicht ein Schaufpiel Und finde, Abende nach geendigten Befchaften, richtig fich im Campus ein. -Das alles muß ich von ihm felber boren : Ban thm, er foll jum Effen ju mie tommen ... Dein Dena flutt, wie er ben Antrag bort; . Das fann nicht Ernft fenn , beuft er, ba muß mas

Dabinter fteden - turb ber Wenn bedanft fich Und foletot buvon.

Mirari fecum tacitus, quid multa? Benigne, « Responder. Daff er davon Schleicht, bavon fieht nichts im Driginale: auch ift es unnothia. Diefe lette Stelle bat an Rurge und Eléganz verloren.

»Er will nicht kommen ! faaft bu? -Micht anders, aus zu wenig ober aus Bu viel Refpett beharrt ber Schuft baben, 'Er fomme nicht. - Den nadhften Morgen frift Philippus feinen Mann ben einem Bolfchen In Leinenkitteln \*) an, ber ihnen Erobel Werfauft - geht auf ihn ju und grußt ibn (Salvere jubet prior) Sent

Entichulbigt fich aufs befte, daff er geftern Diicht aufgewartet - fen verdingt gewefen -Und bitte um Bergeihung, baf er ihn nicht glech Semahr geworden. - » Soll ich bie Bergeibn, fo ifis auf bie Bebingung, bag bu beute Mein

<sup>\*)</sup> Bauerik

Mein Gaft ju fenn berfprecheft." (verfprichft) -

Muf (ju) Befehl! -

»So fomm nach Neun, indeffen mache beine Befchaft' und Glud zu einem guten Jug. Dein Mena ftellt fich ein, schwaßt was fic

fd)icft

Und nicht schieft, laft fiche treflich wohl belieben Und wird julest mit schwerem haupt ju Bette Gebracht. Bon nun an schien ber Fisch von felbst

Dem unsichtbaren hamen jujuschwimmen. Bultei, ber als Rlient sich alle Morgen Im Borgemach und jeden Abend richtig Ben Tasel einfand, friegt julett aus Anfaß Der nächsten Ferien Befehle, \*) den Patron Auf seine Guter zu begleiten. \*\*) Außer sich Bon Wohlbehagen rollt im affnen Wagen Wein Manu, dem hohen Freunde gegen über Daher und kann nicht sattsam Worte finden, Die große Schönheit des Sabinischen himmels Und Landes anzupfeißen.

Anderthalb Verse in vier ganze und zwey halbe zu verwandeln, das ist zu viel, besonders da sie Umstände enthalten, wodurch die Erzählung nicht verschönert, sondern nur gedehnt wird. Die Zwey Reime in Einem Verse, ABohlbe. hagen — Wagen, thun eine widrige Wirkung.

Mar-

<sup>9)</sup> Eriegt Befehle ift ju fteif gegen bas Familiare ire Jubetur.

<sup>\*\*)</sup> Impositus mannis, arvum coelumque sabinum
Non cessar laudare.

Der ihm ins Ders fleht und ben kanne ift?
Eich zu beluftigen, voer auch vielleiche?
Wit gutet Art des Menschen los zu werden et ihm drenhundert Thaler schenkt
Und noch drenhundert anzuleihn verspricht,
Beredet ihn, ein Gutchen sich zu taugen.
Der Rauf wird richtig und (um nicht zu tauge
Dich aufzwiehn \*\*) der schmucke Städter wird
Ein Bauer, klappert \*\*\*) nun von nichts als

Und Rebeland, fest Blumen, far und pflangt, Berechnet ftündlith Einnahm und Gewinn, Und wird vor Junger immer mehr zu haben, In kurzer Frift blaß, hager, alt und grau. Allein wie erst die Unglücksfille kommen, Mus die er nicht gerechnet, seine Schafe Gestelen werden, seine Ziegen steeben, Die Ernte fehlt, sein Doss am Pfluge fällt: Schwingt mitten in der Natht mein Mena sich In voller Wuth auf seinen durren Alepper Und sporenstreichs dem Konsular vors Haus. En, en, spricht dieser, da er ihn so schwuzig Und ungeschoren sieht, du thust der Sache

\*) Et fibi dum requiem, dum rifus undique quaeric. Requies heißt Erholung, recreation. Der Sinn ift offenbar falfch ausgebruckt. »Er fucht alles zur Erholung, zum Spaße zu nugen."

\*\*) Aufziehn heißt railler.

\*\*\*) Ift ein thuringisches Provinzialwort ftatt plaudert.

Bu viel Bultej! bift gar ju bauslich und Dir flibst ju bart! — Ben Gott, Patrau, ruft fener,

Menn ihr mir meinen rechten Ramen geben wollt, So nenut mich einen armen Teufel.

Me miserum vocares, ein armer Teufel ist zu christlich für einen römischen Heiben.

Denn

Der blu ich. Und ben euren Genius, Ben biefer Sand und eures hohen Saufes. Schubgottern bitt' ich und beschwer' ich euch. Seht mich in meinen alten Stand guruck.

Wer einmal eingesehn, wieviel, was er Juruckließ, beffer ist als was er suchte, Der kehr' in Zeiten um. Das Wahre ift, Ein jeder wesse fich mit Seinem Tuße.

Diese Nuhanwendung versteht vermnthlich Miemand, wenigstens nicht ben dem ersten Unblide: sie ist im Originale so leicht, daß sie sich dem Gedächnisse von selbst eindrückt, wenn man sie nur Einmal liest, und in der Uebersehung so verworren, daß sie sich auch mit dem besten Worsahe nicht wohl merken läßt. Da die Ersählung großentheils sließend, leicht, im guten Lone, nur ein wenig zu weitstweisig überseht ist, so wünschten wir desto mehr, daß der Schluß ihr ähnlich wäre. "Ein Jeder messe sich mit Seinem Ruße," ist darum unverständlich, weil der geometrische Zuß kein allgemein gangbares Waaß bey uns ist.

Wir schreiben, aber ohne Kritik, um ucht zu weitläusig zu werden, noch eine Stelle aus dem schonen Briefe an den August (B. 2. Br. 1.) wegen seines Inhalts ab: die Leser mögen wetheilen, ob unsere Schriftsteller und unser Publikum Ursache haben, sich über die Römer zu erzeben. Horaz sagt vom Römer, daß er nach Karthagos Zerstörung angefangen habe, die Werke der Griechen zu lesen, zu übersehen, nach zuahmen, daß ihm auch das Trauerspiel ziemlich gelungen sep,

Denn sein Genie,
Das kühn und stolj ist und das Große liebt,
Ram ihm daben zu Statten;
und daß sich nach einem solchen Anfange viel hätte erwarten laffen,

Wenn er nicht jur Feife So ungebulbig mare, und (was mahre Runffer Für rühmlich halten) fleißig auszuftreichen Und nachzubeffern feiner unwerth glaubte.

Herr Wieland macht daben die richtige Unmerkung, (S. 108) daß dieser Stols mit der Kotzrektheit, dem wahren Sublimen der Poesie, wie jeder andern schönen Kunst, ganz unverträglich sep; denn, sest er hinzu, es ist blos glücklicher Jusach dem Ausdrucke des Aristoteles zwischen der Hyperbol des zuwiel und der Ellipse des zuwenig mitten durchgeht. Die Abneigung der römischen Autoren von dieser Art zu versahren war, seiner Meinung nach, die Hauptursache, warum sie

sie so wenig Vortresliches aufzuweisen hatten. Die grüßten Schönheiten können in den Augen sines wahren Künstlers keinen Fehler zudecken; sines wahren Künstlers keinen Fehler zudecken; sine Gehler senn ist also die wahre Vollkommenzielt. Kein Dichter, kein Künstler wird jemals etwas sehr Guted (es müßte denn nur durch Inspiration sepn \*) hervordringen, eh ihm dies Seheimniß aufgeschlossen ist. Sollte dies nicht auch den uns die Ursache senn, warum wir, anstatt immer weiter zu kommen, schon wieder im Retrogradiren sind? Wenigstens ist es gewiß eine, warum unter tausend leidlichen Produkten unsers Parnasses nur so wenige vor einen poetischen Roscius bestehen würden."

So richtig diese Gedanken, im Ganzen genommen, sind; so wenig kann man boch zugeben,
daß wir schon wieder zurückgehn, oder, wie es
der Verf. lateinischdeutsch nennt, im Retrogradiren sind: ist das nicht eine kleine Ungerechtigs
keit gegen seine neuern Herren Collegen? In der
derststictrenden Dichtkunst sind wir unskreitig,
seit Gellert, Usen und Anderen Dichtern aus dieset Zeit, in Absicht auf Wohlklang und allem,
mas zum Mechanischen des Verses gehört, in
Uhsicht auf Korrettion, eblen Ton, Richtigkeit

Diefe Ausnahme ift bem Rec. unverständlich. Soll es bedeuten, wes ware nur in einem ummöglichen Falle möglich; denn eine Inspiration gehört unstreitig unter die unmöglichen Falle.

und Reinheit bes Ausbrucks, in Abfiche auf Gefchmad und Schonbeit in Gebanten und Sprache fehr jurudgegangen: man vermeibet feinen hiatus mehr, weiß nichts mehr von ber Cafur, folieft ben Mers mit und, ober gar mit einem getheilten Borte, laft eine Menge fleine ober abgefürgter Worte binter einander brein ftolpern, reimt falfc, fest nach Bequemlichfeit eine Menge ungleidyartiger Gilbenfuße in Ginen Bers jufammen, bag man es für feine Bafe bielte, wenn es ber Seger nicht wie Berfe gefest batte. Man tann behaupten , bag bie menigften unter biefen Berfififatoren bie medanifden Regeln bes Berebaues und unfrer Profodie fen nen, wenigstens funbigen fie oft und fo grob bagegen, als wenn fie ihnen unbefannt waren. Wenn wir aber in ber Berfifitation feit Gellerten und Ramlern augenfcheinlich guruckgegangen fint, find mir es auch in bramatifden und ergablenden Berten? Gind unfere neuen Ros mane, bie fich ift fo auszeichnen wie bie fdmes bifche Brafin zu ihrer Zeit, fchlechter als biefe und andere von gleichem Alter? Gind unfere neuen Luftfpiele, Die Lefern von Wefchmad gefal len, fchlechter als bie ftumme Schonheit, bas loos in ber lotterie, bie gartlichen Schweftern, und andere? Sind einige neue Trauerspiele fchlechter als Kanut und andere aus diefem Zeits puntte? - Aufrichtig gesprochen, muß man wohl Rein fagen. Go lange eine Nation, wo nicht in allen, boch in einigen Battungen Einen \*10d

vorzüglichen Schriftfteller hat, ber feinen Bersen alle die Korreftion ju geben sucht, beren er fabig ift, ohne ihnen badurch bas Feuer und bie Lebhaftigfeit zu nehmen, bie bas Beptage bas Benies find, fo lange geht fie nicht jurud, ober wielandisch zu reben, so lange ist sie nicht im Metrogradiren. Man irrt sich gleichwohl, wenn man biefe Bemuhung nach Rotreftion barinna St. daß man viel ausstreicht, viel anbert, vielmarbeitet: badurch macht man fein Werf allemal falt, fleif, gezwungen, und bies gefchiebt ellen Röpfen, die feine große Lebhaftigkeit bet Imagination und feine schnelle Beurtheilung beiben: die Ibeen haben ben ihnen keinen fo boben Grad ber Anschaulichkeit und keinen so Minellen Strom, daß Gine, taufend anbere fogleich berbenführt, und baß bie Seele auf ber Stelle dine Bergogerung bie beste aussucht, ohne besmigen ben lauf ber Joeen ju unterbrechen: es the baber allemal an Etwas, in ber Sache, in Der Bebanten ober im Ausbrucke. Das mabre Genie muß wenig lituras maden: bas Gange mit feinen Theilen, jeder Aft, jede Scene, jeder Charafter, jebe Situation, jeber einzele Zug muß ihm fo belle, fo gegenwartig, fo bestimmt wer ber Seele bastebn, baß fich der rechte Bebante, ber rechte Ausbruck von felbst barbietet, und baß man feiner Arbeit gewiß schabete, wenn man ihn anderte: nur darinne fehlt zuweilen ein folcher Ropf, baß er im Feuer ber Ausarbei-

fung ben Effett auf ben lefer ober Zuschauer

nicht

bet Menge von Josen, die ihm zusließen, manche Gegenstände zu sehr ausmahlt ober von zu vielen Geiten zeigt. Unsere Schriftsteller von zweisen, britten und einem noch medrigen Mange wollen die Kälte und Trottenheit verneiden, beren sich einige sohr korrette Autoren statiben, beren sich einige sohr korrette Autoren statibig machten: sie affektiren daher Feuer und tebhaftigkeit auf Unkosten der Korrektion. Wie soll mans aber von ihnen besser verlangen, da selbst einige, die gewiß nicht unter die zweite Klasse der Schriftsteller gehören wollen, so äufserst unkorrekt sind? — A bon enrechalbur peu de paroles.

Man pflegt fich einzubilden, weil das Luftfoid Aus dem gemeinen Leben fich mit Stoff verficht, So sen nichtes leichter. Aber eben darting? Weils desto minder Nachsicht fodern talin, Ifts desto schwerer. Unfre Dichten nehmens Nun freilich nicht so schaff ") Man seinen jungen Wit welchem groben Pinsel Plantus einen jungen Berliebten, einen Schelm von Rupplyr, oder einen Mistrauischen, schwachen, kargen Alten sudete:

Horaz sagt auf eine seinere Art quo modo partes tutetur: subest ist zu niedrig und zu stark sur Horazen und Plautus: tueri partes heißt, was die Franzosen soutenir un caractere,

<sup>\*)</sup> Diefe gange, febe gemein ausgebrudte Peribbe "Unfre Dichter - fcharf." fieht nicht im Driginale und ift gang überflufig.

dere, und wir, einen Charafter halten, nennen. ' Sorag' tabelt 'alfe biefeit Luft perbichter blos wegen ber schlechen Haftung mancher Enist ter seinen Charakteren und grobe dermeithfichelter diein Stude, bas furg porfier auf ber Bainte eribienen wat, und worlnie die angegebenen? bles Charatter fichtecht, ju flach ober mergiet groben Strichen gefchilbert Whren: In beit Studen, die wir besigen, sind einige lanones, bie als Nebencharakter betrachtet, jene Vorwurfe nicht verbienen: der liebhaber gelinge ibm niemals sonderlich; auch macht er ihn meistens jum ausschweifenden luderlichen versoffenen jum gen Menfchen. Unter feinen Alten find einige, wirklich nicht schlecht gezeichnete; aber bas gile von allen feinen Charafteren, wenige ausgenoms men, baf fie zu Ende finten \*). Horaz tabely in affo mit Recht, bag er feine Charaktere nicht gut haft; partes male tuetur, fie nicht gehos rig ausführt, fonbern feine Schilderung gegen bas Ende matt werben laft; und baran fonnte bie Eilfertigkeit schuld fenn, womit er arbeitete.

**D** 4

Das

\*) Bon ber poetischen Seile betrachtet: unsere modernen Runstrichter, namentlich die Franzosischen, vermischen das Poetische und Moralische des Charakters so sehr, daß sie glauben, er finke, wenn er nicht gegen das Ende moralisch vortresticher denkt und handelt. Das macht, ber geme Dichter tenn nicht fchuck

Sich fpnben, ") um fein Gelb im Beutel tlingen Bu boren; wird ihm biefer nur gefullt,

Dem Ctud geh's, wie es will, mas fummert's ibn?

Securus, cadat au recto stet sabula talo — "Unbefümmert, ob das Stud gerade gest oder stolpert," das heißt ohne Metapher, gut oder schlecht ist, aber nicht, wie es ihm geht, das heißt, ob es gut oder schlecht ausgenommen wird: dieses konnte dem Plautus nicht gleichgultig senn, wenn er ums Brod oder aus Gewinnsucht arbeitete; denn erhielt er wenig oder keinen Beisall, so kausten die Herren, die Schauspiele geben wollten, seine Stude nicht oder bezahlten sie schlechter. Der französische Ausdruck, la piece est tombée, hat den Ueberseser vormuthlich zu der Meinung versührt, daß die lateiner den nämlichen Kunstausbruck hätten.

In der Anmerkung, die zu tiefer Stelle gehört, wird gesagt, daß die Griechen mehr lächerliches unter sich hatten und es besser sühlten als die Römer, und daß der Grund theils in ihrem natürlichen Charafter, theils in Sitten und Verfassung lag. "Die politischen Entwicse der Athenienser waren sür den Aristophanes eine unerschöpfliche Quelle des lächerlichen, weil zwischen ihren Absichten und Mitteln allemal ein unge-

<sup>\*)</sup> Sich spuden, flatt eilen ift ein Berlinfanif, mus.

ungereimter (vielleicht nur ein sonberbarer) Routraft berrichte: die Romer hingegen hatten Einen großen feften Swed und gingen mit immer gleiden mannlichen Schritten langfam fort. (Sie waren ju friegerifch, ju eroberungsfüchtig, ju gierig nach Macht und Betrschaft und folglich upempfindlich gegen bas Wergnügen.) In ihren Gitten waren fie einfach, ftreng, Arbeitbulbenb, frugal, fest über ihren Befegen und Bebrauchen haltend, folg, edel und großherzig, und nach Rarthago's Eroberung, als biefe Sitten verfie len, wurden fie nicht lacherlich, fonbern abscheu-Ud. (Die Romer waren nicht fpirituell, wie bie Briechen; es fehlte ihnen gang, was bie Fransofen efprit nemen: Die Athenienser hatten vor Griechen und Momern hietinne fo fehr ben Borgug, bag man ble Schnelligfeit, womit fie benken, urtheilen und begreifen, noch ist bewunbert, woven Chandler in seinen Reisen burch Griechenland ein Beifpiel ergablt.) Wie alls. Beute, bie fich mit ernfthaften ober großen Din. gen befchaftigen, liebten die Romer nur Schauwiele, woben sie aus voller Bruft lachen konnten, und bazu brauchten fle Possen. Die feine tomifche Sprache war in Rom eine unverstand. liche Sprache gewesen, was sie auch ben uns für die Meisten ift. Ich bemerke nur noch, daß, wie diese ganze Epistel, so besonders auch biefe Stelle, nuber bie Schwierigfeit, in ber Romodie ju ercelliren" (warum nicht, vortrefe lich zu senn?) so genau auf uns paßt, als ob D 5 Die

bie Spissel an ben Augustiffimum unfeer Zeit abreffirt (warum nicht, gerichtet?) mare, Wer bilbet fich heut zu Tage nicht ein, ein Eufb' fpielden machen zu können? Man glaubt, nichts fen leichter; und man glaubt es gerabe aus bem vom Sorag angegebenen Grunde, marum mans bamals in Mom glaubte, und bereitat fich barinne juft aus bem namlichen Gruttbe. ben Boras ben Fufdern feiner Beit ju Bemutbe Jebermann gesteht, baß Borag Recht bat: gleichwohl horen wir noch immer Romobien, por benen er sich bie Ohren zugestopft hatte; und Bir, benen alles gut ift (es mußte benn nur wirklich febr gut fenn, und irgend ein Schalt mußte uns weiß gemacht haben, es fer schlecht) wir flatschten, daß uns bie Sanbe feuern! \*)"

" Noch ift ein Ungemach, daß auch ben fühnften Doeten abzuschrecken fabig ift.

Wenn alles gut ging, unverhoft beliebt's Dem ungelehrtsten Theil's boch leiber! immer Dem größten an ber Zahl, und ber, wofern

Die

Die nachläßig wir in ber grammatikalischen Senauigkeit sind, beweist hier und an vielen andern Stellen Herr Wieland: er sest zwermal nach einer vergangenen Zeit die gegenwärtige im Konjunktif. MINARie weiß gemacht baben — es sey: wir flatschten — feuern. Die Unalogie aller Sprachen, und die Natur der Sache sodert bier — es wäre — feueren.

Die Ritter etma anbrer Meinung finb. Cogleich die barten Raufte metfit - mitten 3m Stud nach Rechtern ober einem Barentans Bu febrenen: benn beraleichen Doffen flafcht Das fleine Bolf am liebsten gu. Biemobl Auch ben bem Abel fcheint die Reigbarfeit Und bas Bergnugen aus ben Ohren ganglich Sich in bie Mugen bingezogen Bu baben. Blofes eitles Schaugeprange Gilt über alles, und die Scene bleibt . Wier ganger Stunden off nud langer unterbrochen : Indeg bag goffenbe Parterr mit 3wifchensvielen Beinftigt wirb. Da jagen Reuteren Und Aufvolf bielg mit gezücktem Gabel Einander burch die Bahne. - Rolat barauf. Bar fcon ju febn! bas Schaufpiel eines langen Triumphs u. f. w.

Ihr glaubt ben Garganus Und bas Thurhener Meer euch um bie Ohren faufen

Bu horen, so tumultuarisch gehts Ben unsern Scenen ju, so theuer wird Auf Rosten des Gehors die Augenlust An einer reichen prächtigen Garderobe Und fremden Putz erfaust. Denn das ist Alles, Was wir vom Schauspiel haben. Ein Alteur tritt auf

Welch ein Geklatsche von allen Seiten! — »hat Er was gesprochen?" — Nicht ein Wort. — »Wem allt

Der freudige Beifall also?" — Seinem Rock. Im folgenden Briefe an den Julius Florus beschwert sich Horaz, daß ihn Stumper zuweilen mit Borlefung ihrer elenden Geburten qualen, und fagt

Ridentur mala qui componunt carmina: verum Gaudent scribentes et se venerantur et ultro Si taceas, laudant; quicquid scripseré, beati,

Dies überfet herr Wieland

Denn solche Stumper heilt sogar bas Lachen Des Publikums von ihrer Thorheit nicht: "Sie schreiben son Amore," haben wahren Respekt vor ihren Werken, und wenn du Nichts sagk, so rechne drauf, sie fangen selber an Davon zu sprechen und dir anzurühmen, Wie glüdlich ihnen dies und das gelang, Wie leicht sie schreiben, und wie wenig Rübe Es ihnen kostet, sich genug zu thun.

Der Ueberseger verfteht die Runft, aus et nem Bachelchen einen Blug ju machen. der Unmerkung bazu (S. 163.) entschuldige ober rechtfertigt er biese genommene Freiheit, ben Horas auszudehnen, damit, daß er ihn nichts anhers hatte fagen laffen, als was horaz batte fagen wollen. Da er aber vermuthete, bag biefe bivinatorische Uebersegungsart nicht allen ge fallen mochte, fo fest er bas Geständniß hingu, den Ausbruck, "sie schreiben con bafi Amore, " einer Menge wachrer leute, mala qui componunt carmina, schuldig ware, benen er feinen. Dant ben biefer Gelegenheit nicht vorent-(Der Ueberseger sprach also balten fonnte. nicht in der Person seines Autors, sondern in kimer eigenen.) Durch eine naturliche Werbinbuna

dung ber Ibeen kommt er von poetischen Stumvern und Boragen auf fich felbft, feinen Freund und bie gottlofen leute, bie ihnen fchlechte Berfe gufchiden. "Einer meiner Freunde, ben feit mehrern (warum nicht mit weniger Mißklang, kit vielen) Jahren bas Schieffal getroffen bat, wider Dankund Willen jum poete consultant aufgeworfen zu werden, verficherte mich neulich, baß unter zehn poetifihen Handschriften, womit er monatlich beehrt werbe, bie erbarmlichfte immer biejenige fen, welche ber Berf. mit ber warmsten Liebe geschrieben ju haben, und woben er unaussprechlich glucklich gewesen zu fenn verfichre. Es geht wirklich so weit, bag mehr als einer von biesen Beatis nicht ben geringften Schulbegriff von Berfifitation, und gar teine Uhnung bavon bat, baß, ein poetisches Werf gu machen, vielleicht eine Runft fenn fonnte. Diefe Berren follten billig boch bebenten, bages mit Luft und Liebe jum Dinge nicht ausgerichtet ift." Der Schluß dieser Ausschweifung ift febr richtig. "Große Runftler zeichnen, malen, bilben, bichten, komponiren zuweilen con amore, und gewöhnlich gelingts ihnen bann am besten. Duo cum faciunt idem, non est idem. Da Br. Wieland die unverfcamten Seelen, die ihm ihre Beiftesprodutte jur Durchsicht, jur Beurtheilung, jur Rorrettur, ober Bott weiß wozu? überfenben, ichon fo oft öffentlich mit berben Stoffen gurudgewiesen, und so oft laut genug geklagt bat, bag man ibn

fo sehr mit Briefen, Versen und Prose belästigt, so dächte man, daß diese Ungestümen, die ihm das Leben sauer machen, wenigstens so viel Eigenliebe haben, und endlich einmal zurückleiben müßten, oder durch ihr trauriges Benspiel Andere abschreckten, sich dem Unwillen eines Pocte consultant preis zu geben. Es ist dessomet zu verwundern, woher diese poetischen Ardelione kommen, da ist wenige Verse gedruckt werden.

Es war einmal ein Mann von gutem Pause Bu Argos mit dem wunderbaren Bahnfinn Behaftet, daß er zu gewiffen Stunden Muf seinen eignen Leib die schönsten Trauerspiele Sar herrlich aufgeführt zu sehen glaubte.
Man fand ihn oft vor Freuden außer sich Im leeren Schauplaß fiben, und Trageben, Die nur in seinem eignen Schabel spielten, Den warmsten Dant aus allen Rraften flatschen.

Man wird schon gemerkt haben, baß ber Recensent weber mit ber Wielandischen Sprache nach Versisstation ganz zufrieden ist. — Mansche Werse scheinen gar nicht standirt zu senn.

Die Cafar Augusts starkeren Armen nicht S. 131. Manche endigen sich mit einem getheilten Worte

Ibeen, die wie Fiebertraume, burcheinander schwarmen. S. 199.

Manche find wahre leonische Werfe

Bor Wohlbehagen rollt im offnen Wagen.

Digitized by Google

## Manche reimen fich zusammen

und eine Maleren Bon jenem Colag, find trefflich einerlen.

Manche find rauh, voll abgefürzter Wörter und barter Gilben: Die Elision des e am Ende, menn ein Botal barauf folgt, geschieht zuweilen brep bis viermal in einem Berfe, zuweilen auf einer gangen Geite gar nicht: zuweilen ift ber Periode burch bie vielen in einander gefchobenen Sage außerft ungelent, juweilen wirb er burch ein Dubend Berfe hindurchgebehnt: beibes ift nicht in Horazens Manier. - Die Sprache ift aus griechischen, lateinischen, frangofischen, provinzialen Wortern und Rebensarten fo aus fanmengemengt, baß fie zuweilen feltfam flingt, befonders in ben Unmetfungen. Gid fpuben, ein Quaber, bag niemand sich gerne selbst ein Dementi giebt, ber fleine Rnirpe, bie elende Gurre. Wie im Plutarch selbit les fen mag, wer zu seinem Pickling noch Salz ju nehmen gewohnt ift Der borror naturulis Diefes gelehrten Mannes ift unbegreif-(Sollte der natürliche Abscheu nicht eben so sehr und so wenig wißig senn?) Noch ist find die Lustspiele des Terenz die Delizien aller Leser von Geschmack.

Bin weber haupt noch Glied von keinem (einem) Club,

Und murbige unfrer hochgelahrter Deifter Der fregen Rünfte feinen, mich ju feinem Stuhl Bu brangen ober seinen Benfall ju brigwiren. Da liege der Sund begraben!

flavoern, (flatt plaubern) firbaß, baß, u.a. Man muß bestomehr bebauern, baß fast fein Brief ohne folche Glecken ift, ba es fast keinem einzigen an treflich überfetten Stellen fehlt, und ba bergleichen Fehler, wenn fie ein angesehener Schriftsteller begeht, in ben Augen ber mittel. mäßigen Geister zu Tugenben werben, Die ihnen Machahmung zu verdienen fcheinen; fie glauben, burch foldhe Abweichungen vomguten Gefchmad original zu werden, ober beschönigen ihre Unfähigkeit, Meuerungssucht und Mangel an Rorrettion mit folden Benfpielen. Im Gangen genommen , fcheint uns Br. Wieland ben Horazischen Ton und ben eigenthumlichen Cherafter ber Horazischen laune nicht getroffen zu haben: er hat ihn zu fehr Triftramschandifirt, wenn man fich bieß Wort erlauben barf. Horaz ist ein ernsthafter, nur lächelnder Mann, ber mit einer Art von trodfnem Scherze feine Satiren und Einfalle hinwirft, turg, abgebre den, fast lakonisch, baben ift feine Sprache im. mer leicht, anmuthig, nie bart, ebel, im Loue eines guten Befellschafters, ber febr oft lächeln, aber nie lachen läßt, Br. Wieland hingegen laßt ihn oft und faft meistentheils als einen wi-Bigen Plauberer von luftiger laune reben, ber von einem Gebanten jum anbern übergebt, wie fie ihm die nachfte Aehnlichkeit barbietet, fie wortreich ausmahlt, und ben Worfas, ju la den,

den, zu sehr merken läßt: die Gedanken sind an einamber geschtet, in einander geschoben, sie stromen ihm mit Geräusch aus dem Munde, da sie hingegen den Horazen alle einzel, aber mit Stärke bervoorsprudeln: der Römer benkt und empfindet stark, sagt seine Idee oder Empsindung, und schweigt; in der Llebersehung denkt und empfindet er lebhast, und schwast in Einem sort.

Bir wünschen sehr, daß Hr. Wieland die guten Lehren, die er jungen und mittelmäßigen Dichtern und Dilettanten ohne Talent, in den Er-läuterungen zu den dren Briefen des zweiten Buchs gieht, durch sein eigenes Benspiel ben dieser Uebersehung immerunterstüht hatte: dieß würde umstreitig noch mehr wirken, als jene Erinnerungen. Wie ampfehlen indessen diese Stellen, besonders die Einleitung zu dem britten Briefe an die Pisonen, der gewöhnlich Horozens Dichtkunst genennt wied.

Herr Wieland hat eine eigene Meinung von Horazens Absicht ben diesem Briefe. Gewöhnlich glaubt man, daß er ein Unterricht, ober gar ein verschiebtes lehrbuch der Dichtkunst sehn soll; allein keines von beiben läßt sich von Horazen erwarten. Rech der Wielandischen Vorazen erwarten. Rech der Abielandischen Vorazen erwarten. Rech der Junge Piso, an den der Brief gerichtet ist, mit der Mettromanie behaftet, hatte wenigstens viel Meigung und kein sonderliches Talent zur Poesse: Horaz suchte ihm also unter dem Scheine, als weine er ihm die Geheimnisse die Krunst aufschließen wollte, Schwierigkeis 27. Zibl. XXVIII. Z. 1. St.

ten ju jeigen, und ihn indirecte bavor ju warnen, ober davon abzuschrecken. Diefe Bermuthung, Die zwar an fich nicht übel ift, muß fur Leute, bie nicht leichtglaubig find, ben Gehler haben, bag fie fich auf nichts im Gebichte, noch auf eine anbere historische Machricht grundet: alles, was fr. Bieland anführt, fie mahricheinlich zu machen, ift bie Stelle eines alten Scholiaften, nam et ipse Piso poeta fuit. hieraus folgert et, (vielleicht ein wenig zu viel) daß der junge Dito unter seinen Schulftubien auch bie Dichtfunft liebgewann, fich ihr mit vielem Gifer wibmete. und baß barüber ber Bater, als ein Mann von bober Beburt und in hoben Memtern, unrubig und beforgt murbe, fein Gohn mochte feiner Familie bie Schanbe anthun und ein Dichter merben. Man tonnte aber auch mit eben fo vielem Rechte aus bem 366, und folgenben Berfen biefer Spiftel ichließen , bag ber altefte Difo mirtlich nicht ohne Talent zur Dichtfunft mar, ober gar ein großes befaß; baß ber Bater, als ein Mann von Befchmad, fich barüber freute, bag fich ber junge herr aber feine große Mube geben wollte, fondern glaubte, man tonnte ohne Studium mit bem blogen Talente vortrefflich fenn, und bas ibn baber Soras jum Gleiffe ju ermuntere fuchte.

Drink deep or talte not

scheint ber Hauptgebanke zu senn, ber im ganzen Briefe herrscht. — Werbe ganz mit allen bei-

Digitized by Google

nen Kraften Dichter, ober gar nicht: in bieser Konft ist Mittelmäßigkeit unverzeihlich. Die Eupfehlung bes Studiums kömmt fast auf allen Seilen por. Eine Hypothese ist die andere word, und da hr. Wieland seine Vermuthung in nichts weiter ausgiebt, so lege ich auch auf

meine fein größeres Behicht.)

Der Mangel an Methobe, und man mochen vielinehr sagen, an Ordnung, war wohl nicht Doragens Abficht, wie Br. Wieland wegen feiner Sppporhele glaubt, sondern fein Raturfesu er: er bente wie ein Mann, ber feinem Ropfe tie eine methobische Form aufgrang, fondern fich blos im Umgange bilbete; ber Gang feiner Boen ift baber immer wie in einer Unterhals tung, wo die nahe ober entfernte Verwandeschaft ber Begenftande bie Gebanken Berbenführt, wo men aber auch oft ohne alle Berbindung von einem jum andern fpringt, ohne fich der Mittels ibeen bewußt ger fenn: oft ift es auch mur eine plogliche ungefähre Empfindung, Die Gedanten und Befprach in einen gang andern Beg binreifft. Eben so wenig mag er die Regeln mit Borsas dunkel vorgetragen haben, um fich nur ben Abepten verständlich zu machen, wie Gr. Wieland S. 189 glaubt: benn horaz schrieb nicht für biefe, fonbern fur bie Difonen, und auch angenommen, baf er biefen schwere Regeln geben wollte, um fie von ber Dichtfunft abzuschrecken, lo verfehlte er ja seinen Zweck, wenn Schwierigkeiten ber Runft anzeigen wöllte, und

serren sie nicht verstehen konnten. Die Duntelheit, die meist aus einer enigmatischen Karse
und der Horazischen Art des Wises entsieht,
grundet sich wohl auf die Beschaffenheit des Gegenstandes und den Charakter des Dichters. Em Mann von Genie, der selbst Meister in der Dichtkunst ist, kann ihre Negeln nicht mit der Umständlichkeit auseinander sesen, wie ein Berreifer: er übersieht alles nur im Ganzen, wid sest vieles als bekannt voraus, weil es ihm gu bekannt ist: auf der andern Seite will er sie wis keine gemeine Art sagen, und dadurch versällt er leicht in einen gesuchten Ausbruck.

Difficile est proprie communia dicere (23. 128.)
wird überfest

Es ift pielleicht nichts fehmerers \*) Als aus ber Luft gegriffnen Menfchenbilbern Das eigne Individuelle geben.

einzige richtige Einn, der die Ausleger sehr gequalt hat. Communia sind, nach dem Zufaumenhange zu urtheilen, solche Charafter, die wir in der modernen Kunstsprache Ideale nennen, die man nicht nach einem wirklichen Menschen bildete, wir mochten ihn selbst beobachter von von ihm gelesen haben, sondern die wir selbst nach der Analogie erfanden: communia heisen sie, well sie nicht Einer Person eigenschundlich sind: von dieser Art Al Moliere's Geiziger, der

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Ein unausstehlich raubes Wott!

Reriaumder, der Auhmradige und andre motraffice Charaftere des Destouches. Horaz willfapen, — es ist schwer, allgemeine. Charafterzine zu individualisiren, und leichter kann man eine Schampiel aus der Isiade machen, wo man lagter individuelle Charaftere vorgezeichnet sindest als z. B. den allgemeinen Begriff, den man von der Undankbarkeit hat, in eine Person vermandeln, die nicht blos undankhar, sondern auf eine eigene unterscheidende Art undankbar ist.

## III.

Theorie der Gartenkunsk von E. E. L. Hirschfeld, Königl. Dan. würklicher Instituth, und ordentlichen ProBissenschaften zu Kiel. Leipzig, erster Band, 1780. 230 Seiten. Iver:

ter Band, 1780. 251 Seiten. Vier.

ter Band, 252 Seit. 1782. in 4. mit
vielen eingedruckten Kupfern.

Da bieses Werk nicht ben Gartenbau, sondern blos die Anlage der Arten, eine Kunsk, die nach dem jestigen Geschmack mit der Maleren und Baukunsk verschwistert ist, zum Grunde hat, so gehört es mit allem Recht für

unsere Bibliothet, Schon längst würden wie davon gerebet haben, hätten wir nicht erst mehrere Bande erwarten wollen, um den Plan des Werf besser übersehen und beurtheilen zu können. Munmehr da nur noch Ein Band zurück ist, bessen Inhalt aber schon mitgerheilt worden, eilen wir um so mehr unsern Lesern eine, etwas umsständliche Nachricht davon zu geben, indem das Buch auf alle Weise ihnen näher bekannt zu merben verdient.

Berr Hirschfeld betritt eine neue Babu, da er eine Runft lehrt, die bisber ben uns noch Selbst die Englander, wenig bearbeitet war. bie uns boch querft ben eblern Geschmad in ber Anlage ber Garten gezeigt haben, tonnen noch tein fo ausführliches Wert bavon aufreifen. Ihr Whately benkt zwar tief über feingn Ge genstand nach, und hat herrn hirschield ge wiß auf viele Gebanken geleitet; aber es ift bod fein folches Banges. Batelet, ein Mann pon befanntem Gefdmad, und ein angenehmer Did ter, bat feinen Auffat, ber Rurge megen, mit Recht nur einen Berfuch genannt, ber aber boch feinen Landsleuten Winte genug giebt, ben fleifen Ge fchmack von Berfailles, Marly und wie die Anlagen des ehemals vergotterten le Notre heiffen mogen, nicht mehr icon ju finden. Dieß fin gleichwohl for die einzigen Unleitungen, welche biefe beiben Nationen aufzuweisen haben. Wir Deutschen, die wir erft nach und nach anfangen, uns von jener frangofischen geradlinigten Cfla-Dts

beren gu entfernen, haben zwar fchon einige fürffliche Garten, wie ju Deffaut, Gotha, und bin und wieder etliche Unlagen in ben Bargen unfere beguterten Abels: aber fein Originaldriftfteller hatte bie Nation noch nicht belehrt, auf. ger was unfer Berf. felbft in ein paar fleinen Schriffen \*) vor etwa 7 bis 8 Jahren gethan hatte. Defto mehr Chre macht es uns, bag wir nun bas erfte ausführliche Wert in biefer gleichfam neugeschafnen Runft aufzuweisen haben: und in biefer Absicht ift es lobensmurbig, baf ber Berkeger zugleich eine von herrn von Castillon, Prof. ber Mathematik bey ber Ritterakabemie gu Berlin, verfertigte frangofische Ueberfegung beforgen läßt, woburch bas Buch ben Auslandem bekannt wird. -

In so weit bleses Werk als der erste Vertuch anzusehen ist, wird ihm jeder Unpartheplsche die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, das viel, sehr viel geleistet worden; inzwischen wird der Herr Verfasser selbst den weitern Nachdenten, und ben vermehrten praktischen Kenntnissen, noch manches zu bearbeiten, zu andern, und zu verbessern sinden. Ihn bleibt inzwischen die Ehr die Bahn gebrochen zu haben, worauf seinie Nachsolger nunmehr sortarbeiten, und den Beschmack immer mehr reinigen und veredeln mussen. Da sich in Werten des Geschmacks

<sup>&</sup>quot;) Unmertungen über Die Lanbhaufer und Die Sartenfunft. Leipz. 1773. Theorie Der Gartenfunft. Cbend. 1776.

keine Regeln mit mathematischer Gevisseit bei stimmen lassen, und die Begriffe von dem, was in einem Garsen, ober verschiererten tank. Spatt schon ist, relativ sind, und durch die Launelike kungsart, und auch wohl durch die launelike stimmt werden, so durste auch wohl manage Gartentiebhaber nicht allemal mit den hier gestellten Vorschriften einig sen, und manches alle geändert wissen wollen. Doch näher zur Sachet

Das Buch ift mit vieler inpographischen Schönheit gebruckt; ju Enbe ber Abfage find Rupfer (Bignetten tann man fie nicht fügli nennen) in Menge eingebruckt, welche tie Plans von landhäufern nach bem Palladio, the von einigen ber angefebenften in England, for einzelne Gebaude, als Pavillons, Einfiede fenen zc. theils Entwurfe einzelner lanbihaftib der Partien, bie in einem Barten angubtingen find, theile Grabmale, Ruhebante u. f. w. pgr-Biele von ben lanbichaften fund vont unferm Genfer febr fchon rabirt. Benns etfin Unblick fallt es frenlich auf, eine Menge Gebaube im Tert, jumal ber beiben erften Banbe ju fin ben, wovon kein Wort ba fieht, und von benen man nicht eher weiß, was fie bebeuten follen, bis man die, ju Enbe jebes Banbes angehängten Erflarungen Rupferverzierungen lieft. ber Bielleicht murbe mancher es jum Bebrauch bequei mer finden, wenn jebe Battung auf ein paar Blatter jusammengebruckt, und ba benfammen anzutreffen waren, wo bavon gehandelt wird, 3. E.

3. E. alle landbaufer, Portale, alle Grabmale u. f. w. jusammen, Die jest in allen vier Theilen zerstreut find, und man erft mubfam auffitz den muß. Der hannoperifche Maler Berr Johann Heinrich Brandt hat große Verbienffe um diefes Wert; feine tleinen landschaften," die ju Mustern von Anlagen einzelner Gartenfenen bienen tommen, find jum Theil febr glude . lich erfunden und konnen ben schönften Partien? der Englischen Parts, bergleichen man viele eins jeln gestochen hat, an bie Seite gefist werben. Der 3te und 4te Band, haben burch bie von Hern Schuricht in Dresben verfertigten Mufter zu allerlen Gebauben in ben Garten, als lufthaufer, Rabinetter, Lauben, Tempel, Monumente re. wefentliche Borglige, ba wir an guten Entwürfen baju ziemlichen Mangel haben, und Berr Schuricht wurtlich bas Talent hat, feinen Erfindungen eine reine, leichte Architeftur zu neben, und folde mit ungefünfteltet Animuth ju verbinden; bodt scheint uns bas Denkmal bes Ibpliendichters Gefiner (B. 3. S. 148.) ju ge-Einige seiner Tempel haben uns befonders gefallen.

Ehe Berr Hirschfeld seine Theorie ber Gattenkunst selbst vorträgt, schlett er vier vorläufige Betrachtungen in eben so viel Abschnitten voran. Die erste nemnt er eine Aussicht in die Garten ber Alten und ber Neuern. Er glebt darin gleichsam eine turze Geschichte der Kunst, sängt von den beruhinten schwebenden Gatten der Ba-

bylonier an, und geht zu ber Romer und Grie chen ihren über. Darauf rebet er von bem 200 fande ber Garten ben ben jegigen gefitteten Datio nen in Europa, und charafterifirt folche fürglich .-Ben ben Stalianifden Barten batte fonnen angemertt werben, baf fie burchgangig gu viel Regelmäßiges nach frangofifder Urt haben. Willen find ju voll gepfropft von Ctatuen, be bem Antiquar und Freunde ber Bilbhauerfunft Schasbar find, aber wiber ben guten Gefchmad in ber Unlage ftreiten. Gelbft ber bier ange führte Subovififde fchone Garten ift nach bes Be Ihre elenden Baffer Motre Plan angelegt. Punfte, beiffen mit Recht Giuochi d'acqua, benn fie find mabre Rinberegen. Inswischen haben bie großen Italianischen Garten boch Dieles, bas gefällt : und manche fonnten mit gerins gen Roften zu berrlichen Unlagen umgebilbet werben, wogu aber wenig Sofmung vorhanden ift, fo lange bie Stalianer ben landlichen Mufente halt fo wenig lieben, wie jest. Manche Gar. tenhäuser bes Palladio und Scamozzi in bee Lombarben nehmen fich auch beffer im Rupfer aus, als wenn man fie murtlich ba fleben fiebt.

Richtig beurtheilt ber Verfasser die Franzefen und ihre Garten: ob es ihm gleich manche unfrer blinden Verehrer von allem, was franzosisch ist, schlechten Dank wissen werden. Sehr treffend heißtes: "Erstaunen und Bewundrung im Anfang, bald darauf Langeweile, und dann Ekel, dieß ist die Wirkung der berühmten Garten von Ners

Berfailles." Aber feit einigen Jahren verbreitet fich die Auftlarung von England nach Frankeid. und wenn gleich bie toniglichen Garten noch bleis ben, so fangen boch reiche Privatpersonen an. Barten in beffern Befdmad angulegen .- Sier ift die Beschreibung von des hrn. Batefets Barten eingerudt, die er felbsti in feinem Ellai fur les jardins befannt gemacht bat. Won den hollandischen Garten ließ fich in ber That nicht viel fagen; sie find alle über einen les fen geschlagen, regelmäßig, und bie Parterre mit Mufcheln, Porcellainfcherben, Steinfob. len, u. f. m. nach abgezirfelten Figuren betege. und bis jum Efel vergiert, mit Graben verfes ben, und ohne Aussicht, weil bas land zu place ift. Sorgolien, ber Brafliche Bentintifche Barten benm Sag, ift ber einzige, fo viel fich Recenfent erinnert, wo man englische Anlagen germacht, und ben Barten in eine Laubichaft gu permanbeln gesucht bat. Ben ben englischen . Parts halt fich der Berfaffer, wie leicht zu erach. ten , am langften auf, und theilt Befchreibuns gen von denen ju Wentworth, Duncombe und Saglen mit. Dieses Verzeichniß hatte leicht konnen vermehrt werben, wenn ber Berf. fich langer hatte baben aufhalten wollen. glich hatte es vielleicht Stourton Part in Wiltshire verdient, welcher zwar nicht fo groß, wie viele, aber mit bem feinften Gefchmad und ber ghicflichsten Benugung des Bobens angelegt ift. Bep ben Rupferstichen von englischen Parts ver mif

misset wir ein vörzüglich brauchbares Werk ster Resende und kiebhaber in zwen Banden in genk g. A New Display of the Beauties M. England. 3te Ausgabe 1776. Es sind nickt nur die vornehmsten Parks in ganz England date in beschrieben, sondern auch viele schone einzelne Scenen berselben sein in Kupser gestochen. Wiele leicht ist es dem Irn. Verf. nicht bekannt wers den, da er sonst die besten Bucher allenthalben sorgfältig angezeigt hat:

Die beutschen Garten werden in der Rurze berührt, weil die meisten noch den steisen stranzösischen Geschmack verrathen. In den solgenden Banden kommen einzelne Beschreibungen von dem zu Gotha, und von einzelnen abesichen Garten vor, woraus man sieht, daß der gute Geschmack sich immer weiter verbreitet. In zwischen sinden wir hier Aschberg beschrieden. Die Lage dieses Grässichen Ranzauischen Gartens am Ploner See ist eine der glücklichsten, die man sich wünschen kanne und die Gegend, von der man behm ersten Anblicke hingerissen wird, ist gut genußt, ob sich gleich noch mansches verbessert ließe.

Weitlauftig von den Garten der Chineser, nach Chambers, der bekanntermaßen zuerst so viel Wesens von ihrer herrlichen die Natur nachahmenden Garten gemacht hat, woden sich doch auch allemal der übertriebene orientalische Geschmack zeigt. Wir freuten uns nicht wenig, als wir auf die Gründe gegen die Würklichkeit der Chines

Chinesischen Garten nach Chambers tamen, weil wir des Berfaffers Begriffe gang mit bete unfrigen einstimmig fanben, bie wir uns langff von biefem Buche gemache haben. Die Grinbe find fo nichtig, daß fich, unferm Bebunten nach, nicht viel Erhebliches bagegen fagen läßt. Die Chineser haben nicht die erfoberliche Renntnif bes Schonen: man febe nur ihre Zeichnungen, nicht ben richtigen Geschmad an ben Runften, bis ben der schönen Gartenkunft bis zu einem hor ben Brad vorgusgesest werden. Maleren. Baus funft, Perspektiv find noch in ber Kindhek. Chambers, ein Mann von feinem Geschmade bemertee, baf feine landsleute noth ju fohr an der alten fleifen Manier hingen, daß es ihnen ben ben neuen Anlagen an Erfindungen fehlte, und daß fle zuweilen auf Ausschweifungen verfielen. Er glaubte, baß feine Joeen mehr Aufmertfamfeit erregen, und beffer aufgenommen werden murben. wenn fie einer entfernten Nation untergeschoben wurden, die ichon eine wurfliche Anwendung bas von gemacht hatte. Rurg, er pflanzte brittifche Ideen auf chinefischen Boden, und mischte eis nige, bem Nationalgeist ber Chinefer eigne Bufd. se barunter, wodurch bie feinigen mehr Anfeben und Bahricheinlichkeit erhielten. Jugnischen behalt fein Wert immer einen Werth. \*)

Im

<sup>\*)</sup> Das vornehmste ist Differention on oriental Gardening. Lond. 1772. in 4. und 1775. ju

Im groeiten Abschnitte fcbreitet ber Berfaffer gur Unterfuchung bes alten und neuern Beschmade. Der alte wird vornamlich bem le Dotre jugefdrieben, breitete fich burch ben, unsergubroig XIV. ben ben cultivirten Dationen einge riffenen Bang zu allem was franzosisch hieß, aus, bis fich bie Englander von biefen Jeffeln befrete Milton , Dope und Abdifon hatten fo feine Empfindungen, baf fie bas Steife und Etelhafte einfaben, und fingen an in ihren Schrifden bagegen zu eifern. Der ben uns nicht gennu befannte Rent, ein Dann von großem Benie. brach ju Anfang biefes Jahrhunderts bie Bahn, und brachte bie Ratur wieber in die Barten mis rud. Nach und nach entstunden Schriftsteller, Die diefe neue Manier in den Anlagen beffer bearbeiteten, barunter Bhately ber icharffunigfte ift. Rouffeau von Benf, mar ber erfte, ber inder neven Delvife Die Franzofen auf einen feinern Be fchmad als ben bisherigen zu leiten bemühr mar. Milein er predigte tauben Ohren, bis man vor einigen Jahren, ba die Beschreibungen und Abbilbung gen ber englischen Parts befannter murben, auf einmal auf bas Begentheil fiel, und jene aufeine blinde Art nachahmen wollte. Diese Uebertreis bung nannte man die Anglomanie: aber ber bereits

> Sotha übersett: boch gehört auch hierher fine Designs of Chinese Buildings, 1757. welches 1776. ju Paris in Fol. überseht, herandersommen,

> > Digitized by Google

sen rechten Weg zu leiten, und ihre Garten des Regeln der Vernunft und des Geschmads zu unz ittwerfen. Ihm folgte der Marquis von Geztardin, und ein Ungenannter in seiner Théodie' des Jardins, welche nicht wenig zur Vetz breitung des Geschmads bentrugen, wenn gleich nicht alle ihre Vorschriften tadelfren sind.

Machbem ber Verf. einige Anmerkungen Wer bas Uebertriebene in ber Deige nicht gufangmempaffenber Bebaube, und in ber zu angfilichen Befolgung ber Ratur ben ben Englandern ges mecht, macht er G. 143 eine febr wichtige Inmertung: baf bem Deutschen, ber in so manchen Biffenfcaften und Runften andre Matisnen. Abertrifft, eine Blinde Dachahmung ber Englans ber und Frangofen unanftanbig fen. "Es wird fich, fest er hinzu, zwischen beiben Avten bes berifchenben Gefchmads ein Mittelweg ergeben, ber, inbemer die alte Manier verläßt, fich nicht gang in bie neue verliert." Bier pflichten wir bem Berf. gerne ben, Ewige gefchlangelte Bange ben Anlagen von mittler Große veranlaffen auch Einformigfeit: eine schone gerabe Alles thut bins gegen in manden Sallen eine große Birfung.

Im britten Abschnitt wird die Gartenkunst als schone Runst betrachtet. Wir können dem Berf. hier nicht folgen. Er sucht zu zeigen, daß sie am nächsten mit der Landschaftmaleren übereinkomme, die lettere aber soweit übertreffe,

als die Natur die Rodie. 3m 4ten Abschnits wird endlich von ber Bestimmung und Wie ber Barten gehandelt. Da biefe feine anbre Begenstände ber schönen landlichen Ratur ber ftellen follen, fo bestimmt ber Berf. baraus # allgemein Gefete für ben Gartenfunftler. muß zuforberft folche Gegenstande ber fchi Natur sammlen und mablen, die vormalich bie Ginbilbungsfraft wirten, und fie falt ausbilden und anordnen, bag badurch Eindruck verftarft werbe. Daburch unterfat fich ber Garten von einer blos fich felbst über fenen Gegend. Beil aber ein folches Wert Benies ftarfer rubren foll, als eine blos nathi che Begend, fo muß ber Runftler die allo fammleten und verbundetten Begenftanbe ber Runft barunter mifchen, und mit bem Gan verfnupfen. Dieß ift bas zwente Gefet; & fließen aus bem Grunbfage: Bewege burch Garten bie Ginbildungsfraft fart, und und Starter, als eine blos naturliche schone Geb bewegen fann.

Nun folgt die Theorie der Gartenkuisk.
Kelbst, und zwar enthält dieser Band noch zwin.
Abschnitte: 1) Von den Gegenskänden der schenen ländlichen Ratur überhaupt. 2) Von den verschiedenen Charaftern der kandschaft und ihren Wirkungen. Der zweite Band handelt in 6 Wh.
Schnitten: 1) Vom Gartenplaß. 2) Von Baumwert. 3) Von Blumen. 4) Von Raymwert. 5) Vom Wasser. 6) Von Wes.

gen, Der britte Band giebt in 5 Abschnitten Regeln von den Werken per Kunst in den Garsten: 1) Bon Lustschlössern und Landhausern.
2) Bon kleinern Gartengebäuden, 3) Bon Tempeln, Grotten, Einsiedeleyen, Kapelslen und Ruinen.
4) Bon Ruhessen, Brucken und Fhoren.
5) Bon Statuen, Brucken und Thoren.
5) Bon Statuen, Monumenten und Inschriften. Im vierten Bande kommen zusörderst vermischte Betrachtunz gen über den neuern Gartengeschmack vor; herz nach wird im zwenten Abschnitte der Begriff vom Barten näher bestimmt, und im dritten die Einztheilung der verschiedenen Arten von Garten vortragen: die übrigen sind dem fünsten und lessten Bande ausbehalten.

Bir wollen ben Berfaffer etwas genauer in biefer feiner Musführung folgen. Alfo guforberft bon den Gegenftanben ber fconen landlidgen Datur überhaupt! - Große und Mannichfaitige feit tommen hieben juerft in Betrachtung. Je großer ber Raum ift , beftomehr laffen fich Die Begenftanbe vervielfaltigen : es fommt aber noch eine andere Art von Große, namlich bie ber Begenftande felbft, in Betrachtung ; fo thut ein Sann bon großen majeftatifchen Gichen viel mehr Birtung , als ein neugepflanzter. Mannichfaltigfeit ift aber bem Geifte noch weit unentbehrlicher als Große: eine ewige Monosonie ermubet, und baber erregen nichts als glatt geforne Becten und gefchnirtelte Parterre balb Etel. Diefe beiden Gigenschaften erhalten ihre M. Bibl. XXVIII. B. 18t. Wolf. F

ed by Google

Bollfommenheit von ber Schönheit, bie fid) in Anschung ber landschaft auf zwen wesent liche Punte, Farbe und Bemegung vereinigen lagt. Onte Berhaltniffe find gwar auch ein Theil ber Schonheit, aber bie Ratur fcheint fich ben landschaften nicht fo genau baran zu binben, und alfo bat ber Gartenfunftler auch mehr Frenbeit Durch bie Farbe und bie gludliche barin. Beobachtung ber Cchattirungen laffen unftreitig berrliche Wirthman ben neuen Ini fagen bewürfen : in vielen englischen Parts bet man darauf Rudficht genommen, und glucki Wirkungen hervorgebracht. Dief ift vielle nach des Becenfenten Deinung bas, worauf juffe beutsche Runftler ben ben bisherigen Anlagenem wenigsten gefeben haben: vielleicht hatten fices and nicht immer in ihrer Might ; jungel wien man altere Pflanzungen nur auf bie neuere Art einrichtete. Dier werben einige gute Regelt be-In gegeben: Die Bewegung, ober bos tiffes bie Deter in ihren Landfchaften bie Staffirung nermen; ift allerdings ein pothiges Stud, und jemehr ben Garten bewegliche Aussichten (vues inouvances) auf Dorfer, Deerben, Gluffe und - Geen, Die mit Sahrzeugen belebt werben, an bringen kann, defto besser ist es.

One Rette und Unerwartete ist ben einer Anlage besto nothiger, jemohr die Seele burchlleberraschung gerührt und zum lebhasten Gefühl gereizt wird. Ist der Künster hierin glücklich, so werden seine Anlagen sich gewiß Venfall er-

Der Plan muß baber nie auf einmal in ble Augen fallen; jemehr er verbergen failt, bestomehr wird die plögliche Ersteitung bewegeit. Diese Bemühung zu Ustruften, Der Willebe bes Gartens finb, utib" wille ben rellen Befahliack flieiren. Die Uewehlbung wird oft fehr ghilllich durch ben Bedutraft ertricht, thoem nian bon eiliem Gegenstande zu eis fight anbern, fim gang entgegengefesten, gefichet Who. Die hier besivegen gegebene Regeln fann fa ber Rufffler illihr genug einpragen, werm er nidit, wie munche Englander gethan haben, in große Bebier verfallen will! Den fins wird man folde weniger begebeit, beil unfee 20mingen titche bei beit großen Umfange find, wie in Geoffbritidinifen baben baben wie voch, wenn Bir gleich maft fift ben Chinefein, nach Chamber Berliff, Einen, Wolfe und Toger in ben Bafoerie erfthallen laffen, und Balgen und Raber aufrichten, um fürchteelliche Stenen borgufellen; fant indfithes Bibrige in unfern Garten nam altem Befamacte, als ba find bie Wafferpenenben towen, Drachen, Ballfifthe, und anbrellingeffeuer, bie aufer bemUnangenehmen, auch gang wieder Die Illufton laufen: welcher Come feit Baffet, und welcher Ballfift febt in einen ffeinen Behalniffe füßen Baffers?

Im zwenten Abschnitte kommt ber Berfaffer unf die verfchiebenen Charattere ber Landichaft und ibre Birfung. Gie hangen untweber bon

ber Beftalt bes lanbes, als ber Ebene, 2Inho he und Bertiefung, ober von ber Musbilbung und Belebung beffelben, burch Retfen, Sugel Berge, Geholy, Baffer, Biefen, Musfid ten und Bufalligfeiten ab. Jeber Theil wir befonders burchgegangen : wir fonnen ben Wirf. aber unmöglich in ben treffenben und nuglichen Unmerfungen über jeben folgen." Bulest merben einzele Begenden charafterifirt, als Die reigenden, bie fanft melancholifchen, romanti-Bon jeber Art lieft schen und fenerlichen. man Benfpiele. Bu ben romantifchen Gegenben gable Berr Birfchtelb ben Staubbach mit bem Thal Lauterbrunn. Ber, wenner fo gludlich gewefen ift, biefen Bafferfall gu feben, fühlt nicht noch den Eindruck biefer prachtigen Scene? bier ift fie fein geftoden; noch weit fconer nimmt fie fich aber in ben ausgemalten Comeigerprofpetten bes Brn. Aberli aus.

Im zweyten Bande kommt der Berfasser zu den Borschriften, welche die wirkliche Anlage der Garten betreffen; und redet zuerst vom Plage. Wichtig ist allerdings die Regel den natürlichen Charafter einer Gegend zu untersuchen, um darnach die Anlage zu machen, und nicht mit vielen Kosten etwas zu erzwingen, das den Charafter derselben entgegen ist. Dier wünschten wir ein paar Worte zum tobe des liebenswürdigen Dichters Spenstone. Warum werden die Leasowes, als eine vollkommene Hirtenschne noch immer von Engländern und den Frem

den bewundert? Eben barum, weil er bas glutliche Zalent hatte, feine Begend zu nugen, mit feine Anlage gang ihrem Charafter eigen gu machen, baber gefällt sie jeben, ber auch micht weiß, daß die Urfache in dem innern Sefuhle liegt, welches die faufte Uebereinstimming allet Theile jum Ganzen erregt. Aus et. Hem nicht genug studirten Charafter ber Gegend Migre es insgemein her, daß manche Unlage nat ber Vermuftung angefangen wird, wogegen Dr. Dirfchfelb mit Recht eifert, und bavor matmt. Man raumt juforberft alles meg, unb man-Wer Baum, ber burch 100 und mehr Jahre feine Wie Form erhalten, wird unbarmherziger Beife Mebergefchlagen, anftatt, baf er ben reifer Er-Begung und gehorig genußt eine grofie Wirfung Min Cornte.

Die Baume und Sträucher sind die wessenklichen Stude zur Anlage eines Gartens; mitschie hat bes Verfasser auch vielen Fleiß darauf gesische hat die Werker Größe, nach den Wirtunsteiler Farbe der Blätter, n. s. w. in Klassen für Grundlagen. Unfre klassischen Schriststeller, die Kolund Münchhausens Hausvater, haben hier sin Grundlage gedienet, aber wir sinden doch wänches Eigne, Rene, und besser Geordnete. Sollten aber die mit recht angepriesenen Massoliu und Plumeria, und andre mehr in dem verdichen Theile Deutschlands in Pstanzungen dieserhaft auswachsen? Zu wünschen ist es allers dings und ihrer Schönheit willen.

Die

Die folgenden, Abfage von der Angronung bes Baumwerts find umftanblich, wie es bie Ma terie erforderte, abgehandelt, und gehoren ju be vorzuglichsten bes ganzen Werks, Baumaruppen ift ber Verf. bem Whately gan gefolgt, weil er bie Materie giemlich erfcop Nach diesen kommen; ber Sain, Mald, die Maldung, worunter hier eine u oebentliche Sammlung von Wald, Klumpe einzelen Baumen und Gebuich verstanden wur bas Gebisich, und bie Wildnif. ben uns, wie wir bereits erinnert baben, wod nicht genugsem bekannten Maleren bes Lan werks, kommt bier eine gute Unleitung vor. D Gartenfunftler muß, wie der Landschafter, ber 316 tur die mancherlen Wortheile bes lichts Schattens ablauschen. Das mit Weiß und Ge vermischte Grun muß sich den Augen aund zeigen, sobann bas Lichtgrun, Braungrun, und endlich bas Dunkelgrun in Schwärzliche folgen. Das Dunkelgrun gebort für die Ferne, und das Hellgrun vornehmilich in Die Räbe. Anders muß ber Kontraft und Die Schattirung ben großen Maffen, als Balbein und hannen, anders ben einzelen Partien, als Bruppen und Bebufchen, beobachtet werten Bey Gelegenheit ber im Walde anzubringenben Scenen find vier febr angenehme Erfindungen eingerückt, Die Brun Brandte Tolente geigen. Beil fich auch fur waldigte Scenen bauptfachlich Grabmonumente Schicken, fo finden wir hier

hier bas bereits sonst bekannte Grab bes Rous feett zu Ermenonville fauber nom Chotnort die finthen; und eine Itoet ju Gulgard: Bott mei hig sterbenden Comme istena Bran blige 16 Boniven Afficen iff giel gefagt grundistegenes in Gentaic Crance and a comment of the comment e Minge in a constitute dans constituted un antique confeat bie Nacus und bei englischen Besthrauf libe, fo bunkt ihm bod) johug maniben (Miese dur Botrecht gestatten kunn. 22. Gin hoher ged wilbtte Cang, in geraber Epie, abite beus 3mang ber Scheere unterworfen: ju fepn ; guntal wann er auf einen intereffanten Befichtspunktinge führt ist, und nur nicht garzu lang ist, hachots Wel Ebles, und feinen eignen Reig. Will man bie Alben gang aus ben Garten bem Conbfiben bie von teinem großen.Umfange find, verbuinens förvernösichen vielleicht die ewigen geschlängelten Bingorbeniben Uoberbruß; ben mien-ben Allaen Minreddice Gin Garten mit fauter Allern bot unstrillig viol Einformiges: fo wie die spendis belieben Sterne, bie man in ben Parts angu-Daß der Werf. die Labyninche bringen pflegte. mit dem gefchmadwollen Some für Getändel erflart, tana man fich vorstellen. Um bas Maas bes Abgeschumekten voll zu machen, hat man in dem ehemals so gepriesenen Labyrinth von Ber failles ben ganzen Aefop in fleinen Gontanen vorgeftellt, und man flogt wechselsweise auf Juchfe, Frofine, Bogel, und bas halbe Thierreich wet ches Waffer fpenet.

Ish briden Abschnitte lehet ber Verf. wie man die Blumen nugen foll, ohne in ben Jesler ber Berfertiger ber frangofifchen Blumenberte gu faften, bie Abbifon gar artig bie Sonnet Mader in Diefer Runft nennt. Im vierten fommt er auf ben Rafen, welche einen wefentlichen Pheil ber Garten im englischen Gefdmad aus-- Willachen. Die Borfdriften find gut, aber wenn "man fie auch noch fo genau in ber Unlage befolgt: fo werben wir in ben wenigften Gegenben Deutschlands (vielleicht noch am ersten in ben Marfchgegenben Hollsteins, wo Sr. "Feuchten "Hirschfeld lebe) schwerlich jemals die Schönheit Des feinen englischen Rasenteppiche vollkommen verreichen, Das feuchte gelinde Rlima : Die felriten lang anhaltenbe große Bige und Durre, find bott bie vornehmftellrfache : und diefer fommen fie burch die fleißige, aber auch burch die vielen Sanbe toftbare Bartung gu Dulfe: jebe Pflange, bie nicht grasartig ift, und fpigige Blatter bat, Richt man forgfaltig aus, ber Rafen wirb be frandig gang tury mit eignen fleinen Sicheln abgefchoren, und gewalzt, u. f. w. wodurch er bas Anfehen bes feinften Teppichs erhalt. Dief verurs facht ben großen Rafenpartien anfehnlichen Auf-Es fehlt unfrer Sprache ein Wort, welches bas Laton der Englander ausbrückt; das Wort Wildbahn wird dafür angenommen, und es fanu auch bleiben, wenn man fich nur inicht wie vormals einen Aufenthalt bes Wilbes, fonbern einen freven ebnen Plat barunter gebenft,

der mit Rafen betleidet, und mit Gebusche und Balbung umgeben ift.

Das Wasser zeigt sich unter sehr vielen Verånderungen, und alle geben, am rechten Orte angebracht, ben Parts leben, Abmechselung, und bie angenehmfte Bierde. Die Lagen am Meer find gludlich, aber felten; Candfeen find wichige Theile eines großen Reviers ; wo fie fehlen, laffen die Englander fie von anfehnlichen Umfange ausgraben; woben man fich aber hauptfach. ich vorzufeben bat, baf fich nirgends Kunft vertath. Infeln auf benfelben, find ber fconften malerifchen Lagen fabig, aber fie muffen mit fluger Auswahl und in geringer Menge angebracht Der Verfaffer hat Die Defthreibung werben. bes Sees ben Resmich aus bem Young eingerudt, fie verbient es, und feiner romantifchen tage wegen wird er sowohl als der Winander See, jener in Cumberland, biefer in Lancafteribire, beständig von ben Englandern besucht. Darauf folgt bie Beschreibung bes Genfer Sees, welcher weit größer ift, unbUnnehmlichfeiten von gang andrer Art hat. Der Teich ist viel fleiner als ber See, hat aber vieles mit ihm ges mein, insonderheit, daß man ihm bas Unsehen ber Runft, folglich die regelmäßige Form voris ger Zeit benehmen muß. Bo möglich, foll man ihnen Ab- und Bufluß zu geben suchen, bamit fie ein reines flares Baffer behalten, meldes fie und alles Umliegende unendlich verschonert. Der Strom, ber Fluß, und ber Bach

haben einen verschiedenen Charafter, jeber bat feine Schonheiten, Die bier beutlich aus emante Eben fo berfchieden find auch bie gefeßt merben. fallenben Baffer, bie hier in ben Baffergus, ben burch die großere Maffe wurffamern 2Baffetfall, und ben burth mehrere Schnelligfeit und Seftigfeit tobenden Bafferffury getheilt werben. Die legtern hat fich bie Ratur borbehalten : und bie fchmadhere Runft muß ihr weichen. Ginige folcher Bafferfturge, Die allemal Die Berbunberung ber Reifenben erregen, werben bier befchrieben; ein paar in der Schweig, namlich in bem Itrie. ler Thal, und im Walliferlande, ein pear in Italien ju Tivoli und Terni, und ber gu Niagara in Canada. Ein Schwebe murbe vielleicht minfchen , feinen großen Bafferfall qu Trollhatta in Weftgothland bier ebenfalls auf-Bulegt wares unsangerage geführt ju feben. Die Springmaffer both nicht gung sins ber Ga ten verbannet zu feben! Bie Dien felbe will uns einzele emporfteigenbe Gteablen wir Was fer, warum wollen wir fie gang berwerfen, with Gerausch und die Erfrifdjung bet Lufe boch & viel Anmuth verbreiten? Freilich muffen fierunt rechten Ort angebracht werden Punt nichts ( tanbeltes, als eine Allee von Bontanen zu Etoel und in Verfailles, haben, auch ohne Bafferfpes ende Thiere und Menschen fenn, bavon bie & niglichen frangoffichen Luftschlöffer ftrogen.

Der lette Abschnitt dieses Bandes giebt Worschriften, wie die Wege und Gange in den

schracht sind die geraden Gänge nicht schlechter beites zu verwerfen: sie thun oft eine guto Wiese tein, nur nulsen sie nicht gar zu lang sepn; sie sich auch nicht wider die Natur. Um das sieher Borgetragene in der wurklichen Ausführping zu zeigen, so folgen im Unhange Beschwischung und Sielbeck in Hollstein, die Gärten zu Darmstadt, die Parks zu Envil, Hackfull, kund Persfield, in England, und Krünschill, und Persfield, in England, und

Bisher hatte ber Br. Berfaffer blos bie Beile des Gartens betrachtes, die unmittelbar mit ber Ratur in Berbinbung fiehen, nunmehr timint er im brittei Bande auf die Werke der Limft, namlich auf die verschiebenen Arten ber Bebaube, die jum Rugen und zwe Zierbe gebar ren. Der erfte Abschnitt beteifft bie Lundichlof. fer und Landhaufer, und gehört für ben eigente lichen Architekten. Sie werben bier nur nich ihrer lage, Anordnung, Bergierung, und in fo weit fle mit bem Garten in gewiffen Berbinduna gen und Berhaltniffen freben muffen betrachtet: und allenthalben kommen die besten und gefcmacevollsten Borschriften vor, wie alles in Bejiebung auf die Gartenfunft angelegt werden nuf; Erinnerungen bie manchen unferer Architeften noe thig find, weil man nur gar ju oft fiebt, baffie wider das Charakteriffische ber Landhaufer anftos fen. Mit Recht wird hier Paul Deckers ause

ausschweifender Beschmad in feinem Rurfield Baumeister getabelt, über beffen, mit fiber Mengitlichteit gehaufte Bergierungen an bie alte griechische Simplicität gewöhntet ge Efel und Heberbruf empfinden ming. ben eingebruckten Riffen von Bebauben toith fcone Mufter vor. Won einer vorzäglichen de fen und fimplen Architeftur eines mittelmat Landhaufes 40 Ellen breit, hat uns ber bon D Schuricht angegebene Plan Seite 34. ge nen. Richtig ift bie Unmerkung, bag bie t - fte Begend eines prachtigen lanbfiges maßig Statuen, Bafen, einer Fontane, und auf Art vergiert fenn kann, und bennahe einigen Die Englander fallen zunn fen fenn foll. in ben Sehler, bag man auf einmal aus Dalafte voll Marmor und Gold in eine. Gegend tritt; biefer Uebergang von ber fice Pracht ber Runft jur nachläßigen Ginfali Matur ift zu ploblich.

Die ebelste Form eines großen lanbsütes ift instreitig ein schönes Mittelgebäube mit men Flügeln in gerader linie. Eine Colonade aber Säulenlaube in der Mitte, worauf ein Giebel ruhet, oder die der langgedähnten Fläche auf eine andre Weise ein Risalit giebt; thut allemal eine vortreffliche Würkung. In England rifft man glückliche Berspiele davon an. Palladio war der erste, der sie an einigen Villen der harben andrachte, (sie sind jum Theil in diese Gartenkunst hin und wieder eingerückt,) alleis

die Italianer sind wieder davon abgegangen, vielleicht weil die Saulen zuviel kosten. Doch hat der verstorbene Cardinal Albani an seiner neuen Villa gezeigt, was für ebles Ansehen Colonnaden einem Gebäuhe geben.

Der zweite Abschnitt tragt allerlen allgemeis ne Unmertungen vor, welche die fleinern theils jur Bequemlichfeit, theile jur Zierbe angelegten Bartengebaube betreffen, Gie gehoren mehr ... fr. Schuricht bae für ausgebehnte Parts. in biefem Abschnitte wiederum Proben von glucklichen und leichten Erfindungen gegeben. Englander überladen ihre Parts mit Gebauden : wir finden bier ben Borwurf, ber ihnen fchon baufig gemacht worden, wiederholt, weil Garten. fünftler allerdings bavor gewarnet werben muffen. Man fibst oft auf agyptische Obelisten, griechifche Tempel, romifche Monumente, gothifche Thurme, und chinefische Pavillone in geringen, Rann man fich eine wiberfinnie Entfernungen. gere Bermirrung ber Zeiten und lanber porftellen? Die Gartengebaube muffen mit ben Chatafter ihres Plages übereinstimmen, und ihre Bebeutung muß gleich ohne Nachbenken empfunden werden. Eine hauptregel ben ber Berbindung der Gebäude mit ihren Revieren ift, daß sie gerade bie lage erhalten, wodurch ihre Birtung am meiften gewiß und beutlich empfunben wird. Auf ihrer Ausübung beruht ber Eins brud bes Gangen; und wenn sie gludlich angee

wandt wird, fo tann man sicher auf bas Gai bes Runftlers ichließen.

Der britte Abichnitt geht zu ben befonbern Bebauden feibit über, als ben Tempeln, Brots ten, Ginfiedelegen, Capellen und Ruinen. Die Englander belegen ihre Gartengebaube go meiniglich mit bem Damen Tempel, und berfteben barunter nicht allein, mas bie Alten fich vornamlich ben Tempel gedachten, j. E. Tempel ber Flora, ber Benus, ber Freundschaft k. fondern auch überhaupt , mas wir fonft Luftbaufer, ober Pavillons nannten, weil fie Diefen Webauben insgemein eine Untitenform mit Gaulen au geben pflegen. Diefe Benennung und auch ber Charafter ber Bauart, welche ber Griechen ihre nachahmt, paft aber auf Lufthaufer nicht. Bermoge biefer Nachahmung muffen Tempel ebel und fimpel fenn, Lufthaufer, Pavillons und Rabinette laffen bingegen weit mehr zierliche Architeftur und außere und innere Bergierung Die Garten ju Stome und Rem find wegen ber Tempel vorzüglich berühmt, aber auch Ju febr mit Webauben von allerley Urt überlaben. In Rem find fie in Absicht auf Die Architeftur von großerer Cdonbeit; ju Stome, welches meiftens von Rente Unlage herrubrt, beffer mit reichen und mobibearbeiteten Scenen verbumben. Die vornehmiten biefer Tempel find bier befchrieben und abgebilbet, namlich ber Tempel ber Eintracht und bes Gieges gn Stowe, einer ber fconften in England, und ber von ber Sonne,

bem Siege, des Meolus, des Pan, und der Einsamkeit zu Kew. Bu Gartengebauden soll man allemal den reinen Geschmack der Architektur wählen, und alle chinesischen Pagoden, die nie Schönheit haben, daraus verbannen. Die Ueppigkeit unsers Zeitalters war damit nicht zusrieden; sondern führte türkische Moskeen, die ägnptische, gothische, und maurische Bauart in den Gärten ein; "geht dieß so fort, "sest der Verfasser hinzu, so wird die Nachahmung sich die zu den Ställen der Kamtschadalen verbreiten."

Den Charafter ber Grotten bestimmt ber Berfaffer aus benen, bie uns bie Matur vorgebilbet. als bie berühmte zu Untiparos, Fingals Boble auf einer Schottischen Infel zc. Die Leasowes, und die Soble des berühmten Pope ju Emidens ban geben ihm Benfpiele von richtigem Be-Aber wie fehr haben bie meisten Arfchmack. ditetten in ben Charafter ber Grotten gefehlt, und find oft ins Abentheuerliche gefallen. Die Grots ten ju Meudon und St. Cloud, die Grotten Bieler unfrer Fürftlichen und Privatgarten find in mabre Puggimmer verwandelt. Die Ginsiedelepen find eben fo gemißhandelt worden: Die bier beswegen gegebenen Worfchriften find fo richtig. als bie mitgetheilten Abbildungen mit Gefchmack angegeben. Auffallend und bem Charafter ber Einfiedelen, gang wiedersprechend mar bem Recenfenten ehemals die so genannte und so gepriefene Eremitage ben Bayreuth. Alles umber tun-

Description (2)

bigt Bilbnif an; bie im Balb gerftreuten Sauferchen, wo vormals vornehme Soffeute wohnten, faben von außen, wie Rlaftern Solg aus, fogat ein ben Ginftury brobenbes Theater ftund gur Er bauung ber Eremiten ba; trat man aber in bie Einfiebelen binein, fo fab man im ausgefuchter ften dinefifchen Gefchmade moblirte Zimmer, Bergolbungen, mit einem Borte gerabe bas was ber Eremit nicht bat. Man bat angefangen in England auch Dritibentempel in bie Parts ju bringen : ein gludlicher Ginfall, ber fich befonders fur biefes Reich fchieft, wo bie Druiben vormals ihre Gottheiten in Sainen berehrten, und mo man fo viele mertwurdige Rub nen , wie 3. B. die ungeheuren Steine ju Ctones benge, von ihnen antrifft.

Die Ruinen find, unter geborigen Umftanben und lagen, etwas bas in einem Part groffe Einbrude macht. Die Englander haben fie mit Recht in ihre Parts aufgenommen. tur zeigt fie in Sanbichaften , warum follten fie nicht in einer mit Befdmad und Runft bearbeitete lanbichaft, wie Parts fenn muffen, gebulbet Blucflich, mer wahre Ruinen jum merben. Befichtspuntte feiner Unlagen machen fann , wie Rountaine's Abbn im Parf ju Studlen in ber lanbichaft Dort, und abnliche in ben Parts ju Saglen und Sandbec. 3bre Dachahmung ift allemal fchwer , und bie größte Runft , ibnen bas Unfeben ber Runft zu benehmen. Aus bies fer Urfache find fur England, Deutschland, und

ben Rorben gothische Ruinen die schicklichsten, weil man daselbst in vorigen Zeiten teine andre, als diese Baukunsk kannte?

Von den Gebäuden wendet fich der Berf.nun zu den kleinen Werken der Baukunft, den Ruhefigen, Brücken und Thoren, die nur turz behandele werden; und redet alsdann im zien Abschnitte weitläuftiger von den Statuen, Monumenten und Inschriften.

"Wir konnen nicht alles Lehrreiche auszelchmen, was ber Berfaffer von ben Stattiet benbeingt, bie fo fefte in Garten gemigbraucht werbid. Atich gute Statuen muffen nicht bis gum Etel gehauft werben; aber noch weit unvergethlie the ift es, wenn man elende Ribbe , bie koum eine menfchiche Beftalt haben, auffellet. Alte fini ift es, wenn man Sarlebine, ober wohl:gar bie Perfonen ber stallanifchen Komitte etma ein pant Ellen hich dielbet, wenn mantois moolf Menate ille fleine Rnabett um ein Partere ber fconften Fruftlingebininen aufftellt, wie Recenfent einft fin Holland fah, ober weine man Schnorfri aus der Architektur auf Poffaniente fabe, wie in einem gewiffen Gaeten ben Reapol. Gelbik Mondel; ber Berthelbiger bes frangififihen G. feinteil's tabell'bie Menge ber Statuen in Ber-Wenn tien benm Eingange in bie Lite bobiffiche Willatin Rom ble Billefaulen gibener Ga fangeneit barbatifthen Ronige erbliett; fo muß bild Unfchitfliche auffallen. Einzelne fpatfam angebrachte Statuen einet Flota, Diana, 17.266.XXVIII.23.1.St.

Poniona, eines Fairi, und einer Romphen. find Schicflich; aber ber Ginfall ift beprate fom ju oft wiederholt, als baß fie einen lebhaften Gir brud machen follten. Gludlich ift bie 3bee in ben Glifaifchen Felbern ju Stowe, ben Tempel brittifder Belben aufgestellt gu feben. Berfaffer giebt einen veranderten Entwurf bavon, welcher Benfall verbient, und uns beffer gefallt, als bas im Anhange beschriebene Normannsfel im Barten ju Friedensburg, beffen Birtone der Necensent sich unmöglich vortheilhaft porte-Es scheint doch immer etwas geni len fann. belt und widersinnig zu fenn: hier in normes fcher Tracht Arbeiter bes Felbes, Fifther, 3 ger, Seefahrer, Musikanten, Tanger, Both te, Hausfrauen, Mutter ac, mit mabrem 2004 brud ber Besichtsbilbung, faint ihren Berten. gen, und Duggierathen verfammelet, gu feben, Die Gesellschaft besteht schon aus 64 Persons, und wird noch vermehrt. Die Statum find von weißem Sandstein von ben Dofbilbhauer Grund gegrheitet, melder bereits 2783 die Beschreibung von den bamale fertigen, mie So pfern von Beckel gestochen, berausgegeben.

Die Monumente sind wirkseine Mierel bes Andenken von Versonen zu erhalten, und machen in Garten einen großen Eindruck: die von Rinigen, helben und Staatsmannern schiefen fich besser für Städte: aber die von Philosophen, Dichtern, Künstlern, Bürgern und Freunden für Privatgarten, Das hier S. 343 angebrach Weinkerbenkmaß in einer Grotte von Brandt in einer Grotte von Brandt in einer Grotte von Brandt in einer Grotte von ließe sicht ausschieden Wei. Schuricht hat hier gute Mitiger in Monamenten verschiedener berühmten Brünker gezichnter, z. E. von Haller, von beitr Brüher Bagedbrit, von bessen Bruder, dem vers in General Beiterdie Direktor der Kunstakabemien in Verscheit, und von Kleist. Ueber Geßners Brühenal haben wit schun oben unste Meinung gester.

33 Die nothigen Eigenschaften einer Inschrift fine Rurge, Dentlichteit, Ginfalt und Rachbruck. Thirden fich theils an Bebauben und Monumenten, theile auch an Brudeir, Portalen to. Chillen balb eine nügliche lehre ins Gebächte bringen) balb eine Empfindung ausbrucken. bil Der Churafter Des Orts angenieffen ift. Sind miglatilich angebracht, fo thun fie auch eine gur so Wirtung: Gie muffen aber nur fparfam anhutteffen fenn, fonft verlieren fie ben Einbruck, best fie mathen follen. Die lateinische Sprache if durch ifre buntige Rurge vorzüglich gefoier bagu; Thenstone hat sie meisterhaft in ben Leafordes gewählt: fonft follen fie in ber kandessprache abgeficht fenn. Mur ber Deutfie fchamt fich feiner Mutterfprache, und zeigt liebet, baffer frangofifch und englifch gelernt bat. Um ben neuen Anlagen benen behülflich ju fenn, bie unfre Dichter nicht genug tennen, find bier eine Menge Stellen, Die fich ju Infdriften Schie den, ausgezogen.

Als einen Anhang hat hr. Hirschfelb Befihreibungen von folgenden Gärten geliesert: Friedensburg, Jagerpreis, Marienlus, Bophienberg und Friedrichsberg ben Kopmhagen; vom Bernsborfschen in Seeland, von Schwanser in Mecklenburg, von Brose in the neburg, und vom Fürstlichen Garten zu Zelle.

Den vierte Band fangt mit vermifchten Be mertungen über ben neuern Gartengefdymad an. Querft eine turge Befchichte beffelben in England nach Balpole. Berbienfte bes Rent , von bem Balpole fagt: Duhamed bachte fich ein Dagabis, aber Rent fchuf manche. Er farb 1748 im 64ften Jahre, und mar jugleich Maler und Baumeifter. Pope trug viel jur Bilbung felnes Gefchmad's ben. Dach Rent folgte Engle field, und jest fteht Brown vorzüglich in greffem Ruf: außer ihm giebt es aber noch viele ans Der Bergog Archibald von Argnie führte querft bie auslandischen Baume und Stanten ein, welche fo viel gur Abwechselung und a Rolorit bentragen. Die heutigen Unlagen in ften in manden Betrachtungen lange nicht Bie viel wandte ber Hollander fonft. auf viel. Blumen? mas für Summer erfoberten bie migeheuren Baffertunfte, Die Bilbfaulen, Die Befen, bas Befchneiben ber Secten, bas viele bil gerne Sitterwert, (treillage) u. f. m. bringe man Belber und Wiefen in ben Part; man bepflanzt nachte Bugel und fandigte Blachen, die nichts eintrugen, man legt gange Bas

Bälber an, welche Rugung für die Nachwelt geben, und so verbindet man das Angenehme mit ben Nücklichen. Inzwischen ist nicht zu läugnen, das die Nachahmung der englischen Manier fort auch schon ben uns Einformigkeit erregt. In bringt in einen engen Raum geschlängelte inge, sest ein Monument, einen Lempel hinsel, legt einen See an, sührt einen kleinen Historiauf, und glaubt einen volksommnen englisch Garten zu besissen. In England sehlt es wich nicht an ähnlichen Verspielen.

Im zwenten Abfchnitte wird ber wahre Begriff von Garten bestimmt, vermoge beffen befeht bag Geschäfte ber schönen Gartenkunft bars baß fie ben naturlichen Charaftern ber Ges enden nachhilft, um ihre Wittungen gewiffer genbringenber zu machen. Sie führt bieß gafte burch Bearbeitung bes Bodens und nd Auszierung aus; und läßt fich haben von Bebachtung ber Natur, von Pflanzenkenntniß, Midmack und Ueberlegung leiten. Gie lernt pon ber Natur, um ihre Gehulfin zu fenn. Die Ratur Beigt uns felbst verschiedene Anlagen und Begenven, nach welchen fich eben fo viel Garten ataus bilben lassen. Hr. Hirschfeld macht blaende Eintheilung ber Barten, Die er hernach angeln burchgeht, wovon aber nur ein Theit in biefem abgehandelt wird, die übrigen follen ben fien und letten Band ausmachen.

Garten: 1) nach bem Unterschiebe bes

2) Nach ber Werschiebenheit ber Lage, 2) Berg. b) Thal. c) Balbgarten.

- 3) Noch dem Charaftee der Gegend, 1) ein-angenehmer, heitrer b) ein sanst melancholischer c) romantischer die fererticher Garten, e) Garten aus der Zusammensehung dieser verschiedenen Charaftere.
  - 4) Garten nach bem Unterfchieb bir biefte Jahrszeiten. So weit geften biefte Banb.
  - 5) Garten oder Scenen nach den Zagegeiten; Morgen = Mittag = under Abendsfrenen.
  - Barten nach bem Charactersikerer Bestiget, a) Königliche und Siestliche Darks ber ersten Größe, ober in einem prächtigen Stil, b) für Bestigen wird hohem Abel. Parks in einem etrem Stil, c) Privat- und bürgertiche Giblen, d) Landgärten, Ländliche Gier ten.
  - 7) Garten, beren Charafter vonibesontien Bestimmungen abhängt, a) Miller garten, b) Garten ben Asstending c) ben Kichtern, d) ben Sosphilika, v) ben Gesundhuitsbrunnen propies. Begräbnissirun.

Gartenmaßige Berichonerungen eingelner Theile eines landfiges, a) Borplas vor bem lanbhaufe, b) Belbipahierungen, c) Meneren, d) Thiere garten, e) Beinberg, f) Landftrage.

in dem Abschnitte von angenehmen und beitern Barten ift ben Gartenfunftlern, burch bie Anordnung der Baume und Straucher in befonbre Rlaffen, gewiß ein großer Befallen gefcheben, weil es ben einer gefchickten Pflangung, wo man burch Farben ber Bluthen, burch Geruch, ober auf andre Beife Schattirungen und Ubwechfes lungen bervorbringen will, auf eine folche Rlaffie ficirung antommt. Ein andres Bergeichniß ordnet fie nach bem Boben, ben fie erfobern. Die Minfegung ber Luftgebufche ift infonberbeit fleißig bearbeitet, und ju bem Ende find allerlen Mufter jur Pflanzung ber Baum- und Gebufch. gruppen vorgezeichnet. Diefen Abichnitt fchliefit eine Reihe von Scenen in einem anmuthigen Barten, nach bes Marquis von Gerardin Ungabe. und Die Befdreibung verschiedner fchonen Parts in England und Irrland nach bem Young, s. E. Studien, Worksop, Luton x.

Ben ben melancholischen Garten führt ber Berfaffer ein fchauberhaftes Benfpiel an, namlich das Todesthal im Garten zu Denbigh im Surry: ben bem Eingange bes Tobes Tempel fteben bie Berippe eines Strafenraubers und einer berüchtigten Bublerin auf steinernen Gargen. Mues

Mies trägt jum traucigen Sindenete bep: 3.30 bem Tempel ftellen zwey Genealbe, eines ben euhig fterbenben Chriften, und bas'anbre bie lein Bergweiffung bes Freigeifts vor: ir Blucksch ift hieben die. Statue ber Bakeheit ja die eine Masfermit Bußen tritt/angebrachtismis Bu romanis fthen Barten muß bie Matur faft alles bergeben Beiffhiebene bergfeichen Grenen werben befcheite ben, i. E. ber Balbstater Gee, ber Rheinfall bry Schafshaufen, n. f. w. Einige Befifer folder Gegenben haben folche in England wer trefflich zu nugen gewußt, wie man friet aus den Beschreibungen von Ilam, Cofen und Craighall Rebt. Man kann nichts romantifcher & hen, als die Mola bella, diese berühmte. Beromdifche Infel auf ben lago maggiore in de Combarben. Alles ist zwar Kumft pather mas glaubt , es fen ber Auffenthalt einen machtige Bee, Die diesen Sig babin gizanbert habet. De Berfuffer fchlagt Baume, Stauben, Blumes und Pflanzen vor, die fich in folde comantifie Scenen Schicken.

Carlsberg ben Cassel, oder ben sogenannen Weissenstein, welches ein heroisthes Werf der Architektur, voll Majestät, und im kühnsten Stil angelegt ist. Es wird immer das einzige Werf in seiner Art bleiben; weil es ganz ohne Ruhen ist, und ungeheure Kosten ersodert hat. Man erstaunt, aber es rührt nicht. Seleen weid war der

tens

tenscenen ganz allein finden, sondern es sind gesmeiniglich ein paar oder mehrere mit einander verhunden, da sie sich entweder allmählig in einsander verlieren, oder gegen einander abstechen. Was solchen zusammengesesten Charakteren wird hier ein erestliches Mustep: in einer weitläufitigen Westweidung des Sees Killarnen in Kurland mitgetheile.

Appland mitgetheilt.

Der Jeffen Abschnitte biefes Banbes wird enblich von ben Garten nach bem Unterschiebe ber Infregeiten gehandelt, Die Unlagen ber Brublings- und Commergarten find bie leichtefien, weil alle Baume, Staubet und Bewachfe alebann in ihrer größten Schonheit prangen. Wirfinden hier ein Berzeichniß der vornehmften Baume ind Blumen, bie in jeber biefer Jahrs zeiten blaben. Much in ben Herbstgarten laffen fichierech Schanheiten anbringen. Manche Mangen, bie bier verzeichnet find, befommen febr malerifche Weranderungen des Laubes, andre deichnen fich durch die schone Farbe der Beeren aus, nochandre bluben jum ersten, und verfchies bene zum zwentenmale; bes herrlichen Unblicks bes reifenben Obstes nicht zu gebenten. Bergeichnis der Staudengewächse, bie bis in den fraten Herbft blugen, ift zahlreich Für ben Bintergarten gehören bie immer grunenben Baume und Pflanzen, beren die Matur eine Menge für unfer Klima liefert. Sieher gebog rm vornäuglichdie Nabelhölger, Epheu, Stechs Bir finben in bem Bergeichniffe polonen ic.

Ø. 5.

schiedene Baume aufgeführt, die bereits bu Roi fur ju gartlich in unfern Bintern balt, anbre verlieren, wenigstens in Gachfen, Die Blatter; im marmern füdlichen Deutschland mogen fie vielleicht im Frenen ausbauern; manche thun es Faum in England, wo bie Binter gemäßigter find als Rad Millers Angaben tonnen wir uns nicht allemal richten. Die milbere Begend von Mannheim bulbet Schon manchen Baum, nach bes hrn. Regierungsrath Medifus Ungabe, ben bas norblide Deutschland erfrieren lagt. Ben verfchiebenen englischen Parfs find Reitbahnen (ridings) für ben Winter angelegt, Die man als Bintergarten betrachten fann. - 3m Unbange finden mir, außer ber Befchreibung einiger Barten und Parfs in Echleswig und Sole ftein, auch bie von Gotha und Beimar, von Barble, bas burch bes Du Roi milbe Baumaucht fo bekannt geworben, und unftreitig mie ber größten und nußbarften Unlage prangt; ben Befchluß machen bie berühmten und fchon ofter genannten leasowes in England

Wir hoffen, daß unfre Nachricht von diefem nuklichen Buche ben solchen von unsern Lefern, die Garten besisen, ober auch nur Gartenfrum de sind, die Begierde erwecken wird, es genauer kennen zu lernen: wir behaupten, daß sie es inse gesammt lefen sollten, weil wir in diesen Fache kein besseres und vollständigeres Buch haben, und sehen dem lesten Bande begierig entogegen.

C Digitized by Google

Metastasio, eine Stizze für seinen kinste tigen Biographen, entworsen word Joseph von Reger. Wien, gedrucke ben Trattnern. 1782.

Litel befagt, keine Lebensbeschreibung bent Dichters, sondern nur das, was die Franzosen Memoires nennen; Nachrichten, die einente künstigen Lebensbeschreiber nüßen können; und in dieser Rücksche verdient die Schrift um so mehr tob, weil nicht nur die Materialien mit Bleist gesammlet sind, sondern auch die Schreibart, im Ganzen genommen, Verdienste hat.

Metastasio wurde 1698 zu Nom geboren: sein eigentlicher Geschlechtsname war Trapassi, assein nach der damaligen Gewohnheit verwandels te sein Lehrer Gravina ihn in den griechischen Metastasio, den der Dichter hernach beständig führte. Bu der Gunst dieses Mannes, der ein Nechtsgelehrter und Philolog war, verhalf ihm sein ungemeines natürliches Talent, mit der größten Leichtigkeit Berse aus dem Stegreise zu machen. So gern man aufs Wort glaubt, das Metastassio schon in seinen ersten Jahren mehr Werse machte, als andere junge Leute von gleichem Alter, so wurde man es doch etwas weniger chem Alter, so wurde man es doch etwas weniger

glaub.

glundublig fieben , baft ihm biefes frabseifige Salent ben einem Rechtsgelehrten beliebt machte. wenn nicht fr. von Reger, jum Beweife für Diefe Anomalie, einen Brief von Metastasio an Marte, ber 1751 an ben Grafen Algarotti ge-Schrieben wurde. Er fagt barinne: "3ch lauwigne nicht, daß fich ben mir ein mehr als gewöhn-Bitthes, ju harmonie und Sylbenmaaß gefchickhtes, naturiches Salent fruber als es gewöhnlinicher Weife ju geftheben pflegt, entbeckt habg h (bat) : mimlich zwischen bem zehnten und eilfe "ten Jahre meines Alters. Diese außerordente Bliche Erfeheinung nahm meinen großen Lebrer "Gravina fo febr ein, baß er mich schäfte, und halsein feiner Pflege murdiges Erbreich mablte." In der Schule biefes Mannes wurde unfer Diche ter vorzüglich mit ber griechischen Litteratur be fannt. "Mebrigens," fagt ber Berfaffer, mwidmete Geaving ben jungen Metaffasto und "feinen Bruber ber Rechtsgelehrfamteit, durch selgene Erfahrung belehrt, baß biefe Biffen, "Maft ihren Biglingen nicht nur unfruchtbaren 38uhm, fondern auch mehr als hinlanglichen febensunterhalt verschaffen tonne." (verschaft ober verschaffen tann.) Wir seben ben Sinn Dieser Galanterie, die Hr. won Reger ber Rechtegelehrfanteit im Borbengehn macht, nicht wohl ein: warum foll biese Wissenschaft uns fruchtbaren Ruhm verschaffen? ober sieht der Berfaffer dieses Benwart als eine beständige Eis genfchaft bes Ruhms an, so thut er ihm Um recht:

recht: Metastasio haite ja bem Ruhme fein ganges Gluck ju verbanten: wurder ur nicht in Mom wegen feiner Berfe aus bem Gregrette fruh. geitig beruhmt, fo wurdigte ifn Gravina filter Aufmertfamteit nicht, fo fette er ihn micht ju feinem Erben mit 30000 Guiten ein, Jo Connte Metaftafio nicht die Reifusgeichefendelt ben Seite fegen, unto fich bios ben Bufen wibe men, fo fam er nicht mit 4000 Buiben Copale in Pafferliche Dienfte: biefe gange Reife won allictlichen Begebenheiten bange von bem Magine ab, ben ber junge Dichter fich in Mom erweid, Frellich tonnten taufent Anbre eben fo gute Beje machen wie er, und eben fo befannt in Ram perben, ohne beswegen 30000 Guiben zu etben, und es gebort alfo gum Rubme, wenn er auch für untere Finangen vortheilhaft fonn foff , woch gin anberes, ben Sterblichen unerforichitties Ding, bas man Stuck nennt; affein, wen bieje Bottin nicht in ihren Schus nimmt, bent mante weber Ruhm, noch Beffenfchaft, noch Las fent, noch Rechtsgelehrfamteit reich: Die Angahl Det Juriften, bie als gut befolbete Pofrathe ober Befeimbe Rathe fterben, ift nicht the groß, umb wenn mans genau unterfucht, fo haben bie menigsten ber Jurisprubeng ihr Wermogen ju ver-Danten. Wir muffen uns nicht gewöhnen, alles mur von ber Finangfeite gu betrachten, funt were bin wir falte Seelen, Die nichts Grofes und Ch les bervorbringen fonnen,

Wir wünschen baber, bag fr. bon Me her ftatt diefes Compliments, lieber Die Code brifpr gehörigen litht geftellt hatte. 3m Gruns be mochte Gravina nur aus Praviletrion für feine eigene Wiffenfthaft den jungen Trapaff Dagut bestimmen; benn baff de ben feinem Schie far teinen großen Spang baju bemertt faben fomte, bas fieft man baraus, weil Metaftafia fic nicht lange barauf in ben geiftlichen Stand trat. Geb ne Saupeneigung war bie Dichtfunft, woven,er fichen im vierzehnten Jahre einen Beweis burch sin Transripiel gab, bas er in einem Briefe fo beurtheilt: "das Traverspiel II Giustino. web niches ich mit vierzehn Jahren (im vierzehufen Babre) gesthrieben batte, ba bas Ansehn nutisines beruhmten Deifters meinem Geiffe nich michterlaubte, einen Schritt von ber gewiffenbafe nten Rachahmung ber Grieden abzumeichen: mund meine noch nicht reife Beurcheilungsbriff "unfähig war, bas Gold vom Blen felhft in in "nen Minen zu unterscheiden, bie er mir banniff Ju eröffnen anfleng. "

Graving feste ihn, wie schon gesagt werten ift, mit ungefähr 30000 Gulden zum Erfent ein, werauf der junge Dichter sich seiner Mahr gung zur Dichteunst ganz überließ, und im achsen Jahre mit der Dichone abandonata seine kauft bahn eröffnete. Fünf Jahre darauf bekam er einen Ruf nach Wien durch Vermittelung best dammligen Hospickhters, Apostolo Beno, ber glücklicher Weise in sich ging, und frepwillig ei-

me Stelle niederlegte, mogu er nicht geboren war: er schlug den jungen Metastasia bazu vor. und ber Verf. glaubt, baß ihm biefe Bahl mehr Ehre machte als feine Werte, weil fle ein Beweis won feiner richtigen Beurtheilungstraft und feinem nefunben Beschmade mare. Im Jahre 1730 Dam alfo unfer Dichter nach Wien, und erhieft 4000 Gulden Behalt. (Es ift febr ju bebaub ern, daß alle Unslander ihre Sprache fo fehr lies ben, als wir unfere verachten ; denn fonft tonnden bie beutschen Maseit ihre Zuflucht zu ifmen nehmen, und vielleicht ben ihnen die Auf munterung finden, bie Denkichland fo oft bem fremben Lakinte-crwiefen bat. Allein bie bamaligen Beiten entschuldigen es allerdings, baf ein Italianer und tein Deutscher diese 4000 Gulben betam.)

The Hose zu Wien und Madrit überhäusten ihm mit Geschenken und Beweisen einer wahren gesühlten Hochachtung: sür I Voti publici, de'er nach Franz I. Tode herausgab, erhielt er vine Dos mit Diamanten beseht, und mit dem Vildnisse der Raiserin Theresia geziert, nebst einem Handschreiben, dessen Schluß eine Anweissung zu einer jährlichen Pension von 12000 Guldber war, die er neben seinem ordentlichen Gehale te seitbem genoß. Für die zwen Opern II Re. Puktore und Erve Chinese, die 1751 von Kavassen und Damen vorgestellt wurden, empfing er einen goldnen seuchter mit Blenden; "damit er seiner Augen schwen könnte," seste die Raiserin hinzu.

hingu. Unter den übrigen Geschenken, die Bier angegeben werden, ist das vom Könige in Expenien Ferdinand VI. für die Mola disaditation merkwürdig: er schickte dem Dichter für diesis Stück eine goldne und vier silberne Buchsen, und in einer jeden 15 Pfund spanischen Toback—facit 75 Pfund. Der Besuch des Größfürsten und der Größfürsten des Größfürsten und der Größfürsten ben ihrer Anwesenheit in Wien, und die Frengebigkeit der Kasserin den Rusland, die auf 80 Eremplare von der neine sten Pariser Quartausgade seiner Werke such birte, sind neue Beweise, in welcher Guste er ben Größen stand.

Außer biefen Gunftbezengungen bes Bligte. batte ihm auch bie Ratur einen iconen Beift in einem schonen leibe gegeben, "Er mar von mitte "lerer (mittler) Statur, mehr fett als mager, "hatte wohl proportionirte Gliebmaßen, Rhr te-"gelmäßige Gesichtejüge, braune, "scharfe und burchbringende Augen, eine De "bichtsnafe, einen etwas großen, aber doch wohl "geformten Dlund, bas Beficht mar weiß, und "batte viel naturliche Farbe." Dine jemals eine tobtliche Rrantheit auszustehn, behieft er alle feine Sinne ungeschwächt bis ins bochite Miter, und erft feit 1741 flagte er oft über Dervengedung und hypochondrifthe Unfalle, Die abet auf feine natürliche aufgeraumte laune wenig Einfing Er scheint ein wenig ber Main nach batten. ber Uhr gewesen zu fenn: Schlafengehn, Aufftebn, Effen und Trinfen, jobat ba te faine elge-

rie bestimmte Zeit: jur namlichen Stunde ging. er alle Conntage in Die namighe Rirche, und am namlichen Orte in ber namlichen Rirche borto er alle Sonntage die Messe; er scheint über fich feibst wegen biefes Punkts zuweilen gespottet zu haben, meil er einmat gesagt hat, baß er nur: Desmegen nicht in die Bolle michte, weil bort nullus ardo sed sempiternus harror mohi-Bu einer bestimmten Stunde schrieb er fe. Briefe, ju einer bestimmten Stunde machte er , ,Bie fich biefer fo genau angemeffene Bang," fest fr. von Reger bingu, "mit "bein allgeweltigen Drange ber Begeisterung ver-"einigen läßt, mogen Pfichologen entscheiben. ". (line baucht, bas Rathfel lagt fich ohne tiefe Reminif ber Pfpchologie auflofen, wenn man bebenft, baß Dufifterte feinen großen Drang ber Begeisterung erfobern', noch jutaffen. Mis benmatifcher Dichter betrachtet, ift er talt: es hetricht ein gewiffer gemäßigter einformiger Bluß ber 3been und Empfindungen in feinen Werten; aber bas ift gerabe recht fur ben Romponiften, bem bie Arbeit allemal weniger fcmer wird, je weniger ber Dichter frark gebacht und empfunben Außerbem ift bie mufitalifche Poefie erbat. faurent enge, und besteht nur aus einer gewiffen Angahl von Bilbern und Empfindungen, die fich forbar machen, bas beißt, mit Tonen ausbruden laffen. Der musikalische Dichter bat alfo nur gu forgen, baß er biefe Bilber und Empfine : bungen fo auf einander folgen läßt, wie es jur-Tt. Bibl. XXVIII. 25. 1. St.

Bervorbringung der Kontrafte in ber Mufit no. thig ift, und baf er ihnen Mannichfaltigleit in Parfiellung und Ausbrud ju geben fuche. Alles diefes ift ein Bert bes Szudiums, ber Ueberiegung : ein hober Grad ber Begeisterung thate bier Schaben, weil alsbann die Ibeen ju ge bauft fich zubrangten, und ber Ausbruck fo ftart wurde, daß ihn der Komponist nicht erreichen tonnte. Solche Arbeit gerath am beffen, wenn man fie Stundenweise macht. Huch ist bie italianische Sprache nicht blos wegen ihres Wohl Hange jur Mufit gefchick, wie man gewöhnlich alaubt, fonbern weil ihre innete Einrichtung tes ne gehäufte Bufammenbrangung ber Bieck und feinen febr farten Ausbruck ber Empfindung mi läfte: ihre ftarfften Stellen, bie ber Recenfent tennt, find Pfeile, in Buckermaffer getauche: fle figeln bas Berg, fatt es gu vermunden, wunfcht, baß jemand, ber mit ber italianischen Altteratur bekannt ift, einige ber ftartften Stel-Im aus Erquerspielen und Gebichten fammelte, um diefes Urtheil auf die Probe ju ftellen.)

Bormittags von 11 bis 2 Uhr, und Abends von 8 his 20 Uhr ging er zur Gräfin von Alsthan, und als diese todt war, brachte er diese namlichen Stunden bep dem Grafen von Perlas zu: von 6 bis 8 Uhrkamen regelmäßig zwey Frunde, ein Graf von Canal, nebst dem Reichshofrathspräsidenten von Hagen, zu ihm, um mit thm die griechischen und lateinischen.

Google

Schriftsteller zu lesen, welches in chronologischer Dronung geschah, und wenn sie ben letten durchgelesen hatten, so singen sie ben bem ersten wieber au. Horaz war so sehr sein Liebling, daß er ihn in seinem hohen Alter fast noch ganz auswendig wußte.

"In ben Religionsubungen, " fagt Br. Don Reger, "war er, wie in allen anbern Sands Infigen, außerft genau, folug in ber Religion zwifchen bem fcwantenben Stepticismus, ber fo vielen Rechtschaffenen bas leben hienieben vere bittert, umb bem bie Bernunft entehrenben Abers glauben, boch mehr legterem als erfterem geneigt, ginctlich fast immer ben Mittelweg ein, fand es für feine Rube juträglicher zu glauben, als ju untersuchen, " - (bas heißt, mit wenis ger Worten, er glaubte, mas bie Rirche glaubt, und war bigot. Der Recenfent hat natürlicher Weife nichts bawiber einzuwenden; denn jeber Mensch muß am besten wissen, was seiner Ru-Be am juttaglichsten ift, aber miber bie Schilderung bes Stepticismus, wie fie fr. von Reger macht, muß er fich eine fleine Ginwendung ere Der Verfasser scheint bas Zweifeln lauben. eines umphilofophischen Beiftes mit bem Steptis cionus ju vermifchen : jenes macht angftlich und perbittert bas leben, weil ein folcher Mensch im Minftern herumtappt, Berftanb genug bat, um bas Falfche mancher wohlhergebrachten Babrbeiten zu muthmaßen, aber boch nicht genug Scharffinn und Helligfeit bes Ropfs, um die Grunde. Brunde bafür und bawiber gehörig bemodgen, zu heuptheilen, und fich nach ihnen zu mirffete den. Der Skepticisums hingegen ift die Mille thebe ber, philosophischen Spefuletien, unbiffe Arbt darinne, bag man nichts als enegemachen uppunitöfiliche Wahrheit glauben foutermentite Meinungen über jede Sache nebft ben Grundet hafür und bawider unterfiecht und ver gleicht auf man folther die uns mahrschalnlich vortsonenen unterbeffen annimmt, obne baben ju vergeffit bag wir vielleicht einmal Grunde finden tom bie uns von der Bahrheit bes Gegeneheils ibergeugen: geschieht bieß, so nehmen wir ben die gentheil als mahr ani Diefe Denfare wiffs ungleich mehr Benhitzung als die begmatische woman fich fo leicht betrigt, und aus Grande emas zu glauben vermennt, bas man eigenfat nur aus Gavehnheit und Wormetheil glacker ftoft man auf einige ftarte Wegengrunde, Wille Der arme Dogmatiker mit feinen feftgeglanfine. Bahrheiten da , und weiß fich nicht gu fiffe. Der Steptifer hat bas nicht zu beforgen : astonneu ihm morgen bie wichtigften Brunde miten foin angenommence Syltem entgegentometere er untersucht fie kaltblutig, verwirft und behalf. mas ihm falsch ober gut bunft. Allein, min: kann biefe Denkart nicht eber annehmen, als bis man bas Gold ber menfchlichen Bahrheit großen. theils durchwandert ift, und es im Bangen überfr. von Reger batte alfo fagen follen, "Metastafio glaubte fo fest, baß er nie zweifele

tt,

te, weil er nie unterfuchte, " und von da ist nur nach ein halber Schritt zur Bigotterie und zum Aberglanden.

Mar Auswärtige, die wir den Metastasso gung annunthenisch betrachten, sinden, daß Dr. von Reger ihn zuweilen zu sehr als seinen Gele den bahandelt hat: wir wänschen, daß er uns im eigenCichum Werstande Memoires, aber kein Eloge gegeben hatte. Die Einkeitung macht einemenig misstrauisch gegen ihn, weil sie zu sehr im Lone der Lobrede anhebt, wiewohl man in der Folge gewahr wird, daß er kein Misstrauen verdings von Gie sautet also:

derni Dem Mann, ber bem feit Arinfto und Casso gesunkenen Ruhme ber Musen Italieus bynigkten Glanz wieder gab - bessen Aberte von Lisham (Listation) bis Petersburg nicht nur alle 9mmin gefchaft, (follte wohl helffen, gern gehirt werffen, wenn fie gut kompeniet find,) fons butte wach allgamein gelefen werben, (nein) felbst allemeiner:als Ariosto und Tasso, (nein) weil erifige den Fremben feichter als sie verstanden wind, und feine Schriften, um gang genoffen gu weethenger weniger \*) Anstrengung bes Geiftes als einistetz, das filhien kann, voraussegen.; Er, ben die aligemeine Barunberung | Entopens wie **Relativise mathr als ein halbes. Jahrhundert, aber** manthuer als Woltnire genos, burg Metakar 

frengung — als ein herfe — vicht mehr Anfrengung — als ein herfe — ober weine An-

sis hat seine eben so lange als ruspuvolle lauf bahn vollendet."

Der Recenfent muß gestehn, bag er fich bier ein menig bedachte, ob er weiter lefen follte, weil hier offenbar einige Falla begangen worben find, Metastasio hat als musikalischer Dichter seine unbezweifelten Berbienfte: wir fonnen fogen, daß er der beste musikalische Dichter war, ber jemals existirte, aber ber beste unter ihnen bat als lemal bas Schickfal, baß man ihn, gut tomper nirt, gern hort, aber ohne Musit nicht viel lieft. Auch ist es schlechterbings nicht anders zu verlangen : es laßt fich aus Grunden erweifen, daß ein guter musikalifiher Dichter mohl allgemein gebort, aber nicht gelefen werben tann, und bie Erfahrung beweist es gleichfalls. Boliaire fchrieb schlechte Schauspiele jum fingen, aber febr gute jum lefen : wir muffen uns babermunbern, ibn neben Metastafto figuriren zu febni biefe beiben Manner haben felbft im Rubane nichts gemein : Die Art ihrer Bortrefflichteis Ift gang unterschieden; ber eine bichtete für Dheund Berg, ber andere für Herg, Imagination und Werstand.

Von der Oper sagt Hr. von Reger (S. 12.)
"durch Metastasso erhielt sie jene Bolltommens heit, die unser Vergnügen mit der Bermidst wieder ausschnte; daß mun der Oper keine Feine de mehr übrigen, (übrig sind) als schale Willer, die sich nicht überzeugen lassen, es sep nicht utwaatürlicher, wenn sich Cato mit einer Arie im Munde

oghaca.

Munbe seflicht, als wenn Brutus feinen Mitverfchwornen in funffußigen Jamben, in Berfi feis olti ober blant Berfen eine Antebe balt, und bie Seldin mie verlieben Meranbeinen in Donmade fallt; falte Grubler, bie nicht wiffen, ober nicht -wiffen wallatis Dag Die Chare Der Alten oft von ber Mufit stets begleitete Deflamation, initield onus nem Metastafischen Singsbiele mehr Achaliche feit als mit unferm gewöhnlichen Trauerfpiele bas VIII. Sollte man bie Chore nicht als Mufter der Arie, die Deklamation nicht als Muster tes (111) Recitatifs anfehen burfen?" Rein, bas kanite 🔍 man nicht. Rach aller Wahrscheinlichkeit warenbie Chore ber Alten entweber in langen diorali maßigen Noten gefest, ober bodftens iffperten fie fichiunferm Ariofo: mit ber metaftafichen Arie beibett fie fo wenig gemein, als bie gelechie fche Mufit mit ber italianischen. Much ift en the wohl gang emas anbers, wenn fich Cato, Inte einer Wife im Munde, erflicht, und winkt Brutus eine Rebe in Jamben balt: bier wies man fo fehr in bie Taufdhung verfest, baf man bas Umvahrscheinliche einer Anrebe in Berfen vom Anfilhrer einer Verschwörung an seine Mits verfcmornen nicht fühlt, burch die fchonfte Arie gerath man aber nie in einen fo hohen Grab ber Illufion, bag man bas Unschickliche nicht bemerfen follte, wette ein ernsthafter Romer sich ben Dolch in bie Bruft fticht, und eine baju finge. Die Musik schwächt allemal bie Illusion, weil fle bie Aufmerksamkeit ber Seele zwischen Ibeen \$ 4

und Tonen theilt, und weil die Borftellungen nicht fo fchnell und gebrangt bintereinander in Die 3magination fommen ; man bleibt baber immer falt, und behalt Beit genug, alles Unfchicfliche und Ungereimte leichter ju bemerten. Der Recens fent ift gwar fein Beind ber metaftafifchen Oper, fieht und hort fie gern, wenn ihm Romposition und Borftellung genug thun, aber er hat immer ben großen Sehler an ihr bemerft, baf fie langweis lig ift: fie erwedt fo wenig Theilnehmung, baf man gulegt gar nicht mehr auf die Werte Acht gfebt', fonbern fich nur an ble Mufit balt: bas Ermübende ber Recitatife will ich gat the benten. - Es ift ju verwundern, bag ber Beifaffer nicht Gelegenheit genommen bat, ben Ufferichied swifthen ben Tragobien ber Griechen, - wo ber Dialog fingbar gesprochen, und bie Chorethoralmaßig ober im Uriofoftol gefungen mut ben, metaftafifchen und Gludifchen Oper ausellianber ju fegen : es ift unftreitig bermidtigffe Puntt ben bem leben und Thaten feines Belben, und hatte bie Schrift noch unterhaltenber ge-Es tonnte bieß febr genau gefcheben, ofne einer von biefen Gattungen ju nabe ju treten; nach bem gu urtheilen, mas ber Recenfent von ber Gluckifchen Oper gehort hat, ofne eine gefehn zu haben, konnte man vielleicht ihren Unterfchied vergleichungeweise fo bestimmen, wie at fich ardifchen bem heroifchen und burgerlichen Erque erspiele in ber Dichtfunst finbet.

Die Schreibart bes Werfassers ift, im Bans gen genommen ; gut, nur merft man ihr zuwei-Ien etwas von ber Dube an, bie er fich gab, feine Perioden ju runden, und feine Ausbrucke gu mablen : bie Gage find baber ju febr in einander gefchoben, und ber Blug ber Rede baburch etwas ungleich geworben. Much einige Bienerifche Musbructe muffen wir anmerten; benn ber Stil des Berf. verbient, gang rein gu febn. Durch mehrere Jahre genoß er den Gehalt, ist ganz undeursch: es muß heisen, mehr, viele, eini-ge, verschledene Jahre. S. 4. Er war zu Rom den zien Janner geboren, und erst ben gien Janner getauft - entweder muß fakt war, wurde stehen, ober zwischen und etff, wurde eingerückt werben, - und murerst: jenes ist besser. S. 8. obwohl er 1010mete: wenn nach obwohl, obgleith, bolthon ein Perfonalwortchen folgt, fo minfen Die beiben Gilben biefer Borter getheilt witten, — ob er gleich, ob ich schon: obwohl ift aus bem Aftenftile, und veraltet. G. xi. wo die meisten Meuschen sich angstlich forgen, — sorgen ist niemals ein Recipro-tum. Bensäusig 30000 fl. — Ungefähr 30000 Gulden, ist bester. Bensäusig ist obiter und niemals circa. 6. 13. darfen ftait Durfen ist wohl ein Druckfehler. wird die Bemahlin des Großfürften feine anbetenswurdige Gemahlin genennt: fo wenig ber Recenfent biefer Dame bas Prabitat abspricht,

Google

# 122 Joseph von Reger über Metaftaffs.

soist es doch außer Adomanen und Bersen nicht ablich. — Nebst einem schönen Geiste hatte Metastasio auch das Glück, pon der Natur körverliche Schönheit zu erhalten, ist etwas prezids: marum nicht, lieber. — Nebst einem — erhielt Met. auch körperl. u. s. w.

Continue to the state of the st R. G. Ben Durchlefung biefes Muffages fieht ber Recenfent mit Bedauern, bag er in bem voranffebenben Eitel bem Berleger Unrecht gethan, und ihm etwas von feinem Titel entroten hat; es ift ibm bestomehr leib, ba er ber Schriften , bie ihm aus Bien'au Gefichte ge tommen find, bemerft bat, bag bie bortigen Berleger auf Unfoften ber Sprache ihren Titel au behaupten fuchen. Er bat jumeilen gefebn: .Dit Eblen von Cconfelefchen Schriften," litteris a Ghelenianis. Gollte man nicht glauben , baf bie Littern bas Drabifat eines Eblen bon erhalten batten ? Wenn bie Franjofen lesen, chez le Noble de Trattnern, fe muffen fie nothwendig benfen, baf le Noble fein Laufname ift. Golche Colecismen findet man nirgends fonft, und fie verdienen alfo, bas man fie fur unfere hiefigen Lefer ben Belegenbeit anmerft.

# Bermischte Nachrichten,

Aus Deutschland.

Sefers neuefte Allegoriegemalbe, Leipzig. ben 3. G. J. Breitfopf in 8. (60 Set.) . Serr Rreuchauf, ber fich schon durch die Beschreibung des Winklerischen Gemalbesammlung, und andere fleine Auffage die Runft betreffenb, ruhmtich bekannt gemacht bat, liefers ben Freunden ber bisbenben Runfte Bier eine Erklatung ber herrlichen Allegoriegemalbe, womie unfer vortrefflicher Defer bas haus bes herrn geheimen Kriegsrachs Müller, eines geprüften und geschmackvollen Kenners und Freundes ber Runfte, verzieret hat, fo wie auch ber Plasonds der hiesigen Diusiksale, ber, auf dem benachbarten landfige gu Gob. lis, und bem Ritterguthe zu Rischwiß. "Man geht," fagt ber Berfaffer, "in bem erften burch nalle in bren Reihen übereinander liegende Bemader, die mit Geschmad und ohne Pracht "beforiert find, unter funfzehn Declengemalben Jebes bezeichnet seines Zimmers Be-"stimmung, bie nicht immer bes Erklarers ngenauere Anzeige bebarf. Ber fieht und unachbenkt, der Andet überall, burch bie Waht

"ber Kunst, die Fragen beantwortet; wo mie "ben wem man sich besindet." Wir überlassen es den Liebhabern, die Erklärungen in dem Abschreibeng derrh einen Auszug verlieben wie den der der makeite Bushreibeng derrh einen Auszug verlieben wie den wir nur untängst in unserer Bibliothet, swir von den Deckenstücken in Gohlis, zu der Ist ihrer Aussührung Nachricht gegeben. Krenchauf hat seine Beschreibung dem große dichterischen Maler, Hrn. Bernhard Rode der Berlin zugeschrieben; und wem konnte er es mie wehrerm Rechte?

Sr. Genfer ift entschloffen, bas neuerei tete Standbild Peter bes Großen zu Pfei nach einer, bon bem churfachsischen Theaters fer Miller in Petersburg felbft verferig Zeichnung, in Rupfer zu ftechen. -Blatt stellt bas erhabene Dentmal jenes unfter lichen Monarchen so vor, wie es auf bem Di an der Rema, zwifchen bem, im Profpette zeigenben Palaste und ber neuen Jakobskirche bie Aitgen fällt; woben ber Zeichner nebst anber allegorischen Bruppen, die Bufte-ber fest reffe renben großen Catharina, jugleich angebruck Um ben liebhabern ber Runft fower. als ben Berehrern jenes glorreichen Monarchen, ben Beg ju guten Abbructen ju erleichtern, bit tet er ihnen biefes Blatt, welches 15 Zoff in the Breite, und ra Zoll in die Hohe halt, für ben Prammerationspreiß won Ginem Thaler in Golbe

Golde an; welcher bis zu Oftern 1783 angenommen wird. Das Blatt wird in ber darauf folgendem Zubilatemesse abgelieser.

Der Johann August Rogmaßler fines allhier ben erften Janner biefest Jahrs, gunt beibs malen eiler Kunffreunde, im Gis und berpfigt fien Jahre feines lebens. Er, mar: der Schei einer hiefigen Baberfieinfegete, :: amb laune bis Antangegennber ber Zeiehnung auf biefiges Aufftakabentie unter Anführung bes fon Die refter Desers: legte fich nachben verschiebens Inbre auf die Baufunk, unter bem Univerfis tatebaumeister frn. Lange, boch vernachläßiges er nicht daben das frene Handzeichnen; übte fich in der Landschaft, befonders nach Bach, ben er. for gludlich topierte; zeichnete bie Ropfe und Bie. gurm affer feiner Befannten; ja verfuchte fogen. stes für fich einige Ropfe in Debnach ber Ragun Die Befanntschaft mit Mabame Milipoin, einer Cochter bes Rupferftedjers. fang, beffen Runft fie fortfest, gab ihm biewie Weranfassung einige Blattchen zu rabieren. Rach sin paar Versuchen, zeichnete und afte et man große Blatter, Promenaden um bie Stadt Leipzig, die ihn auf einmal bekanne wachten. Wenn die Kunft bin und wieder. Aicheigkeit in ber Zeichnung und in ber Perfpettis, und Beichheit im Grabftichel vermißte; fo. entbeckte ber Renner boch viel Genie und Laube: in ber Babi ber Gegenstände, ein gutes Auguip ber treffenben Ashnlichteit ber Figuren und!

Anordnung ber Gruppen, nebft einer Geftigfeit in ber Band, die ben mehr Studium und Hebung einen großen Runftler in ber Bufunft abit ben ließ. Auch erwarben biefe Blatter ihm bie Betanntschaft, Correspondenz, und nachherige Freundschaft bes berühmten frn. Chobowieck beffen Briefen an ihn er, wie er mehrmals fet te, allen Unterricht in bem Bebrauche ber 36 biernabel und allen Fortgang feines Gefchenach verbantte. Er legte fich nun ganglich auf th " Rupferftecherkunft, und hat in Zeit von feche Jahren über vierhundert Octavblatter und 3. gnetten für Buchhanbler, meift nach eigenen Erfindungen gestochen. Bey einem großen Theite berfelben, war ihm ber Inhalt vorgeschrieben und biefe zeichnen fich oft durch leberladung in ben Gruppen aus: wo er aber frepe hand hatte, verfiel er nie in biefen Sehler; man febe g. B. 🦚 Rupfer gu ber neuen Ausgabe bes Kinderfrettife bes, bie vier artigen Blattchen zu ber Us berfegung bes Brn. Anton Ball, von ben beffen Werken, Romanen und Erzählungen, ber Fran Riccoboni, u. a. m. So viel möglich zeiche nete er alle feine Figuren nach bem leben, bat. feine Befannten und Befanntinnen ihm gu ffe gen und ju fteben, und zeichnete fich zu biefem Bes buf alles auf, Menfchen, Thiere und Saufer, was ihm Merkwürdiges vorkam : wo aber feine Erfahrung nicht zureichte, nahm er feine Buflucht zu ben Chobowiedischen Rupfern; babet man hrn, Chobowiech's Figuren zuweilen im ben

Dei Rogmaglerschen Blattern wieber finber. Sin Sommer bes Jahrs 1781 machte er eine Beife nach Berlin, vornamlich in ber Abficht Brn. Chodowiech perfonlich fennen gu lernen. in Dresben 1782 brachte er ein Bierteljage in Dresben um die Churfurftlithe Gallerie ju frubieren, with feinen Borrath von Studien nach bem fe-Ben in vermehren. Seine lette Arbeit mar ein Didft in flein Folio-Format, bem Unbentenbes Türzlich verstorbenen jungen hrn. Wippachers Mewidinet; eines beipzigers; ber für bie Biffen-Maften, fo wie Dr. Roginaffer für bie Runft su frubzeitig figeb. Er bat biefes Blatt nicht gang vollendet; aber auch so wie es ift, verdient es fo wohl von Seiten ber Erfindung als ber feis nen Aussubrung ben Benfall ber Kenner. Die Matte gehort bem biefigen Raufmanne herrn Stoft ju; fobald fie abgebruckt fenn wirb, wer-Men wir fie umftanblicher anzeigen. Diebren legten Jahre bat Br. Rofittafler, wie uns versie Gezt worden ift, ein febr Unfebnliches gewonnen, woraus die jungen Runftler beiber fachfischen Afabemien abnehmen tonnen, bag ein Rupfers Richer zu Leipzig auch ohne Gehalt fein reichlichen Anstommen haben tann, wenn er fleißig feyn will, und Ropf hat. Mige Rogmäßlers Beift fie befeelen!

Me. Endner hat fich seit einiger Zeit vorsigiglich auf das Portraitstechen gelegt, und versischene in gegenwartigem Kriege merkwirdig gewordene Personen in Octavsormat gestochen.

unter anbein ganz neuerlich den berühmten General Elliot: er hat sich daben der besten englissen Originale bedient, und sie mit vieler Feinsteit übertragen und in das Kleine gebracht. Wir haben auch Probeabbrucke von den Bildniffen des Künstlers Hogarth, und des berühmten Linnae, gleichfalls in Octavgröße, von sein gestehen, die ihm die Ausmerksamfeit aller derjenigen verschaffen werden, welche kleine Potstraite gut gestochen zu haben wünschen.

Dresben. Den 13ten December vergangenen 1782. Jahres verftarballhier br. Chriftian Briedrich Boetius, Churfurfilich fachfifcher Softupferftecher und Mitglied ber Mabemie ber Runfte in einem boben Miter. Da wir eine bon ihm eigenhandig aufgefeste Lebenebefcheribung biefes alten verbienfrollen unb gefchickten Mannes vor uns haben, fo wollen wir einen furgen Muszug von ben mefentlichften Umftanben baraus liefern. Er war bas ginati Rind von eilf Gefdwiftern, 1706 im And ben grunen Donnerstag in Leipzig geboren, m fein Bater, Johann Theobor Boetins, ein Buchhanbler war. Er follte anfänglich ein Barbier merben; ba er aber von Jugend auf einen Boblgefallen am Beichnen, Mobelliren und Malen fand; fo begaber fich ju bem, bamals gefchickten Beichenmeifter Johann Paul Bint, einem Bogling aus ber Fehlingifden Schule, bet in leipzig burch' bie fleine Beichenafabemie, bie ar bier verichtet, viel ju bem Runftgefchmade in

diefer Stadt bentrug: Biefer machte ihn nach einem vierjährigen Bleife jum Borgeichner. Außerbem malte er in Ctammbucher, pabirte unb fach, ohne befondere Unweifung, mancherler Rleinigfeiten, und iffuminirte Rupferfliche auf malerifche Art für Liebhaber. Golches gechaf hauptsachlich mit Portruiten und Bignetten für ben feligen Weitemann, ju Rhevenfallers Unnalen. Dun wunschte er einen größern Fortgang in bet Stunft ju machen, und wante fich daber, an ble barriale februben beruhmun Cupfersteder, Johann Goorge Bolfgang in Madin, Bernigeroth in Leipzig, Bernhard Bicart in Amfterbam; ben Miniaturnialer, Imael Mengs, in Dresben bie ihn gibar auf bie vorgelegten Proben gern annehmen wollten, aber nicht, ohne eine gewiffe Gamme Beibes, die er nicht aufzubringen vermothte. Mach feines Vaters Lode 1723 nahm thin emblich moch der durch leibzig retfende Deffencaffelistie Soffus pferflecher Christian Albiecht Wortmain, +) auf, ben bem er bis ju beffen Rufe und Abreife nad) Petereburg 1727 fich unibiete, Und dann in Dresben in besten Wohnung jurich blieb.

<sup>&</sup>quot;) Worsmann mar aus Punitiern geblietig, ein wothjahitger Zogling von Poligang in Berlin, und tam im 25ften Jahre dis hoffupfer. fecher in heffencaffelifche Dienfte: flubirte nach Belint und Audren.

Ats bie Königliche und die Wenbitfd's Windsty fammlung in Rupfer gebracht wurden, iberleus man ihm einige Blatter, bie er auch mit bem möglichften Gleiße ausführte: auf Befehl unten zeichnete et fich ben tiefen Billeren Bobce, Bahrend des fiebenjährigen Krieges lebte er in ber Stille, febr fummerlich, in Dresben. gleich nach bem Frieden erhielt er einen Bebalt von dem Churfurstlichen Sofe und frepe Bed bem Mabomiehmife; gugleich courbe et unter die wirklichen Mitglieder ber Drecoud Atademie ber Kanfte aufgenommen. Mont bitsem Augenblick an bestrebte er fich aus allen Rraften nicht nur ber Alabemie burch feine Bids ter Chre zu machen, wie benn alle von Re. 20 an in ber nachftebenben lifte vortommenbe Blate ger erft nach bem Jahre 17647gearbeitet funby fonbern er beimibte fich auch wurdige Schaler in gieben, unter benen fich Br. Leichsenring, tom mehrmals in biefer Bibliothet erwähnt worden vorzüglich auszeichnet. Durch feine Rechtichaffenheit, Bewiffenhaftigfeit und Etresge in Erfullung feiner Pflichten, burch ben Ener filr feine Runft, und die Benaufgfeit in feinen Arbeiten, woben er felbft oft ins Acogsilicheverfiel, empfahl er fid) vorzüglich dem Stifter und erften Direttor ber Afabemie, unferm feligen pon Sagedorn, ber ihn liebte und hochschäter.

Bergeichniß feiner bekannteften Rupferblatter, van ihm felbst aufgezeithnet bis ju No. 32.

1) Das Wonvermannische Blatt, Ca-Saretier des Chasseurs; aus bee Grafich 

s) Der Diffinieur, nach Oavid Tenler, aus ber Gräffich-Brühlischen Gallerie,

3) Die angefangene hirschiant, von Mous **Vermann.** A 1892 and the constitute a distance

4) Rebft ber Platte mit ben Wilbichfigen und okonomischen Bauermagen, welche beibe 1758 mit alle meinen unbekannten und vorrätzte gen Platten verbtarmt, find, is et is entermie

5) Das Nachtfick von Muberid, nich sie ner Butinfchen Beichnung auf blau Papier, wie ber Junge in bie Roblen blaße, aus ber Ronig. fichen Gallerie. Dieberte bet of neuen ne.

6) Das englanbifthe Familienftud; von Ct. Dalbeitt, fo nach bem Driginalgemathe felbft ger Bidnet und gefischen worden, aus ber Ronigfichen Gallerie.

7) Die Macht von Correggio, welche Plate le noch nicht gang fertig 1758 mit verunglücke Es war die größte meiner Platten, und jur Bermunderung in bem Schatte givor etwas ges bogen und unbrauchbarg Doch aber noth gang und ohne Bruch, ba hingegen bie meiften von den mittel- und fleinsten Platten in viele Stude Berfcmettert wieber mit gefunden murben.

8) Doctor Wilkens Pourister and Reifen, biefe Platte ift 1760 ben benn Beffer, bem Brn. hofrath Wilken auch mir verunglistet.

9) Der Madame Linkin aus Leipzig Bildnif, nach Listenoffn gelichten, welches die einzige Platte ift, so ich im Brande nebstringen Bert zeug in der Lasche mit forttragen fonnen.

10) Das Biehfrud von Catl vik Jardin, nach dem Originalgemalbe, aus bes Jus. von

Hagedorns Sammlung.

21) Das Grabmahl, nach Bartholom. Brennberg, eben baber.

12) Der hollandische Gaffhof, mit ben Efeltreibern, nach hans van Lin, eben baber.

13) Die Mordgeschichte ber sieben Sohne, aus 2. B. Maccab. 7. nach einer Original-Feberzeichnung von Bernhard Picart, mis berselben Sammlung.

24) Der sisende Philosoph, welchei burch bie Brille in einem Buche lieft, mit ber Symbseber von Nembrandt gezeichnet, aus bes Affestor Stiegligens in Leipzig Sammlung.

15) Eben bergleichen sigende Perfon, welche zeichnet, aus ber Sagedornischen Sammlung.

16) Eine Gruppe von habenden Fromenzinmer, nach Leonhard Bramer, aus dem Churfürstlichen Aupferkabinet.

17) Das Gegenbild zu dem vorigen, enthält schlafende und ausruhende Beiber: beibe waren mit den Luschpinfel gezeichnet.

18.-19) - Zwerüber die Hohe in großOctat geflochene Landschaften, nach flüchtigen Feberzeichnungen, von Phil. Hieron. Beinkmann, aus: des Heren von Hagedorns Sammlung.

20) Der innere Gasthof, mit einigen Esel-, treibern, nach dem Originalgemalde von Tho-mas Wyck, aus der Chursurskichen Gale, letie.

21) Der fleißige Spinner, nach einer sehn flüchtigen Feberzeichnung, von Theatermaler Muller.

22) Das Saufgelag einiger Bauern; von: ebendemsthen, am Oftabische Art, beibe aus meiner eigenen Sammlung.

23) 3 Detifnicente Deilige, auf Tufchart; aus

ber Stieglitighen Sammlung.

24). Der pohmische Vauer, nach der Orisiginalzeichnung, von Gr. Königlichen Hoheit, Prinz Albert, aus des Hrn. Premierlieutenant Thilden Sammlung.

25) Das Portrait des Hrn. Hof-Commissier Herold aus Meißen, so Dietrich ehmals 1731 im neunzehnten Jahre nach dem Leben radiret, und von mir, als Besiher der Platte 1769 in eigner Art geäßt und ausgestochen worden.

26) Die Gerhard Segerische Zeichnung, wie die Tachter den Water im Gefängniß mit ihrer Brust nahrt, auf schwarze Kreidenars gestochen, aus der Hagedornischen Sammlung.

27) Der fisende blinde Bettler, nach einer Dietrichfchen Originalzeichnung, auf die Met, ber fo genannten berfornen: Runft, verreittelle bes Holystocks und gelben Grund, aus meine eigeneu Samplung.

28) Der Gelehrte in ber Studierftube, von meinem fleißigen Schuler , Carl Christian Leichsenring, nach Thomas Wyck gestochen,

aus bem Hagebornischen Kabinette.

29) Der Ropf von Anton Raphael Menge, auf blau Papier, mit schwarz und weißer Rreibe in Mom gezeichnet, permittelft swen Platten in Rupfer gebracht, aus ber Sammlung bes grn. Profesjor Calanoba.

'30) Der Ropf von Brn. Director und Decfeffor Rarl Hutin, nach beffen eigenen Zeichnung auf blau Papier, wie Die borbergebenbe,

aus meiner eigenen Sammlung.

31) Entwurf, wie bie bren Deifen bem Rinbe Jesu Beschenke bringen, von Corfiel. Doclenburg, auf Tuschart, aus bes Brn. Generals

Director bon Hagedorns Sammlung.

32) Eine mit schwarzer Rreibe entworfens und ausgetufchte lanvichaft von Rembrandt, mit ber Staffirung eines Pilgets ber einen Brunnen ohne Wasser in einer sundigen Heibe antrift, aus bem Churfurftlichen Rupfer-Ra binet.

33) Der Portraittopf von Brn. Hofdirutgus Rumpelt, nach ber Zeichnung bes herrn Schenau, auf blau Papier, mit femary und weißer Rreibe. 34) In der gehändnerten ober sogenannten Dunzenarbeit eine merkwürdige Zeichnung zur Beschichte ber Kunst von Jakob Beyer, welche einige Auffpurger Kinstler, die jusammen trinten, darstellt, aus der Sammlung des hru. von Sagedorn.

35) Eine bunt-laviete kanbschaft von Paul Bril, bennahe in der beliebten Aberlischen Ropier; gleichfalls aus der Sagedornischen Sammlung.

36) Ein Hausvater ber mit seinen Kindern tandelt, nach einer Zeichnung von Hrn. Schenau, ein ausgeführtes Blate von beträchtlicher Broße.

37. und 38) Zwen kleine gewichte landschafich nach Bemmel, aus ber von Hagedorni-

schen Sammlung.

Binkboom, aus der von Hagedornischen

Sammlung.

Janoba, auf blau Papier, mit schwarz und weisseine Kreide, nach einem nicht pollendeten Gemaisde des großen Mengs. Diese Arbeit vollendez te er erst einen Monat vor seinem Tode, nachdem eine Augenkrankheit ihm drey Jahre verthindert hatte, etwas herauszugeben. Das Blatt ist lang Foliospemat, der Kopf vollig ausgearbeitet, Kleidung und Sch karn ober blos mit Linien angegeben, gerabe wie ben bem nicht vollendeten Briainal. Bericker in went fre united from this day .

Unter feinem Nochhaffe, findfien fich werfichte ne angefangene Physpyn befindene fin Et: bat in bem upp jugs langer ben Aluffaft folgerbe folde we . Pagra Briteler, Die nicht miffen, ober nichpedene

Eine Begenhift be ben Diembranbissein Land the Real of the Softantian after This Land to the Land of the

Den Churchiellichen bood Straf Blei tari. and an eliganous unital color of the may been be

Der ift regierenbe Churflieft, in feiner Ingend, pach einer Zeichnung vom Den. Profesor Johann Calanova.

Der Laufgetus in der fatholischen Softirde.

von Benigno Bogi gezeichnet.

**Der gehende blinde Bettler, wie er von sei** nem Sohne geführet wird, im iften Jahre mit fluchtigen Tufchpinfel, von C. 2B. E. Dietrich gezeichnet, 1730,

Cip Ropf aus Phantajie, mit einem oft and :.. gegunderen und wieder ausgeblafenen Bachsfied's gezeichnet zi bon bem Brn. Gecretair Bifomeis fter, ben ber Afabemie ju Wien, 1732.

Das befaunte und fo beliebte Benusftud, auf Ponffinische Urt von Dietrich gemalt, fo in ber ingenifchen Cammlung befindlich iff.

Mein eigener Ropf, mit weißer Pfoden. muge, auf blau Papier, mit fdmars und weißer Rreibe, von Johann Christian Klengel ge zeichnet, 1771.

Mien.

Wien. Hr. Bolla, Professor ber getechti fchen Sprache und Enflos an ber hiefigen Universitatsbibliothet, ein Mann, ber um fo viet mertivurbigee ift, ba er feiner Ergiebung nach ein Studaturarbeiter, ohne Anleitung und Bufemit tel fich eine welflauftifte Reimintiff in ber Eitibratur besonder toet gricchischen Eprache erworbent, unto feinen Geschmad zu bilben, Reifen nach Stalief ju Buffe gethan hat, biefer giebt ist eine Befehreis bung ber antifen Statuen ju Rom in Briefen ben 3. von Ruriboeck gebruck ber. aus. Defferfte Brief ganbelt bie Ctatuen in Belvebere ab. Bir reben bavon weitlauftiger. sobald ein Band vollendet ift. — Berfdie. bene griechische Gebichte', besonders gang neuers lich ein paar an ben Groffurften und Ralfer, verrathen, baß sie nicht blos aus abgeriffenen Bleden ber Alten jufammengefest find, fonbern baß er felbit bidtetifche Einbilbungstraft befist.

Beimar. Hr. Martin Gottsieb Klauser, hiefet Lofbildhauer, bietet bem Publifo sechs Buften in Gyps, nach ber genauesten Aehnlichkelt, auf Cubscription an. Es sind bie, bes

Beren Bebeimen Rathe bon Gbthe

- General-Superintendents Herber
  - Abre Raynal
- Sofraths Wieland
  - de Villaison, und
  - Professors Deser,

in Lebensgröße, mit möglichsten Songfelt sogossen, und von seinen eigenen Sanden verk
pußt. Der Preis eines jeden Studs ist ein Laube
thaler, und die Fracht tragen die Liebhabutz
bingegen sorgt er sur das sichers Packet
der Risten. Liebhabern, welche diese Busten an Wänden ausstellen wollten, konnen auch dazu pass
sende Consolen von Gyps, das Stud zu 12 Ga Chursächsisch Currant haben; auch von den Sasten auswählen, welche sie wollen. Er bitussich dießfalls die Nachrichten, seboch franco, mit
threr Abdresse aus.

#### England.

### Meue Aupferstiche.

Die Anjahl ber, seit unfer lettern Anzeige, in london erschienenen Aupfarstädmungkeiten ift groß, daß wir und dasmal und mehr als sonst nur auf das Bichrighe und basonders Merke wurdige einschanten mussen,

Morning und Evening, zwo tanbschaften, bie erste nach G. Barrett, und die lettenach Schift, beide von S. Middiman, 7 Zoll 3 Linien in der Johe, zu 9 Zoll 9 Linien Breiter kosten zusammen 6 Schillinge,

School Boys giving Charity to a Blind Many und A Lady and her Children relieving a Cottager. Smen augmehm,

movafifte Platter, nach AB. Begg; von J. Re-Smith) in schwarzer Kunft. Gie hatten von Boll 3 Linien in der Pohe, zu 20 Zoll 3 Linien Breite, und kosten das Stud eine halbe Guinee.

May Day, or Kate of Aberdeen. Borstellung einer schotischen Schöferscene, ba am 12ten Man das reigendste Madden des Orts zur Königin ernannt wird. Nach C. Brestherton, von T. M. Tomting, in der punktiten Manier, von den Franzosen le pointillé Anglois benahmt, die, wie wir ein für allemal besmerken, dalb in roth, dalb in schwarz, auch wohl mit Farben, abgedruckt wird. Ein niedliches Blatt in der Nunde, von 11 und einem halben Zoll Durchschnitt, 7 und einem halben Schisling im Preise.

Verschiedene Karikaturen, wo das Sonderhes un und Lächerliche mie ungemeinem Ausbrucke vors gustellt ist, nach Zeichnungen des schon vorhin augenihmten Herrn H. WB. Bundturf, mehr vensheils in punktivter Manier, braum abgedruckt, nämlich:

fuhrend, fich von einem Bauren, welcher ihm, fatteiber Piffole, einen Leuchten auf die Bruft halte beranden läffet. Baniff Baldven, in der Runde, zu Fall Durchfthnitt, zu zwehr und einem halben Schilling im Preise.

Morning, or the man of Tafte.

# 140 .... Bermifchte Rachrichten.

3) Esteilung, ver eine einen af Fraing. Ivoet zusammen gehörende Blätter von J. R. Smith, auch in der Aunde und sast gleicher Größe. Im erstern sieen Mann und Franducken Frühftücke, mit dem Roche sich über den Rüchenzettel berathschlagend: im andern eine, dem Anscheine nach, von einem rauhem Ritte zu hause gekommne Gesellschaft benm Glase Wein, wovon der eine sich die engen Stiefeln anzigiefen läßt, der andre nach seiner verwanderen kunde sühlt, und der dritte die erfrernen Sande zu sammen hält. Der Preis ist wie das vochungshende,

4) Kints to bad Horseman. Wier Bischer von Watson und Dickinson ausgegeben. Jedes stellt einen schlechen Reuter den verschie dener kinget der Pseide vor, wie solche der Lief anzeigt, als: 1. Symptoms of Roktiveness. II. Symptoms of Starting. II. Symptoms of Kicking. IV. Symptoms of tumbling. Die Maasse ist 7 Zoll Hohe zu acht und einem halben Zoll Breite, und der Preise suns Starting.

5) A Family Piece: ein Familiengemale be. Mann und Frau sigend, jeder eine Laube auf der Hand, ihr Sohnlein, als Kupida ges kleidet, vor sich, werden von einem Maler in ein Portraitstud gebracht. Alles lächerliche Figneren, ben Dickinson, 9 3oll 3 kinnen hach, 13 3oll 9 tinien breit, Kestet 2 und einen halben Schilling.

6) A Chop-Honse, Gartiche; wo an einem Tische zwo Personen gierig speisen, und an einem andern einer, nach eingenonimener Mahlzeit, die Zeitung lieset. Ebendasebst zu a und einem halben Schilling im Preise, zu Zoll in der Breite.

News from St. Eustatia. Werschiebene seltfinnt Gruppen; ben bemfelben, gleicher Maage,

. und gleichen Preises. ....

16fet: Ben demselben, zu gleichem Preise, 9 Boll 9 Linien in ber Sobe, zu 12 und einem hals ben Boll Breite.

9) Canversazione. Eine Theegefellschaft, beiberten Geschlechts: Ben demselben, 14 Zoll Breite. Rostet vier Schilbunge.

to) Richmond Hill. Eine Menge von tanten, zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß, in allerhand narrischen Aufzügen. Ben demfelben, über 16 Zoll in der Höhe zu 28 Zoll Breite, 6 Schillinge im Preise.

fer, der in seinen einsteigen Phaeton, (Gigg bemhunt) in vollem Trabe fabeten. Roset ein und
einen halben Schilling, und halt 10 und einen
halben Zoll Höhe zu 19 Zoll 3 kinien Breite.

fchaft, wo ein Officier von Kriegsoperationen erstählt, und auf bem Tische Zeichnungelt macht,

11 Boll Sobje gur 14 Boll Breite, fostet 4 Schill linge.

be und zu Jusie, muterwegene von einem Sagels schauer überfallene leute, mit den fächerlichstem Stellungen und Wesichtern. Sale y 308 3 in mien in der Sohe ju 9 Boll 3 linien Beeite, and kostet aund einen halben Schilling.

Die letten bren find von J. R. Smith ausgegeben, und in getufchter Manier.

Ben bem, in diesen Sakten, und fent, bon bem Hrn. Bunbury, so meisterlich dasses legten Talente zur Borkellung des lächerlichen fit es mohl um bestomehr, zumal an einem blossen Liebhaber ver Kunst, zur bewundern, daß eben derseibe sich auch, in ganz entgegengesetzen Mobilbungen der Unschäld und wahren schönen Matur, so tressend zeigt, als solgende, nach ihmgerstochene Blätter ausweisen:

1. 2. Pealants of the Vale of Llangol. len. Zwo Vorstellungen von Bauern und Bäuerinnen aus der Proving Ballis; von J. Baldrey, auch in punteixer Manier, in die Runde, zu bennahe 9 Zoll im Durchschnisse, und 7 Schillinge im Preise.

3. 4. Maxim und Cicely, ein paar niekliche kandmädden, nach der Beschreibung des Dichters Gan in seiner Shepherd's Week. Auch von Baldren, wie die verhergehenden in der Maaße und im Preise. 5) Abreise bes la Fleur von Montreuis, eus Sterne's empsindsamen Reisen: von T. Watson, in gleicher Munier. In der Runde zu ix und einem halben Zoll Durchschnitt, kostet 7 und einen halben Schilling.

5.77) The Dance, und The Song. Bwen zusammen gehörende Blatter, von Bartologi in punktirter Manier. Im erstern tanze ten dren junge Madden nach der Schäferslöte; im ahdern singen sie nach der kaute. Sie sind in der Runde, 11 Zoll 3 linien im Durchschnite, und tosten beide 15 Schillinge.

8) The sad Story. Eine Mutter, Die thren Kindern eine trauxige Geschichte vorlieset. Etwas über & Boll Höhe, ju 6 Boll Breite; fo-

pet 3 Chillinge.

9) The Country Maid. Zwen Bauers madchen, auf dem Wege, sprechen mit einander von ihrer Liebe. Ein Oval von etwa 9 Zoll Höste zu 7 und einen halben Zoll Breite, das dren Schillinge kostet.

den, im Felde stend, und nach Noten singend. In der Runde, ju 7 Joll 3 Linien im Durchsschnitte; 2 und einen halben Schilling im Preise. Lestes dren Blätter sind auch in punktirter Manier, und ben J. N. Smith ausgegeben.

11) Charlotte, aus Werthers leiben, vont E. B. White in gleicher Manier. Sie ftehr ganz aus, die Hande in einem Muff, etwas tief denkend, und ist überhaupt ein Ibeal, das bem

Urbilde sthon entsprechen mochte. Det etwa 8 Boll in der Hohe in 6 und einem halben Boll Breite, und kostet,2 Schillinge.

A Deer Hunter of the lait Age, in Cap and Jack, nach Bung, von C. R. Ry. Len gestochen: 14 Boll Hobe zu 11 und einen bei ben Zoll Breite. Er steht im Thiergarten, in seiner vollen Idgertracht. Por Preis if sum Schillinge.

Mobert Browne, ein schönes Kniestid, nach M. Chamberlin, von E. Fescher in Ichwarzer Kunst; 17 Zoll 3 linen in det Pohe, 2013 Zoll 3 Linisa Broite, kallet 7 und einen

halben Schilling

Creusa appearing to Aeneas, von Maria Coswan gemalt, und von B. Green in schwarzer Kunst gestochen. Sie simeht in der Luft, in geistiger Gestalt, ein dunnes platterndes Gewand über sich haltend: der Deld steht auf der Erde, und will sie entzückt umfassen; im Dietergrunde zeigt sich Troja in Flammen. Die Maasse ist 18 Zoll Höhe zu 16 Zoll Breite, und der Preis eine halbe Guinee.

A Shepherd. Ein junger Schafer mit seinem Hunde, unter einem Baume liegend und gen Himmel sehend. Nach einem Gemälde von T. Gainsborough, in der Sammlung des Grasen Gpinsborough durch N. Carlom, in schwarzer Kunst. Die Höhe ist 15 Zoll zu zu Zoll 4 kmien Breite, und der Preis 5 Schilliges.

The Windfiell, und The Cottage, wer Rebegsiele von landscheften, durch S. Middiman gestochen: ersteres nach einem Gemalde des T. Catheborough, im Besise des hen Panton Betem, und das andre nach dem Gemalde des P. Molyn aus der Sammlung des hen. James Connell. Die Maaße ist 7 Zolf 3 kinien Höhe zu 9 Zolf 8 kinien Breite, und der Preis von beiden 6 Schillinge.

Faich, nach D. Gardner, von J. Mal-Ler, in schwarzer Kunft. Ein Bruftstäd, 12 und einen halben Zoll Hohe zu 19 Zoll Breits.

Roftet 5 Schillinge.

المع والأنة

Affection, nach bemfelben, von J. Balbren, in punktirter Manier. Eine Hundin mit Jungen, wovon ein Kind eines in den Armen halt, und die Mutter streichelt, die jenem hie Hand leckt. Im breiten Ovale, 8 Boll 3 Linien ju 9 Zoll 9 Linien. Kostet 3 und inen halben Schilling.

Breitem Ovale 10 und einen halben Zoll ju 13.

Urania und Clis, nach W. Hamilton, ben F. Haward, in punktirter Manier. Obale, ju 4 und einem halben Zoll Hohe, und dren und einen halben Zoll Breite, kosten 5 Schilb linge.

. T. Zibl. XXVIII. Z. 1. St. . R . Flo

Mora und Zephyr, und Pfyche durch Zephyr nach bem Palaste des Kupido geblasen, von ebenbenselben, in gleicher Manter, etwas kleiner, ju gleichem Preise.

Eine Scene aus dem Joseph Andrews, wogn noch eine folgen soll, gezeichnet von Ihd. Hearne, dessen beide Stude aus dem Vieur of Wakefield, wir vorhin angezeit haben. Der Stich ist gar vortressiich von B. Bytne, und S. Middiman, und die Figuren von Bartologgi. Es stellt den Austriet vor die Abams, Joseph und Fanny einen Edelmännuse einem Wirthshause antressen, und von ihm die ziech daranf vergessenen großen Versperkringen ein halten, B. 2, R. 16. hält is Joll in der Joseph und koster, und beien halten Gebilling.

Innocence, gezeichnet und gestschen sicht. B. Hirth, im punktieter Manier. Ein Kriter stüde eines jungen Mädchens, das zwo auf einen Altar sissende, sich schnäbelnde Tauben encycler betrachtet. Im Poale, 6 und einen halben Boll Pohe zu 5 Boll 3 kinden Preite. Kostet 4 Schillinge.

Die Wittwe zur Zarpath beweint ihe gestorbenes Kind, 1. B. der Könige, Kap. 17. Mach einem Gemälde von Prince Hogre, durch J. Walker in schwarzer Kunst. Der Preis ist 6 Schillinge, und die Maasse is Ist in der Pohe, zu bepnahe 15 Zoll Breite.

Digitized by Google.

Berfchiedene Blatter bon und nach Sos garth, die theils jum erstenmale erstheinen, theils aber nur wieder aufgestochen sind:

1) Das berüchtigte Altarblatt, in ber St. Clementstirche von B. Rent, vom Hogarth warch feine bengefügte Erklärung verspottet.

2) The Charmers of the Age. Mr. Desmoyer and Signora Barberini, tangen ein Ballet.

3) Substriptionsbiller auf bas don Hogarth gestochene Bildniß des Schauspielers Garrick.

4) Frontispice to the Jacobites Jour-

nal, von Rich. Elvefan, in aqua tinta.

- 5) Karikatur von ein paar vornehmen Mate nern, wyvon der eine ein Ordensband und Schiskrus der trägt, und also wohl der verstorbene tord: Winschelsea von der Admiralität sein möchte. Nach einer Zeichnung aus der Sammlung des Grafen von Ereter, von Vartologgi gestoschen.
- 6) Instagel des Fündlingshospitals, aus berselben Sammlung, von R. Livesay.

7) Mr. Gabriel Hunt, son demfelben, in aqua tinta.

8) Mr. Ben. Read, besgleichen.

9. 10. 1x) Ein Klopffechter, George Taplor, a) wie er den Tod zu Boden schläge, b) wie ihn der Tod überwindet, und c) eine Juscheist auf denselben; nach Zeichnungen im Besisse des Hm Morrison, von R. Livesau.

R 2

## 148 : Bermischte Radrichten.

12) Hogarth's Creft, ober Bappenfelm,

von bemfelben, in aqua tinta.

Diefe 12 Blatter, verschiebener Große, fo

Schilling.

frischen Mabchen, bas Shrimps (kleine Sectivele) zum Verkause ausruft, und einen Korb voll bavon auf dem Kopfe trägt. Von Barztologgi in punktirter Manier, sauber und voller Ausbruck. Ein Folioblatt, das 5 Schillinge kostet.

14) Begebenheiten einer Reise von 5 Lagen, die Hogarth mit vier andern benahmten Freunden, im Jahr 1732 angestellt. Es sind 9 Blatt Kupferstiche in Queerfolio, von R. Livesay, in aqua tinta, nebst einer gedruckten Beschreibung, und der Preis ist eine Guinee.

Aftarte et Zadig aus dem Voltaire: die Scene, da dieser jene am User eines Bachs lie gend, und seinen Namen in den Sand schreitend antrifft. Ein schönes Blatt von N. Home gemalt, und durch J. N. Smith in schwarze Kunst gebracht, 16 Zoll 8 Linien in der Pose, und 20 Zoll 4 Linien in der Breite. Kostet 15 Schillinge in den ersten Abdrücken.

Master Lamb, Sohn von Mylord Milbourne, Bruststud eines jungen Kindes, bas we gen seiner Aussührung merkwürdig ist. Humphren hatte es entworfen, und J. Gillran nachgeholfen, oder, wie er sagt, spoil'd, verdots ben, hen, posiches er benn in einer Zuschrift wiederholt. Der Kopf ist eigentlich nur vollendet, gecht schön, in punktirter Manier, und das übrige mit Grundstrichen angezeigt. Die Platte hat hennahe 10 Zoll in der Höhe zu 7 und einen halhen Zoll Breite; und der Preis ist vier Schilliege.

Sechs Aussichten von Kondon, deren vielsicht noch mehrere folgen werden. 1) The
Banqueting House. 2) The Royal Academy. 3) The Royal Exchange. 4)
The Bank. 5) Old Palace Yard. 6)
New Palace Yard. Sie halten etwa 13 Bollin der Sobe ju 17 und einen halben Boll Breite,
und sind von E. Malton gezeichnet, und in
aqua sinca gestochen. Rosten zusammen ein
und eine halbe Guinee.

The fluidious Fair. Ein kleines nieblides Bruftstud' von R. Marcuard, einem -Schuler des Bartologgi, in punktirter Manier. Ift im Ovale 3 Zoll 8 Linien Höhe zu 3 Zoll

Breite, und foftet 4 Schillinge.

Beichnungen nach J. Mortimer, von R.
Bloth geäßt. 1) Banditti going out. 2)
Banditti returning. 3) The Captive.
4.5.6.7) Life and Death of a Soldier.
8) Rustick Dance. 9) Fishermen. In Queerfolio, bas Stud ju 4 Schillinge im Preis
6. 10) Homer repeating his Verses to the Greeks: ein größeres Blatt, koster und einen halben Schilling.

Bild-

Digitized by Google

Bildnis bes Admirals Hyde Parker nach einem Gemälde von T. Northcote, von J. N. Smith in schwarzer Kunst, wohl gerathen. Hat 13 Zoll in der Höhe zu zu Zoll 3 Linien Breite, und kostet 5 Schillinga

Worstellung ber Seeschlacht vom iden Junius 1780 ben Cap S. Vinceut, zwischen ben englischen und spanischen Blotten, unter ben Ub-

miralen Rodney und Langara.

Desgleichen von der Seesthlache am sten August 1782 ben Doggerbant, zwischen den Englandern unter den Abmiralen Spot Parter und Zoutman.

Den von Richard Paton, von Santel Lett piniere gestochen. Die Maasse ist is 301 3 Linien Johe zu 22 Boll 4 Linien Breite, und ber Preis von den ersten Abdrücken, zujährmen eine Buince.

William Abblington Esqr, ein stones Bruststäd, nach Win. Peters, von J. R. Smith in schwarzer Lunft. Enwas über 12 Boll in der Sohe, zu 20 Zoll 3 Linien Britice, toftet 5 Schillings.

Amerika, Eine allegorische Worstellung, da sie das Unglück des Kriegs heklagt, und sich mach dem ihr angebotnen Frieden sehnst, Won Wieder Spipse im Jahr 1778 gemalt, und von Bosph Struttein punktierer Manier gestochen. Dies sieden Platt hat eine besondre Erklärung, halt ih Zoll singlen in der Höhe zu zu Zoll 10 is

io Linien, Preite, und toffet i Pfund 5 Schilunge.

Folgende Stude find nach bem Mitter 30.

ma Reynolds.

m: 1 7) Die bren drifflichen und vier Sauptaugenben, Liebe, Glaube, Soffnung, Be-. techrigfeit, Rlugheit, Maßigfeir und Standhaftigfeit; gange Figuren, in ber punftirten Manier, von G. G. und J. G. Facius, etmes über 17 Boll Sobe und it Boll Breite. Der Anfang von 11 Bemalben, bie fur bie Univerfis tat ju Orford verfertiget find, und nun bafelbft in ben Genftern ber Rapelle bes neuen Rollegii, durch Jervaise, auf Glas gebracht werden. Die noch zu erwartenden größern vier Blatter werben die Geburt bes Benlandes vorftellen, und bas Bange fostet alsbann 6 Guineen.

Bilbnif bes jegigen Ronigs, nach bem in ber koniglichen Afabemie befindlichen Bemals be fisend im toniglicen Ornate; von Dictinfon he Marton in schwarzer Kunst: 28 Zoll Sos be 31 12 und einen halben Zoll Breite, kosteteine Pfund 5 Schillinge.

a) Miß Figpatrit, von J. Bean, in schwarzer Runft. Gin junges Mabchen, mit aufgeschurztem Rode, stehend: koftet 7 und einen halben Schilling, und halt 15 Boll 3 Linien in der Höhe zu 12 Zoll Breite.

19) Mr. Barwell in feiner Studierstube figend, da fein fleiner Gobn gu ihm fommt, und Ein Kapitalblatt von seinen Arm umfasset.

M.

and horizonte

20. Dickinson, in schwarzer Kunft: 23 Boll 9 Linien in der Sobe, ju 18 und einen halben Boll Es find nur wenig Abbructe jum Berfauf gefommen, und ber Preis ift eine Buinee.

11) Lady Glifabeth Compton, von 23. Green, in fomarger Rumit. Cie ftebe; gang aus in feichtem Bewande, auf ein Ctud Maner gefehnt, 22 und einen halben Boll in ber Dibe zu etwas über 14 Breite, und foffet is Schi-Minge, 2

PRatia Pfabella, Henzogin Mittand, bon bemfelben, in eben ber Manier und ahnlicher Stellung, auch in ber Maafe und im Dielle gleich.

ellische Emila Maria, Geäfin von Salisburn, von bemfelben, wie bie vorbauebendin, Ele defit im Garten, sleht fich ben einen Sand fcub an, und ein fleiner, neben figt laufeffer hund jaufet an ihrem Rleibe. Der Preistft gleichfalls if Schillinge,

14) Die dren Töchter des lestverfforfe men Grafen von Balbegrave, von bemichen, eben fo. Sie figen um einen Arbeitetifch, in versichtebener Befchöftigung, 27 und einen hab ben Boll in ber Sobe ju 21 Boll 9 linfen Breits Stoftet eine Ouines.

15) Master Bunbury, Gin junger Rnabe, in Ruiceftud, flebend unter hoben Baumen. Wen Francis Howard, in schwarzer Kunst. In der Sobe 12 Boll 3 linien , in ber Breite 10 Boll 3 Linien, zu 5 Schillinge im Preise.

16)

16) The Honourable Mis Monckton, von Johann Jacobe in schwarzer Runft. Sie fier unter hoben Baumen, neben einer prachtigen Base, ben einen Urm auf ein Jufgestell gesehnt. Die Maafe ist 22 und einen halben 30ll Hohe ju 14 Zoll Breite, und ber Preis eine halbe Guince.

17) Una, aus Spencers Fairy Queen, Cauto III. von T. Batfon in punttirter Manier. Sie liegt auf ben Knieen, die unglückliche Schöne, im Walbe, ben ihr ber köwe, und hinster ihr ber Efel. Es ist ein Oval, zu fast 12 Zoll Höhe, und Gund einen halben Zoll Breite, kostet 7 und einen halben Schilling.

18) Edward Lord Thilelow, ber jesige Großtanzier, von Bartolozzi gestochen, von Arskie Achnlichseit, und ein Meisterstück der Lunft Gernstück in kinam Ornate neben einem Lische, wowauf der Zepter und die Siegestasche liegenteinstwa 16 Zoll in der Dohe zu 13 Zoll Breite, und im Popse 14 Schisinge.

brennenden Altaris ver Minetra, beren Statue suf einer Sinde bahinter steht. Der Stich ist son B. Green, in schwarzer Kunst, 22 Boll 4 linien in der Höhe zu 14 Boll 3 linien Breite, wid der Preis ift 14 Schillinge.

30) Sir William Boothby Bare, Lieut, General, ein Bruftfick von J. M. Smith, in schwarzer Kunft, 12 und einen halben Zoll in R 5

ber Bobe zu to Boll Breite, 5 Schiffinge im Preise.

. 21) Lady Catherine, Pelham Clinton, bon bemfelben. Ein antiges, frifches Rind, bas im Bartenibie Dunge füttert , 177 Bell Dife gu 13 Bull Breiteic: Roftet grund einen balben

Martingel View of Windfor Ceffe. Eine schone Mussicht, im Margrunde mit einer Pferdeweide und angenehmen Figuren, nach & ner Zeichnung von George Robertfor, burch James Kittler mohl gestochen. Die Maate ift 16 3off in ber Sobe ju 21 Boll 3 Lipien Breite, und ber Preis ift 7 und einen halben Schik ling.

Nach G. Romney, in schwarzer Kunst:

1) Mother & Child: Mistrif Corman Dine, mit ihrem Riche in ban Armen, fifend, im Rniestudt. In ber Sohe 23 Boll, und ge was über 10 Zall Breite. Rostet S. Soil linge.

2) Lady Gower mit ihren vier Kin-Sie spielt auf einen Tamburin, mogu Die Kinder tangen, 39 Boll Bobe gu 21 Boll 3 Linien Breite, koffet 15 Schillinge.

3) Mistriß Robinson. Ein Bruftfild, bie Banbe in bem Muff. Die Bobe II und ei-" nen halben Ball ju 9 Boll 3 Unien Breite, to flet 3 und einen balben Schilling.

4) Mrs. Scables & two Daughters Harpier and Marie. Sie, fift im Garten vor einem

Zi,

Friche, dahinter die alteste Tochter mit einem Fruchtforbe, die andre aber darauf steht, und die Mutter umfasset. Etwa 17 Zoll Hohe zu ka Zoll Breite; kostet 7 und einen halben Schilbling.

5) Lady Stormont, sigend unter hohen Baumen. Ueber 17 Zoll Hohe und 13 Zoll Breis

tt, in gleichem Preife.

6) Mistriß North, des Bischofs zu Binchester Gemahlin. Ein Knieestück, sißend .int Schatten hoher Baume. Wie das vorheigehens be in der Maaße und im Preise.

7) Miß Woodlen; ganz aus, im Sarten stehend, neben einem Fußgestelle, worauf sie sich lehnt. Etwa 23 Zoll Höhe zu 14 Zoll Breite;

kostet 15 Schillinge.

8) The Right Honorable Ifabella Hamileon, youngest Daughter of Henry Da, vid Earl of Buchan. Sie steht ganz aus, auf einem Justritte unter einem Baume, ein Buch in ber Sand haltend, Maasse und Preis, wie das vorhergehende.

Beibe lettre sind von James Baffer, bie

Undern alle von J. R. Smith gestochen.

Andromeda; von A. Runciman gemalt, und von F. Legat gestochen, 16 Zoll 3 kinien in der Hohe, zu 11 Zoll 6 kinien Breite, kostet fünf Schillinge,

Vestris, der eine Sans tanzen lehrt, mit der Unterschrift; Six Guineas Entrance and a Ciunea a Lesson, von P. Saudhy, knaqua

Digitized by Google

einen, in berMunde, 11 Boll o linien im Omdo Mmitte, toftet 4 Schillinge,

Das Chor der Kathedraltirche ju Nov wich, von Johann Sanders gezeichnet, und rin nqua tinka gestochen. Hat 15 Zoll 8 Linien in ber Sobe gu 18 Boll Breite, und foffet zund einen halben Schilling.

The Promenade at Carlisle House Eine offentliche Gefellichaft jum Frubftude. Bon 3: R. Smith gezeichnet, und in fichwarzer Runft gestochen, 11 Boll 3 Linien in der Sobe, au 14 und einen halben Boll Breite, fostet fechs

Schillinge,

The Mirror Serena and Flirtilla, Bon demfelben gezeichnet und gestochen, in punttirter Zwen Frauenzimmer, wovon bie eine fich im Spiegel beschauet, Die andre im Buche liefet. Ein Oval, ju 9 Zoll 4 Linien Sobe, umb 7 Boll 4 Unien Breite; fostet 4 Schillinge,

John Fothergill, M. D. nach G. Stuart, von B. Green, in schwarzer Runft. Ein wohl getroffnes schones Anieltuck, figend vor einem Tische. Hat 12 Zoll Höhe zu 9 Zoll 3 lie

nien Breite, und fostet 5 Schillinge,

Zwa Scenen aus ber Ballabe Auld Robin Gray; die eine, wa die sterbende Mutter thre Tochter zur Heurath bewegt; die andre, wo titefe traurig vor ihrer Thilre fist. Nach Gemalben von Thomas Stothard, burch Edmund und M. A. Scott in punktirter Manier. Breis

te

de Dvale, 7 Zoll in der Höhe und 9 Zoll Breiser; Bosten zusammen 8 Schillinge.

Ein islandischer Hund, der nach einem in der Luft fliegenden Inselt sieht. Rach dem beenhaten Thiermaler Geb. Skubbs von Er Fisscher in Chwarzer Kunst: Ein übereins wahren Blatt, 9 Zoll in der Nöhe zu 23 Zoll Biettep tofter Tuite eine halben Schiffing.

The Silver Age, nut J. Balton, with Charles Best, in putilitates Manier, vorhin sign von Striff gestächen. In Duding 9 Boll g Linien Ishhe pur 11 Boll 6 Linien Breite, where 7 and einen halben Schilling.

Frederick Bull, Esq; Lord Mayor in 1773. nach einem Gemälde von G. Webster, in schwarzer Kunst von J. Watson. Ein Kinisfill, sissend vor dem Lische, einem Belef in den Hand haltend. Hat über 15 Zoll in der Phie, in 12 Zoll 3 Linlen Breite, und kostet 6 Schillinge.

Mach Benj. West, bas erstere maqua tinble steben folgenden in schwarzer Runst, und

Die lettern mit bem Grabftichel.

i) Der königliche Prinz, Wilhelm Seinterich, in seiner Seemannskleidung, ganz ausstebend, den Blick nach ber nebenliegenden Flotte gerichtet. Bartologzt hat es meisterlich gestochen, 19 und einen hab ben Zoll in der Höhe zu 16 Zoll Breite, und ihr Preise 12 Schillinge.

St. John: ber junge Johannes ficend, Ind bas Lamm umfassend. Won 23. Green, 8 und einem halben Boll Hohe ju 7 Boll Breite, Kofiel 3 und einen halben Schiffing.

3) Virtue and Innocence. Imen neben einander sigende Kinder, wie das vorherges

hende.

4) Paetus and Arris. Bon bemfelbeng ein schönes Blatt, in ber hobe über 23 Boll ju

25 Boll Breite, toftet 15 Schillinge.

5) Sir Edmund Aftley, Bart. von St. Earlom. Er sist neben einem Lische, mehrene theils ganz aus, 16 Zoll 8 Linien in ber Soffe; zu 13 Zoll Breite, kostet eine halbe Guinee.

6) Die Auferweckung bes Lazarus; .

7) Marcus Antonius, neben der Les che des Casars das romische Volt anredend.

8) Christus last die Kinder zu sich beingen. Drep Blätter von W. Green, 23 Zoll 3 Linien Breite, zu 30 Zoll 3 Linien Breite, gewiß von den kapitalsten, die die Rupferstecherkunst hervorgebracht hat. Die edle Anordnung der Neichthum und der Ausbruck des Malers verdienten eine nähere Beschreibung, die uns obsezziest zu weit sühren, und der Sache doch keine. Benüge thun würde. Man muß sie sehen, und studiren. Wollte man sie untereinander verglete chen, so durften die Meinungen vielleicht verschies den sehn. Uns hat der lazarus vorzüglich gefalsen. Die Abdrücke die wir vor uns haben, sind

Poss

von ben'erften int feber toftet 3 Suineen: Die folgenden werben'etwa eine balbe Guinee wohle feller fein.

9) Ronig Alfred im Daufe eines feiner Cbelfeute, Wilhelm bon Albanac. Die Geschichte, wooon auch eine gebruckte Erffarung, englisch und franzosisch benliegt, ist folgende: ber Ronig befuchte biefen feinen ablichen Bafallen, und ließ fich butth bie Schönfielt seiner Tochter teigen. Der Bater, beforgt, baß er bavon eine gur Bens fcblaferin verlangelt mochte, bringt fie ihm alle bren, einen Morgen nachend berein, bie eine von ibm feibfe, bie zweite bon feiner Frauen, und die britte von feinem Sohne geleitet. Er hat ein Biofies Schwert in ber Hand, und bezeige dem Ronige, bag, wenn fein Argwohn Grund habe, er sie alle dren vor seinen Augen hinrichten wolle, im Sall er aber reine Absichten bege. er aus ihnen eine gur Bemahlin mablen tonne: worauf bann bet außerst betroffne Ronig bie zweis' te Tochter wirklich zur Königin nimmt. bings'ein schones Sujet jum Gemalbe, bas ber Herzog von Ruffand, ber vom Helben ber Gefhichte abstammt, befift, und aus meisterlich ausgefährt ift. 3.23 Michel hat es gestochen, bennabe ie Boll Johe ju 22 Boll, im Preise 1 Pfund 5 Schillinge.

10) König Alfred theilt sein lestes Brod mit einem hungrigen Pilgrim. Auch eine wahre Geschichte, für die Innung der Stationers gemalt, und von Wilhelm Sharp, noch

falls

lauberer als das vorhergebenbe geltochen, fouft in ber Maage und im Preife bemfelben gleich, Sat auch eine gebructe Befchreibung.

11) Die Seefchlacht ben la Sogne, wobon Cord Grospenor bas Bemalbe befist. Em herrlicher Stich von Woollett; in ber Maafe, wie die vorbergebenben, im Preife ein und eine balbe Buinee.

12) Die Relbichlacht am Bonneffuffe, bon Johann Sall gestochen, aus eben ber Sammlung, bon gleicher Maage und ju gleichem

Preife.

Palemon und Lavinia, aus Thomions Jahrszeiten. Gin niedliches fleines Blatt in bunttirter Manier, bon C. D. Bhite geftothen, ohne Angabe des Malers, 6 Boll in ber Bobe, ju 4 Boll 3 linien Breite, toftet 3 Chil Lingt.

Die Rinder des herrn Walter Sonnot, Efq; nach einem Gemalbe von J. Wright aus Derby, in schwarzer Kunft von 3. R. Es find bren Rnaben, um einen Di-Smith. nerforb, etwa 17 Boll in ber hohe, bu 13 Boll Breite, im Preise 7 und einen halben Schib ling.

Zwei schone Seeftucke, nach Bernet, A Storm und A Calm, aus ber Sammlung bes Lords Clive, von Lerpiniere gestochen. Sie halten if Boll in der Sohe zu ar und einen hab ben Zoll Breite, und bas Blatt toffet 7-jude nen halben Schilling.

> olo in dere Digitized by Google

Wier nicht minder schäftbare Landschaften, nach Claude Lorrain. Sie find, wie die mehreften biefes großen Meisters im Beroifcheit Styl, und bezeichnen fich burch folgende Gegenftande und Infchriften: 1) Das guldne Ralb. von den Kindern Ifrael angebetet, von Dan. Lerpiniere gestochen; etwa 18 Boll in der Sobe zu 28 Boll Breite, toftet ein Pfund 5 Schillinga :... 2) Der Triumphbogen Konftauting bes Großen, von James Fittler, 16 Boll Bobe, ju ar und einen balben Soll Breite, fostet eine balbe Buince 3) The mulical Shepherdels: eine Schaferin, Die neben ibrer Beerbe auf ber Glote fpielt. Bon Bills fon Cowry, in ber Maafe und im Preife, wie bas porhergebende. 4) The enchanted Caftle, von Bivares und ABoollet, eben fo. Die erftern dem Bemalbe besiet ber Berr Welbore Ellis Agar, und bas lestera Nathanael Chancy.

The Fair Penitent. Nach einem Gemalde des Karl van Loo, in der Sammlung des Hrn. Blyth, von Thom. Trotter, punktirt und getuscht. Ein Brustbild, das man eine Magdalene nennen könnte, 9 Zoll Höhe ju 7 Zoll 4 Linien Breite, kostet 4 Schillinge.

Ein Mausoleum auf Garrick, wie es in einer ihm zum Andenken, auf dem Theater zu Drury kane, aufgeführten Monody, vorgestellt worden. Nach P. J. Loutherbourgh, von T. Zibl. XXVIII. B. 1. St.

E. Letton, 10 Bull 9 Linien hoch, 2Bell 7 Linien freit, und ift 6 Schillinge im Preife.

Eine heilige Kamilie, nach M. Pousine, im Besitse bes jesigen Distofs zu Petertherough, von Johann Kense Sherwin the stong gestochen. Die Mutter sist mit dem Adder de auf ihrem Schoose, und Joseph der deausing slehe, und in etiem Buche lieft, sieht, auf einer Dessung gelehnt, im Zimmer hinein, 27 Min der Hohe zu 2301l Breite, tostet 7 und eine halben Schilling.

Amen angenehme Blatter, nach Watter, aus der Sammlung des Hen. A. Mackling Morning Amusement und Evening Amusement, von W. Blate in Nothel, Oxidia, 9 Zoll 4 Linien Höhe, und zu Zoll 3 Linien Bereite, fosten zusammen 15 Schillinge.

Run wieder eine reiche Aerne nach Arthibita Kauffmann, die sich mit Joseph Zitage verheurathet hat, und kurzlich, mit ihm nach Italien zurückgegangen ist. Die mehresten sind in der punktirten Manier, roth abgedruckt: werden also nur ben denen, die in andrer Artischerigt sind, die Anzeige davon hinzusügen. Det Stich ist von allen außerst nett.

1) Aritiope, von Bartologgi. Sie fich, halb nackend, mit Auffiedung ihrer Hare hate haftligt. Ein Oval, in der Höhe 6 Zoil 2 Knien Weelte, toster 5 Sail 2 Kinge.

Digitized by Google

Lantreds in die Rinde eines Baums grabt, aus den Kaffe; nach einem Gemälde, das Hetre Charles Boddam besige, von J. A. Shere win. Sin Ovel, zu 12 und einen halben Zoll Queite, ko. par und einen halben Zoll Queite, ko. par 7 und einen halben Soll Breite, ko.

Die Rymphe des Tempels der Unsterde, sichkeit niemmt aus dem Munde des; auf dent Buch lethe, zu ihr kommenden Schwans die bestihmen Namenz nach dem Ariost, von Di Venting. Aus eben der Sammlung, und ihr einen wie das vorhergehende.

(1974) Louisa Hammond, aus bem Moman, Emma Corbett. Sie sist unter hohen Band men und schreibt ihrer Frambin. Bon Baritologi gestochen, im Oval, 12 Zoll zu 4 und Mannen halben Zoll Breite, der Preis ist wie das versergehende.

5) Celabon und Amalia.

Sponepfond Jahrzeiten, auch von Barrolozzi, nach Gemälden, die Herr Snelling besicht. Sie sind von John Barrolozzi, nach Gemälden, die Herr Snelling besicht, Sie sie sonal, 7 Boll 4 Linien Höhe, zu 6 Boll Breis kn. und kosten zusammen 12 Schillinge.

7. A) Mosalind und Celia, aus Shakes spears Lustspiel, As you like it. Zwen kiele we miedliche Blatter, auch von Bartologik, im Vval, vie 3. Zoll zo Linien in der Höhe, zu? Zoll Breite halten, und 7 Schillinge kosten.

9. 10) Leonore, und ein kielnes Milled in bas mit einer Maus am Faben die Rate in Boni Bartolozzi geäßt, 4 Zoll 3 linken in Höhe zu 3 Zoll Breite. Rosten zusammien Schillinge. Lesteres ist ohne Namen.

12. 12) Felicity und Sincerity.

voule Brustbilber, von demselben, 3 Zoll 8 4 nien both und 3 Zoll breit. Der Preis ist in beiden 8 Schillinge.

13) Innocence. Gin jugenbliches 3 in enzimmer, mit einem kamme auf dem School 3m Obale, 6 und einen halben Zoll Diffe, in 5 Zoll 3 Linien Breite.

benderlen Geschlechts, wovon das älteste weite die einen Kranz in die Höhe hält, den das alleste weite haben will. Etwa 7 Zoll hoch und 6 Zoll beite Beide Stücke sind von R. Marcuard, eine des Bartologzi gestochen, und jedeststet 4 Schillinge.

15) The Death of Eloisa. Ein vorzägliches Blatt von Thom. Burte, in der Ruibt, qu 21 Zoll a linien im Durchschnitte, toflet die halbe Guinee.

16) Ulpsses, nachdem et, den Achikes entdeckt, beredet ihn, mit nach Troja zu gleben. Das Gemälde besißt der Geaf Panik, und Scorodomoss hat es gestochen, 10 und einen halben Boll Breite. Der Preis ist 7 und einen halben Schilling.

Martin, mit Farben. Die Scene ist im Temp pet ber: Diane, wa sie opfert, und er den Apfel Milen läßt. Ein Oval, 8 Boll in der Höhez zu 5 und einen halben Zoll Breite, kostet fünf. Schillinge.

18) Celabon und Amalie,

ter aus dem Thompson, von Charles Taya tor, in der gemeinen Weise des Grabstichels, von vielem Ausdruck. Es sind Ovale, ju 12 Holl 4 Livien Höhe und 10 Zost Breite, die zus sammen eine halbe Guinee kossen.

20) Cymon and Iphigenia, von Wils Min Whine Rhland, ver auch das Gemälste bestes. Sie liegt schlafend unter hohen Bauswen, wo sie jener unerfahrne Bauerbengel mit Etkadiren angasst. In der Runde, zu erwas über ir Zoll Durchschnitt, und im Preise eine balbe Guinee.

dinem Gemälde, das Laby Muhant besitt, von Bartologi. Der vortresslich ausgesührte Gedanke ist aus einem Gedichte des Mharton, the Errhusiast, im dritten Sande der Dodsleysten Sammlung genommen, da nämlich die Einbildungstraft, den am lifer ves Flusses Avon pfundenen jungen Dichter, vor dem Singange ihrer Dok, im Arm hält und Lieder vorsings, die ihn kentykanig sesen. Das Watt ist im Oval, dwas über 12 Boll Doss zut 9 Zoll 2

Linlen Weite, und fuftet eine fafte Ani-

sa) Moulines. The Handkerchief ga Sterne and Maris. Die unglickliche Maris, aus den empfindsamen Reisen, wie sie dem Sterne ihr Schnupfruch zeigt. Unter Kalprung des Bartolozzi, von J. M. Delattre, in der Runde, zu 10 Zoll 9 Linien Durchschnitt, und im Preise, wie das vorhergende.

23) Iupiter and Califta. Bon Thomas Burte. Preis und Maage, wie bas legtre,

24) Orpheus and Euridice. Bon bent felben, ein vorzägliches Blatt, eben fo.

25) Friendschip, von R. Marckath, nach einer Zeichnung, die Herr & Bobhamien sies. Ein junges Frauenzimmer spielt wir einer Taube im Bauer. Im Oval, 6 Zoll gränzing Hohe, zu 5 Zoll 3 Linien Breite, tastet 5. Mille linge.

26—29) Die vier Jahrezeiten: Flopp, Pomona, Ceres, Winter. Bon Marielozzi, in Ovalen, zu zu Zell 3 linien Sihe und 10 Zoll Breite, kosten zusammen 26 Schilling.

30) Mr. Fordyce, at the Grave of himgal. Ben B. Green, in schwarzen Runft-Einschoner Gebanke zu einem Portraite; finfinat Blumen auf Fingals Grab, 20 und sinen falben Boll John in bennahe zo Zall Preise, in Preise eine halbe Guines.

Ame Aussichten vom Geftubliegenen ge Phringig nach Gemälden von Schäfe auch Pe-

Digitized by Google

gitized by Google

Peter Mazell gestochen. In ver Wahrheit, der hier besindichen schönen Naturdwird wissendlichen schiefeln; nur schund ver Stüde der schiefen Geschenden, macht eines werder und einen schiefen. Das Blast häte is Joll 10 Linien in der höhe, juren und einen statben Joll Adiate, und beste gesannten kosten 10 Schillinge.

Peul Perrovinch, Gerind Duc de Russie etc. Bon Gabriel Gostobumoss, in punktirter Manier. Ein wohl gerathenes Brustbild im Oval, 8 Zoll 8 Linien Höhe, zu 7 Zolf 4 Linien Breite, kostet 7 und einen halben Schilling.

Mils Barren in the Character of Merminnet Winters Tale. Act. V. nach Joh. Ibffange, was E. Fisher in schwünzer Knufft. Siechteht ganz aus und ftarr, auf einem; mit erhabaum Barten gestertem Pasgestelle golehöt. Die Poets ist 15 Schillinge, und die Maasse ax und einen shallen Zoll in der Sohe zu 15 Boll Onten.

Jafiph wird bon feinen Brubern vet-

Josephs blutiger Afock wird seinem Batet, Jakob gebrucht. Iwn außerst wichtige Mitter, wach Genalden des Guercino, in der Sammlung des Perzogs von Norfolk, in schwarz in Kunff, resters von Annkartott, und das andre von J. Rusphy. Sie halen sedes etc. 18 und einen halben Zoll in den Jöhe, zu 22 und einen halben Zoll in den Dohe, zu nige

nige linien mehr. Der Preis bes Studs aber ift von Probedruden 25 Schillinge, fonft 15. Wenn wir Raum batten, mochten wir gern ihre

Edonbeiten naher vorlegen.

Apollo und die Cibylle bon Euma, wie (350. adigen biefe jenen um fo viel lebensjahre bittet, als fie morin Candforner mit etumal aufraffen tonnte. Doib. Metamorph. 23. 14. Gine gar herrliche, romantifche lanbfchaft, nach Salvator Rofa, aus der Sammlung bes Grafen von Affhburt ham, von Joh. Browne gestochen, in ber Sebe 18 Boll 9 kinien zu erwa 28 Boll Breite. Roftet eine Guince; unfer Probebruct ein unbei ne halbe Guince.

Berfchiebene itenologische Worftellungen, nach Zeichnungen von G. B. Cipriatt, von Bartologgi in der punktirten Manier. Allerliebste, sehr charakteristische, weibsiche Bruftbli

ber in Ovalen, nämlich: 1. 2) Affection, and Confliney, 4 368

3 Unien Sobe, ju 3 Boll 4 Linien Breite.

3. 4) Attention, und Contemplation. Soch 3 Boll 8 Linien. Breit 2 Boll I' Union.

5. 6) Love, und Harmony; gleicher Größe

7. 8) Admiration, und Liberality; eden

9. 10) Sympathy, und Serenity; best gleichen. Das Stud toftet 4 Schillinge.

Wier neapolitanische Aussichten, von Rabris gemalt, und von A. Robertson mit equ4

Digitized by Google

neria tinta in Rupfer gebracht. 1) Ein Grote te auf der Kusse Amalfi, im Meerbusen von Sasserno. 2) Reinen jenseits der Grotte Pausilipo. 3) Grotte Judikhen Gaiota und Bagneli. 4) Aussecht ver Wohning des englischen Gesandten, Kitter's Hamilton in K. Meapel., Die Maaße eines Blatts ist 10 und einin haben Zoll Boble, ju etwas über 26 Bobl Breite, und der Preis zusämmen eine Guinde.

Die drey Apostel, Peter, Jakob und Ishattnes, nach einem im königlichen Palaste pul Bindsor besindlichen Gemälde des Michel Aigelo Carradaggio, von Johann Murphy til schwarzer Kunst. Eine herrliche Gruppe halber Figuren. 15 Zoll 3 Linsen in der Höhe, zu 20 Zoll Breite, kostet 7 und einen halben Schillstäg.

Boy and Birds nest, und Boy and Dog.
Josep Blätter nach B. Mutillo, aus der Sammling des Perzogs von Norfolt, von Caroline Watson in der punktirten Manier. Die Figuren sind hake aus vor dem Tische stestelle, worauf der eine ein Vogelnest, und der andre einen Pund halt, und damit spielt. Die Höhe ist 6 Zoll 9 Unien zu 5 Zoll 6 Linien Vreleit im Oval, und der Preis von beiden ist sechstlinge.

A View of Gibraltar, with Sir George Brydges Rodney coming to its Relief --1780 nach einem Gemälde des Domin. Sertes, von R. Pollard gestochen. Ein schönes Seestud, ben Meerbusen von Dibraltar derficient, an ber einen Seite ber befestigte Fele, und an der andern die mit den furz porfer genommnen funf spanischen Rriegeschiffen ankernde siegreiche Flotte, 16 Zoll Hobe, ju 21 Zoll 8 is nien Breite, und 8 Schillinge im Preise.

Wilhelm U. Stadthalter der vereinig ten Niederlande, Vater Königs Wilhelm II. von England; nach einem Gemaide des Gerhard Honthorst, im königlichen Palasse zu Gerhard Honto Honthorst, im königlichen Palasse zu Manier, überaus nett und kräftig. Der Prinziege Manier, überaus nett und kräftig. Der Prinziege in einem Reikfollet gekleidet, mit einem Fedgehrete, steht ganz aus, in einem Holze, vermuthlich das benm Haag, wo man zur Seiten eine Kompanie Soldaten gestellt sieht. Es hat 20 Zall in der Höhe, zu 14 Zoll Breite, und kostet eine halbe Guines.

Renier Hansto, ein Prediger ber Bieber täufer in Holland, nebst feiner Frau. Ein herrliches Gemälde von Rembrandt, das Josfias Bondell, ganz in dessen Geiste, in schwarze Runft gebracht hat. Er sist am Lische, der voll Bücher liegt, und sie neben ihm, seine Unterredung aufmerksam anhörend. Die Maase ist 15 Zoll Höhe, zu 19 und einen halben Zoll Breite, und der Preis unsers besonders schonen Probedrucks ist 15 Schillinge.

Rembrants Mistrals. Nach einem ben zühmten Gemälde Rembrants, das lord Maynard besis, von R. Cooper in schwarzen Kunst. Ausst. Sie liegt im Bette, etmas ausgeriche ta, fo daß man nur den, an der einen Seite ente biogien Oberseib erhlickt. Etwa 21 Boll in det Höhe zu 8 und einen halben Boll Breise, kosten 3 Schillinge.

Rubens's Wife. Von Rubens selbst germalt, aus der Sammlung des Herzogs som Markhourough, von R. Earloun schon in schon in schon in schon die ift ganz aus, in reicher Aleidung damaliger Zeiten, aus der Hauschartestend, wie es scheint, um in einen aufahrenden Wagen zu steigen, und einen jungen Bedienten hinter sich. Die Hahe 17 Zoll, und die Vreite 19 Zoll, 7 und einen hathen Schilling int Preise.

The Death of Porcia. Rach vinem Gemaibe von Schalten, in schmazer Kunst durch James Walter. Ein Nachtstalt bepng Scheine einer lampe, und des zur Seite stehenden Gesäses mit glühenden Kohten. Porcia
sist von dem Listhe, waranf ihr loszeristes
ner Perlaussimmel und die Basse ihres Brutus
zu sehen ist, von dem, oder über bessen Tod; vermuthlich, ein Schreiben vor ihr liegt. Berspeistung und der gesasten vor ihr liegt. Bertweistung und der gesasten vor ihr liegt. Bertweistung und der hier haben des Bestwareruts
in dem ihres, hinter ihr kahrenden Maddhens.
Das Btatt hält 17 und einen halben Zoll in der
hihr, zu as und einen halben Zoll Weette, und
beste un Schilliege.

Digitized by Google

Boar Hunting. Eine Schweinjagh, nach, einem Gemälbe von Snyders, im Palafte zu Windson, von Gabriel Smith wohl gestochen, größtentheils in punktirter Manier, hat 16 Zoll in der Höhe zu 21 Zoll 9 Linien Breite, und konflat 7 und einen halben Schilling.

Endlich noch zwey Blatter nach Zeichmungen eines jungen Deutschen, den blos sin unwiderstehlicher Trieb zur Ausübung der Kunft zw. bracht hat, und der, mit früher Unleitung zu ihren ächten Grundsäsen und einem klassischen Unterrichte ausgerüstet, sich bald darin als Meister zeigen wird. Es ist solches Hr. Hensteller zeigen Water Kriegssecretär in hie Kunst hinsingebrungen ist, und diesen seinen Sohn auf käniglichen Besehl und Unterstüßung zur Akademie nach konden zeschiest hat.

Diese ersten öffentlichen Proben seiner doctigen Beschäftigung stellen ein paar tokalscenes
wor, da namlich in tondon am ersten Map die Wilchmaden und die Schornsteinsegerjungen, jede besonders, einen Aufzug machen, und vor den angesehensten Häusern, mittelst Tanzes und Baukelen, eine Besohnung einsodern. Thomad Gangain hat sie in aqua turen gestochen. Queersolio zu 7 und einen halben Schilling im Oreise.

Bon der Houghtonschen Gallerie ist fekt unserm lettern nur ein Hest, nämlich des rote erschienen, welches die Angahl der Stücke bis 1 1 1 auf auf 94 beingt. Das Wert erhält sich ind mer-ben seinem Werthe, und zwer Blätter, nam-lich ein Fruchtstätt, noch van Hunstunt, und bie Opserung Isaats, nach Membrant, zeithnen sich hier vorzüglich aus.

Die schönen Antiquities of Great Brittein, von T. Hearne gezeichnet, und von W. Borne geffochen, sind mit bem 8. und gten Jef-

te fortgefest worden.

Stichard Dalton giebt ein Wert über die gottesbiemklichen und andern Gebrauche der seutigen Egypter, nach seinen, im Jahr 1749 em Ort und Stelle aufgenommenen Zeichnungen herdus, denen eine Beschreibung im Englischen und Französischen beygesügt ist. Es sind das von vier Vlatter in Großsello erschienen, die necht Vet Beschreibung eine halbe Guinee tos sten.

Envisid vervient noch ein Verzeichtiß seis Kunstverlags eine Anzeige, das Johann Bondell, jesiger Aldermann zu konden, untet solgendem Litel französisch ausgegeben hat: Catalogue raisonné d'un Recueil d'Estampes d'après les plus beaux tableaux qui sont en Angieterre. Les planches sont dans la Possession de Jean Boydell. Londres 1779, 4maj. 130 Seiten. Es wird durch einzelne Bogen, wie sich die Stücke vermehren, songesesse.

## Rene englauptiche Schriften.

Supplement to the Campi Phlegraci; b. i. eine Nachricht von dem großen Musbruch bes Wesurs, 1779. Der fonigl. Societat in London. non Cir Billiam Samiltonic mitgetheile. Red pel. 1779. Bir baben gu feiner Beit von ber frn. Berfaffers Campis Phicgranis Moderit ertheilt. Der ergablende Theil bes obigen Com plements word 1780 in die Philosophical Transactions eingeruck. Gir ABilliam in ion nun befonders mit einer gegenüber fingenbet Uebersehung sehr prachtig abbrucken laffen , und Das Bange mit illuminirten Rupferflichen, nach Der Mater, unter ber Auffiche des Berfaffens wen Beter Sabrid gezeichnet, erlautert, : Wie munfchen, baf ben bem Ausmalen ein gleiche Bleiß auf alle Eremplarien moge verwandt mes ben fenn. Won ben Campis Phiegracis fo. ben mir welche gefehen, bie untereinanden perschieben, wie Lag und Rache maren.

Anecdotes of eminent Painters in Spain, during the Sixteenth and Seventeeth Centuries, with cursory Remarks upon the present State of Arts in that Kingdom. By Richard Camberland. 2 Vol. 12mo. Waller. 1782. Außer ben spanischen Malern Belanques, Murillo und Ribeist sind wenig große Maler aus diesem lande ber kannt werden, desem Schösser, Lirchen, Rid.

Ret, Palafte, gleichwohl voll ber Berrlichffen Go nitalbe fleden. herr Cumberland, ber fich in Diefem lanbe aufgehalten, und Belegenheit gehabt, alles zu feben, liefert also hier das Resuls Latfeiner Machforfchungen, Die ben Liebhabern ber Runft aufferordentlich angenehm fenn muffen. Sein Endzweit ift nicht, eine vollständige De Micher aller Maler in Spanien zu liefern. Er forante fich blos auf die ein, die im 16. und Treen Jahrhunderte Dafelbft blubten, und fchlieft alfo auch alle bie berühmten Fremben ein, Die Dentmale ihrer Runft bafelbft binterlaffen. Ob er gleich voller Bescheibenheit fagt, bag er tein geofier Renner fen; so entdeckt er boch überall in feinen Urtheilen ein scharffichtiges Auge und einen guten Gefchmad, und fein Buch ift eben fo miterrichtend als ungemein gut geschrieben.

Two Dissertations: I. On the Grecian Mythologie: II. An Examination of Sir Kaac Newton's Objections to the Chronology of the Olympiads. By the late Sumuel Musgrave. 8vo. Michels. Der verstorbene Musgrave ist in der gelehrten Welt zur bekannt, als daß die angezeigten zwo Dissertationen, die zum Besten seiner hinterslassenen Familie auf Subscription erschienen, nicht die Neugierde erregen sollten. Viele haben schon die Ausschlasse erregen sollten. Viele haben schon die Ausschlasse erregen sollten, die in der griechtschen Mathologie liegen, auszuklären geschicht dies ist auch seine Absicht. Er theilt sein Subsett in zwen Klassen, wovon er das erste

bas Effential, bas anders Accessory new Durch bas erfte verfteht er bie Dhanghtter, & er als fo viel allegorische Personen ausieht ... entweber die großen Abtheilungen ber Matur Simmel, Luft, See, Erbe vorftellen, Die Wirtungen und Gigenschaften, Die einen fonbern Einfluß auf die animalifche Belt, auf die Gesellschaft haben. Durch das acces ry ober Zufällige versteht er entweher ein wunderbare Phonomen in ber Ratur, ober gewöhnliche hiftorische Facta, bie im Scola Allegorie erzählt, und zu Muntern erhoben m Won jeber Rloffe giebt er Droben, u Den. fucht fo einige Theile ber mythologifthe Befth te aufzutlaren.

Melampus: Or, the Religious Groves. A Poem in four Books, with notes. By the late Gloster Ridley. D. D. 4to. Dodsley. 2781. Die Absicht dieses allegerissichen Gebichtes ist, zu zeigen, was für Licht und Hossinung die Welt in Absicht eines fünstigen Zustandes hatte, ehe der große Wiederhersteller, wie ihn der Dichter nennt, in die Welt fam, Wenn es denkesern nicht zu schwer wird, eine fortlaussende Allegorie in vier ziemlich langen Gesängen zu lesen, so werden sie dasselbe, wegen einer Menge schönner etellen, nicht ohne Nutzen und Vergnügen lesen.

The Poetical Works of John Score, Esq; 8vo. Nuckland. Diese Gedichte sind von einem Quater, und einige bavon schon vor ziemlich langer Zeit geschrieben: 3. B. Ainwell, ein malerisches Gedickt, die Eleegie im Jahr 1768 geschrieben, n. s. w. Ist erscheinen sie mit orientalischen Eklogen, Oben und Episteln, die viel Gutes enthalten, an poetischem Werthe aber einander nicht gleich sind, vers mehrt. Sie sind in salgende Klassen geordnet: Amoedean Eclogues, Oriental Eclogues, Odes, Episties, Sounces, und Miscellaneous Lieges, und mitsaubern Kupsern, auch einem schänen Littelblatte, noch einer Zeichnung der Angelica Kaussmann von Battolozzi gestochen, geschmickt.

Lyric Odes, to the Royal Academicians. By Peter Pinder. 4to. Egerton. Ein sein launiger Dichter, ber über Freund und Feind herfährt. Die Gemalbeausstellung von diesem Jahre ist ber Gegenstand seiner Satyre. Benn die Kunstler nicht alle ohne Unterschied an ben Schlägen, die er austheilt, ihren Antheil batten, so wurden die Bunden vielleicht man-

dem noch mehr fchmerzen.

Laelius and Hortensia; Or, Thougts on the Nature and Objects of Taste and Genius, in a Series of Letters to two Friends. 8vo. Cadell. Diese Briese sind cisne Art von Sinseitung in die schonen Bissenschaften: der Bersasser macht selbst keinen Auspruchtief in seine Materien einzudringen, sondern gleich dem Maler seine keser surs erste die Umrisse zu lehren; indessen ist das was er sagt, deutlich, richtig und unterhaltend. In den Briesen an Califus III.

77. Bibl. XXVIII. B. 1 St. M hand

## Pernissite Rachrichteni.

IAS.

hanvelt-er von den Ktaften ver Seele, vom Geschunack, von der Schönheit, über Big und über Laune. Die Briese an die Hortensia betroff n die eleganten Theile der Litteratur. — Ueber das Gartenwesen. — Ueber natürliche und erborgte Sitten. Ueber die Elegie, Tragödie, Komodie, über den unsterblichen Geist des Orama, Shakespear, und theatralische Borstellung: über Malerey, Musik, Wiographie, u. s. w. Alles ist durch die besten Bepspiele erläutere, und verräth einen seinen kassischen Geschmack ben dem Verfasser.

An Enquiry in to the Manners, Tafte in and Amusements, of the two last Centuries in England. By John Andrews, 8vo. Debrett. Co intereffant Diefe Untersuchungen fenn fonnten , und fo manche guten Anmertung fle auch enthalten mogen, fo fint fie boch ju fluchtig, ju unvolltommen, und ber Berfaffer fcheint gu wenig mit ber Befchichte der angegebenen Zeit bekannt gewesen zu fenn, ale bag man barin eine richtige Schilberung ober Schäfjung ber Sitten, Tugenben und Lafter, Des guten ober fchlechten Beschmads aus ben verschiebenen De rioden, oder bie philosophischen Ursachen bavon bestimmt angegeben finden follte. Es enthalt ben Zeitraum von ist an bis zur Königin Clifabeth.

Translated Specimens of Welsh Poetry in English Verse. By John Walters,

B. A. 200. Dodsley. Wer Geschmast an Natur und Simplicität findet, dem werden dies se Proben alter Cambro Brittischer Dichter nicht mißfallen.

Bibliotheca Topographica Britannica. No. I -- VI. Part. I. 4to, Nichols. Eine Sammlung topographischer Alterthümer in Ruinen von alten Palasten, Kathebral- und andern gothischen Kirchen und Gebäuden, von benen die Beschreibungen mit sehr sein gestochenen Rupfern geschntückt sind.

A General History of Music. From the earliest Ages to the present Period. By Charles Burney, Mus. D. Vol. II. 4to. Robson. 1782. Die Wichtigkeit dieser allgemeinen Geschichte der Musik vom Irn. Bursney, ist schon aus dem ersten Theise zu bekannt, als daß man zur Empsehung rwas sagen konnte. Er hosste sie mit diesem zwenten Vande zu endigen, ist aber nicht weiter, als die auf die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts gekommen, und ist genothiget, noch einen dritten zu liesern.

The Trage lies of Euripides tracislated. In two Volumes. Vol. I. 4tg. Bodsley. Der gluckliche Ueberseher bes Aesthylus liesert nun hier auch ben Euripides, und biesen wie jenen in Versen. Ungeachtet die englischen Kunstrichter jene Uebersehung vorzuziehen scheis

M 2

nen, und fie hin und wieder für weit wholiget habten, so scheint er boch dieses vorails gefest angeben, indem er sich dieserhald auf-eine fibe gibe
Weise in seiner Einleitung entstubiget in feiner Einleitung entstubiget

An Ellay on Epic Poetry! By Willia Magley, Efq; 410. Dodsteys 3200 tann man ist biefen Maila ben Dithie bie Gun nennen. Bir baben gin feiner 36 fc bie vortrefflichen Doeffen angezeiget, viten beter fich biefen Rubm etworben, ben er ist burch bief neue Gebichte vermehrt, Es ift in funf Cent. fchreiben ober Epifteln abgefaßt, und feine Mb. ficht, wie er fich vorläufig erflart, Die Woruttheile ju wiberlegen, Die man gegen biefe Gartung ber Poeffe , namlich bie Epifche bat! In ber erften banbelt er von bem Urfprunge ber Dichefunft überhaupt: - Bon ber Efre, Die Be in ihrer Mindheit genoß - Somer, ber ee fte, noch übrig gebliebene Dichter. - Barumer feine Machfolger in Griechenland gehabt habe. -Anmertung eines neuern berühmten Schriftftel. Sers, bag mit gunehmenber Rritif bie Dichefunk Bertheibigung ber Runftrichtet. abnehme. -- Gefahr einer aberglaubifden Unbanglichteit an einem fritischen System, und eines Dichters Rrititen feiner eignen Werfe. - Wortheile ber Freundschaft und bes Studiums boberer Dichter. - Ueberall findet man bieben die bert lichften Ausschweifungen. 3. B. eine fchone 26 fcreibung ber Poefie und ihrer Bauberen ; eine Bergleichung mit der Maleren, und ihre Vorziige

Digitized by Google

Defer ihrer verschwifterten Runft, ein feiner Charafter bes Boileau, u. f. w. Die polite Epiftel enthatt Charaftere ber altern Dichmir seines Homer, Apollonius Rhodius, Mergif, und Lucan. 'In ber britten bie neu-Milliepischen Dichter von Italien, Spanien, Portugal, Frankreich und England. Die ver-Mitbenen Fehler und Schönheiten bes Dante, Trifino, Boccario, Taffo, Taffoni, Lope WIBega, Ereilla, Camoens, Boltaire, and ber die Boccage. Bulest die einheimischen Dicker. In ber vierten Anmertung über bie vermennte Sparfamfeit ber Natur in Ertheis thig bes poetifchen Genies. Bortheile und Midfielle ber Poefie in ben Schlitfalen verfchies Wille Buchter. - In ber fünften febet er gu Rieff Degenftanbe jurud, und erflart feine Be-Aufflägen über die Zwifchenkunft übernatürlicher Wefen, die man fonst zur handlung ben einem thiffiar Gebichte fur nothig hielt. Abgefchmacte par fother Syfteme, und wie groß noch bas Ge-Das Gange ift Will bei Gifchen Poefie fen. Mender Einbilbungsfraft, fruchtbarer Erflibling, richtigen Urtheilen, reizenbem poetifchen Willestide; und eblem harmonischen Bersbau. Bie ffingugefligten Anmeitungen, worin er MinfBanb, auf ben er anspielt, und jebe Mitfache, auf die et fich bezieht, erlautert, und fie durch eine Menge unterhilltender und angemigine gefferifiget Unetvoten auffluget, nehmen bolimbe fo wiel Maditi elli, dis bas Gebichte felbit. .346 M 3

A Select Collection of Poems: with Notes, biographical and historical. Vol. V. VI, VII. & VIII. 12mo. Nichols. Uns beucht, daß wir von dieser Sammlung, im Geschmade der Doddlepischen, zusammengedruckter kleiner Gedichte, die ersten Bande gelegentlich angezeigt haben. Auch diese neuen sind nick Werstand und Wahl gemacht, wie die ersten, und selbst manche noch unbekannte von Herme Nichols, dem Sammler hinzugethan. Auch die biographischen Noten sind zur Geschichte dar. Dichtkunst interessant und unterhaltend.

Poems. By Williams Cooper, Esq. 4ta. Johnson. 1782. Diese Gedichte zeichnen sich durch einen eignen Schlag aus. Ob gleich der Werfasser ernsthaft und religiös ist, so ist er doch zugleich trocken, launig und farcastisch. Seine Religion hat ein Lächeln, das ins Victerliche fällt, und seine Ausfälle von Laune eine fromme Miene: doch ist die Mischung so gut, das seweder lächerlich noch etel wird.

## Frankreich.

Les Jardins, ou l'Art d'embellir les Paysages. Poëme par Mr. l'Abbé de Lille. in 18. in 8. & in 4to. Ein vortreffliches Gebicht, bas des Hrn. Masson seinem, bestelbigen Inhalts, an die Seite gesetzt zu werden verdient. Der Plan ist simpel. Die Gemälde sind durch Unterricht, durch Reslevionen, durch Empsindung, bung, burch wipige Einfalle, burch gludliche Uns fpielungen, burch intereffante Erinnerungen, bie eine Ergablung, eine Epifobe berbenführen, aufgeftugt, und mit einer ungemeinen Delitateffe und Pracifion ausgebrückt. Es besteht ans vier Buchern, Das erfte handelt von der lage und bem Boben von ber alten und neuen Art, bie Sehler berfelben zu beffern, zu schonen, bie Aussichten abzuändern, mie Klugbeit zu mablen, Intereffe, leben und Bewegungen darinne zu verbreiten. Eine Bergleichung zwis feben bem berühmten Bartnern Rent und Le Notre, ben regelmäßigen und unregelmäßigen Barten, nach ber aften und neuern Art. Beschreibung bes Paravieses nach Milton, macht die Epische aus. Der zweite Befang zeigt bie ganze Parthie, Die man vom Geholze und Baumen gur Berfthonerung ber Garten gielen tann. Die Schlußepisobe schildert den Otaiter Potes veri, ber in Frankreich einen Baum aus feinem lande findet, ihn mit Entjuden umarmet, und unter Freubenchränen ben Namen D-taiti wie-Rafen, Blumen, und Gewässer find der Inhalt des britten. Reizende Beschreis bungen von Moulin-Jolie, ber Quelle von Battclufe, der gartlichen liebe bes Petracha und feines laura madyen bie Epifoben. Im vierten Theile unterfucht der Dichter, was die Runfte gur Berfonerung ber Barten bentragen tonnen, und wie fich Geschmack und Schicklichkeit in bieser Bereinigung ber Kunfte mit der Ratur anbringen laffen. Das Gebicht enbigt fich mit einem

### 24. Bermifchte Nachrichten.

Lobspruch auf den ungsäcklichen Capitalin Coul-Der Berfasser fronet durch dies Gedichter den Ruhm, bener schon als Ueberseser der Uebersehning der Georgicorum des Birgilserhalten hatz

Discours publics & Eloges, pur Menn's. Avocat General, Tome III. A Baris, chez Simon. Schon ver einigen III. A Baris, chez Simon. Seinigen III. A Baris, chez Simon. Schon ver einigen III. A Baris, chez Simon.

Está historique sur la bibliotheque da Boi, & fur chacun des dépôts qui la composent, avec la description des bâtiment & des objets les plus curieux à voir dans cas différens dépôts. On y a joint une like historique des bibliotheques publiques & particulières de Paris &cc. A Paris, chez Espris, in 12. (de 400 pag.) Die tanigliche Bibliothet in Paris ift befanntermaß fen eine ber größten in Ettropa. Die Santfchrif ten belaufen fid) auf 50000, und die gebrucken Bucher auf asocoo, Das angezeigte fite bie Litternturgeftbichte febr nühliche Buch enthält zwen Abspeilungen: Die Geschichte ihrer Entstehung, ihres Boetgaugs, ihrer Einrichtung, n. f. 10. Die zweite, 1) bie Befthreiluting ibet Go baube für bie gebrucken Bacher, ag ber Beban De für die Manuscripte nebst eine Bothriche von einigen vorzäglich feltnen und fostbaren. 3) Das

Das Kupferftichkabinet: nebst ber Befchreibung ihrer Ordnung, und bas Saltenfte, mas es enthalt, 4) bie Befchichte bes Rabinets ber Titel and Genealogien, und 5) bas Kabinet ber Mun. son und Alterthumer.

Mélanges tirés d'une grande biblititheque. Lettre Z'de la lecture des livres françois. Suite des livres de physique & Chiftoire naturelle du 16me fiecle. Lettres occ. de la lecture des fivres françois. Romans du some fiecle. Sect. XVII. & XVIII. Janier. Mélanges tirés d'une grande bibliotheque. De la locture des livres françois; lettre Bb. Livres concernate les Riences mathématiques & levarts qui en dépendent, imprimés su 16me fiecle. A Patis," chez Momard. 1782. in Bro-se Bo Bages, . Mit Wergnügen zeigen wir bie Strifefung biefes fowohl für die Lineaturkenne. Wiffinditige; und burch die mancheilen eingefreuten Anelboten intereffanten Buche an, beffin Einrichtung bie Liebhaber febon aus ben vorien Banben feinen.

"- Effei fur l'architecture théatrale, ou de Potdonnance la plus avantageule à une fille de spectacle relativement aux princispes de l'optique & de l'accoustique, avec un examen des principaux théatres de PEnrope, & une enslyte des écrits les plus importans für cette metiere, Par Mr. Parm, in g. A Paris, chee Manand, 1790. Die

. M 5

Absicht bes Beef. in biesem Buche ist zu bestimmen, welche Form die vortheilhasteste für ein Schauspielhaus sen. Er giebt ben dieser Belegenheit eine Beschreibung sowohl von den alten Theatern, als den vornehmsten der Neuern, we er durchgängig viel zu tadeln sindet, sowohl als at den Architekten, die davon geschrieben haben. Im Ende trägt er seine eigne Meinung darüber vor.

Corps d'Extraits de Romans de Chevalerie par Mr. le Comte de Tressan. A Paris chez Pissot. 1782. 4 Vol. Die Anssige, die aus biefem Ritter Romanen bereits durch die Bibliotheque des Romans befannt qui worden, werden bier dem Publifum von bem Sen. Grafen, nachbem er jenen Werfaffern ihre Werfchonerungen, wie er ihre verschiebenen Beranberungen nennt, gurudgegeben, aufs neue mit Rufagen und Berbefferungen vorgelegt. Der er Re Band enthalt Tristan de Léonois, Arms de Bretagne, Florès & Blanche fleur, Cléomadès & Claremonde, l'Extrait du Roman de la Rose, Pierre de Provence & la Bella Maguelone. Im meiten, la Fleur des Batailles, Huon de Bordeaux, Guérin de Monglave. 3m beltten, Dom Urlino le Navarin. & Dona Inès d'Oviedo, le l'eur Jehan de Seintré, les Apparences trompeufesq: ou Gérard de Nevers, & Euriane de Danimer. tien. fa: mie. Der vierte Band enthalt eine Abhandlung über ben Urfprung ber Romane /Hi-Roire de Rigda & de Regner Lodbrog, Roi deDanemarc, Zelie ou l'Ingénne. Poé.

Poélies & Pièces Fugitives diverses de Mr. le Chevalier de B\*\*\*. A Paris, chez Desenne. Die Gebichte bes Baron Boufflers schören unter die reizendsten der ist lebenden franz. Duchter in dieser Gattung, und erscheinen hier vollständiger als man Einige davon unter dem LitelRecueil des fantailies gekannt hat. Man erkennt barin nicht nur den wisigen, sondern auch den seinen Hosmann, der die schmeichelhassesten Dinze mit einer interessanten Feinheit sage. In sein man. Scherzen ist Delikatesse, und in seinem Ausdruck Leichtigkeit und Annuth.

Nouvelle Traduction de l'Iliade. A Paris, chez Barois. 1782. 2 Vol. in 12. Diese mue Alebersesung der Islade des Homer, wovon sich der Ueberseser noch im Verborgenen hält, wird sowohl wegen der schönen Sprache, und des homonischen Ausdrucks, ob sie gleich nur in Prosa ist, ungemein gerühmt. Die sparsamen Broten zeigen einen Mann von Geschmack an.

L'Arioke François, Poëme Héroique, imité de Roland Furieux. Première Parsie. A Paris. Die Franzosen haben schon eine Mengellebersesungen von diesem berühmten Gedichte des Ariosts. Der Versas, hat hier einem nicht ablen Versuch im Marotischen Styl gemacht, und in der That giebt dieser dem Sitten, die er malet, und den kleinen Schilderungen eine gewisse naive Anmuth, die ihnen sehr angemessen ist. Er hat diesem Versuch eine Epstre à Clément Marot vorgesest, die mit vieler leichtigkeie ger schrieben ist.

Profpectus d'un ouvrage propose par fouscription par Mr. l'Albé Rive. fer Profpectus fundiget ein von Buch einer neuen Art an, bas hauptfachlich bie Befchichte ber Daleren und Ralligraphie gur Abficht bat, und nad bem Detail, bas ber Werfaffer babon giebt, in ber That febr merfwurdig ift. Der Titel wird fenn : Essai fur l'art de vérifier l'age des miniatures peintes dans des manuscrits depuis le quatorzieme jusqu' au dix-septième siècle inclusivement, de comparer leurs differens styles & degrès de beaute & de déterminer une partie de la valeur des manuscrits qu'elles enrichissent. Die fer Werfuch wirb eine Sammlung in Folio von 26 Platten enthalten, mit blos fimpeln Umrif gestochen, blaß abgebruckt, und mit Gold und bunten Farben ausgemalt, und in ber wollfommensten Bleichheit mit fo viel Miniaturen, als ber Werfaffer aus manchen verschiebenen Santschriften gewählet, bie mit der größten Dracht für Monarchen und andere große Herren im 14. 15, 16. und 17ten Jahrhunderte verfertiget morben. Die Subfribenten bezahlen 25 louisneufs barauf. und erhalten in ben erften 5 bis 6 Monaten 13 Platten, und in ben 5 bis 6 folgenden eben & viel, nebft bem Discours, 1. It was 160.

Wegen Mangel bes Raums muffen mir bie übrigen Kunft und litterarifden Rachrichten que Frankreich und Italien bis zum nächsten Stallen besparen.

## Neue Bibliothek

# Wissenschaften

der frenen Künste.

Acht und zwanzigsten Bandes Zweytes Stud.

Leipzig, in ber Opdischen-Buchhandlung.

1783.

## Inhalt.

| I. Eine kurze Uebersicht ber englischen Litt | eratur. |
|----------------------------------------------|---------|
|                                              | 195.    |
| II. Amyneor, eine Geschichte in Briefen      | , bon   |
| 3. A. Cberhard.                              | 238.    |
| HI. Bermifchte Gebichte von Lubwig De        | idrich  |
| Micolai, Erfter bis fechster Theil. Fortfi   |         |
|                                              | 257     |
| IV. Briefe über Rom ac. bes erften Banbe     |         |
| und 3tes Seft.                               | 291     |
| V. Voyage historique et litteraire de        | _       |
| Suiffe occidentale. T. I. II.                | 30I     |
| VI. Miscellaneen artiflifchen Inhalts, b     | eraus.  |
| gegeben von Joh. G. Meusel, VIII-            |         |
| Deft.                                        | . 311   |
| VII. Bermischte Radzeichten.                 | 323     |
| Deutschland.                                 |         |
| Berlin. Sechs Blatter von B. A               | oben.   |
| nunmehr Präfiventen ber Afat                 |         |
|                                              | 323 f.  |
| Leben ber jungftverftorbenen Mabame          |         |
| bufch.                                       | 324     |
| Breslan. Befchreibung bes neuen 20           | dferts  |
| fchen Schaufpielhaufes.                      | 334     |
| Bern. Aberli und Rieter Sammlung             |         |
| ger Aussichten in ber Schweis,               |         |
| ber Matur gezeichnet.                        | 339     |
|                                              | 1       |
| <b>)</b> (                                   | Noch    |

## Inhalt.

| Roch einige andre Blätter von Denfel  | <b>Бел,</b><br>340 |
|---------------------------------------|--------------------|
| alien.                                | 740                |
| Neue Kupferstiche und Schriften die K | rinfi              |
| berreffenb.                           | •                  |
| Erfena, D. Franc. Saverio Claving     | eto.               |
| Storia antica del Messico etc.        |                    |
|                                       | 34I                |
| Mont. Werfthiebene Blatter bon &      | int.               |
|                                       | 342                |
|                                       | 343                |
| Blorenz. Aniello Lamberti Raccolt     |                    |
| veduta e Prospettive del Real G       | 121-               |
|                                       | end,               |
| Giuseppe Bandini Sammlung von         | 360                |
| tuen und Basreliefs, vier neue Bl     |                    |
|                                       | 43F.               |
| Untonio Donati, Vedute più va         | ghe                |
| ed interessanti di Vallombr           | of                 |
|                                       | 344                |
| som. Collection des peintures a       |                    |
| ques qui ornoient les palais, tl      |                    |
| mes, mausolées, etc. eb               |                    |
| Binceng. Giac. Zigno. Il Messia del!  |                    |
| Klepflok trasportato - in ve          | rfo.               |
|                                       | 345                |
| Berona. (Clementino Bannetti) N       |                    |
| zie intorno al pittore Gaspar         |                    |
|                                       | end.               |
| Panorma Di Torremuzza Siciliae        |                    |
| pulorum et vrbium; Regum quo          | que                |
|                                       | æ                  |

| et tyrannorum veteres n                   | ummi.         |
|-------------------------------------------|---------------|
| Saracenorum epocham a                     | ntece         |
| dentes.                                   | 848           |
|                                           | 1 .           |
| eantreich                                 |               |
| Meue Rupferfliche.                        |               |
| Description particulière de la F          | 349           |
| YIII I besiles                            | ranse,        |
| XIII Livreifon.<br>Second Volume des Anti | 350           |
| d'Herculanum, n. 1. 2.                    | quites.       |
| IX Livraison des Costumes des             | eveno.        |
| tés.                                      |               |
|                                           | ebend.        |
| Premier Cahier de figures de              | OIN <b>e-</b> |
| rens Costumes ornés des pa                |               |
|                                           | ebend.        |
| Voyage pittoresque de Naples              | ccae          |
| Sicile. T. III. Chap, I—IV.               | 351           |
| Voyage pitteresque des Isles              | ae 51-        |
| cile de Malte & de Lipari                 | -             |
| par M. Jean Houet.                        | 353           |
| Antiquités d'Herculanum, T, II.           | n.3,4,        |
|                                           | 355           |
| Description particulière de la F          | rance,        |
| XIV, XV, XVI, Livraison,                  | 356           |
| Figures de l'histoire de France &         | kc. Ste       |
| Lieferung.                                | 357           |
| Neue Ausgabe von den antifen Ma           |               |
| bes Petro Santo Battoli und               |               |
| von de Laborde.                           | 359           |
| * AA MANAMAAA                             | ンンフ           |

### Inhalt.

Mene lage sum 21. und 22sten Buche bes
Telemach. 360
Blisige Schristen
Les quatres âges de l'homme, poëme;
364
Histoire de la vie privée des François &c. par M. le Grand d'Aufy,
ebend.
Annales poesiques &c., T. XXII.

L Eine

ébend.

#### Eine kurze Uebersicht der englischen Litteratuk.

Mus bem Englischen,

an hat immer ben Perioden bon ber Res gierung ber Ronigin Unna für bas Augustische Zeitalter ber englischen Litteratur gehalten; und es ift tein Zweifel, baß er auch in vieler Abficht biese ehrenvolle Beneunung vers blent. Rur erft um biefe Beit ober boch furg vorher gelangten unfere Landsleute zu einem mabren und richtigen Beschmade in der Schriftftelles ren, und bie Ramen und Werke, Die es verherrylichen, werben immer mit einem vorzüglichen Glanze fcheinen, und im Ganzen als Begenfranbe des Macheisers und als Muster einer guten Edreibart angefeben ju werben verbienen. Aber, ob bas giltone Zeitalter von Großbeitans nien gang und Ausschluftweise auf bas Leben ber Königin Anna eingeschränkt ift, und ob unsere Beit nicht auch einen Unspruch auf einen so berre lichen Worzug, und in welchem Grabe es folden

machen fann, ware wohl einer Untersuchung

werth.

Au Diefer Absicht wird es nicht übel gethan tenn, wenn wir eine furze Ueberficht von bem file terarischen Charafter bes Perioden nehmen, be unmittelbar nach bem Absterben ber Konigin Inna eintrat, und ber, indem er bie gegenwartige tonigliche Familie auf den brittischen Thron co bob, eine neue Epote in unfcre Civilgeschichte Und hier ift ber erfte auffallenbe einführte. Umftand, bag bas Augustifche Zeitalter ber Rb nigin Unna fich nicht gerate mit ihrem Lobe et. Berschiedene ber vorzüglichsten Schift fteller, auf die man fich, als die hauptzierben beffelbigen beruft, fchrieben noch eine lange Beit fort, und horten nicht auf, bis felbst zur Mitte ber Regierung Georg bes Zweiten, ju unterrich und zu unterhalten. Die besten Stide von Atterburgs Werten, und hauptfachlich bie beiben erften Banbe feiner Reben erfichienen freilich einige Jahre vor ber Königin Tobe. Die fconften Schriften bes 200ifon, (ausgenommen sein Freeholder, und seine Berfe an Sir Gottfried Kneller, und an Die Pringefin bon Ballis,) gingen biefer Begebent eic vor. Steele Schrieb nach ber Thronbesteigung Gebr ge bes Erften nichts borguglich Merfmutbiges mehr, außer ben gewiffenhaften Liebhabern, (the conscious Lovers.) Da Steeles Schriften nicht eben in einem Haffischen Berthe fteben, fo murbe ich fie ben biefer Belegenheit faum

Laum erwähnt haben, wenn er es nicht in fo fern verdiente, als er eine neue und unvergleichliche Battung ber Schriftstelleren burch ben Schmie Ber, Zuschauer und Aufseher eingeführt bat, Ferner ift er bemerkenswerth, weil er, (obgleich jene Blatter ihre vorzügliche Vortrefflichkeit bem Benftand von Mannern verdankten, an beren Sabigfeiten bie feinigen nicht reichten,) einen Anspruch auf teinen geringen Grad bes Lobes wegen Der vielen Laune bat, Die im Schwäßer hervorflicht. Ingwischen, obgleich die besten Werfe bes Atterburn, Addison, und anderer Schrift-Beller, Die man anführen fonnte, größtentheils blos in die Zeit ber Konigin Unna gehoren, fo ift bieß boch nicht ber Fall in Ansehung der übris gen großen Beifter, Die meiftentheils unter Die vorzüglichsten Verberrlichungen biefes Perioden Wenn verschiedene pon gerechnet werben. Swifts ichasbarften und berühmteften Produk ten vor der Regierung Georg des Ersten erschienen, fo hat er hingegen auch viele andere von aleichem Werthe und Ruhm, erft nach biefer Beit herausgegeben, und auch wahrend der Regie rung bes lesten Koniges nicht gang aufgehöret feine Feber mit bergleichen ju beschäftigen. Eben biefe Bemertung findet auch in Ansehung Po-De's ftatt, deffen leste poetische Arbeit, die vollflandige Ausgabe ber Dunciabe nicht eber als 2743 jum Borfchein tam: felbft feine Ueberfihung des hamer, die Doctor Johnson, als eine große Begebenheit in der Befchichte der engli-N 3

fchen litteratur anpreift, und birch welche bie Richtigfeit und harmonie unserer Berfification fo treffid) berichtiget und festgefest worben, obfie gleich gegen ber Konigin Unna Lebensende angefangen worden, wurde both nicht eber, als verfchiedene Jahre nach ihrem Lobe geendiget. 21le launige Auffage von Arbuthnot, fowohl als feine ernfthaften , find ebenfalls nach bem Sie tritt feiner foniglichen Bebieterin gefdrieben. Bas ben Lord Bolingbrote betrifft, ben man immer mit Swift und Pope in eine Rlaffe fest, fo fennen wir feine feiner litterarifchen Arbeiten, Die nicht in die Regierung George bes Erften und George bes Zwenten fallen follten, es mußte benn fein Brief an ben Forfcher, (Examiner) und ber fleine Antheit fenn, benfer an biefem, fo benannten Blatte gehabt hat.

Doch, vielleicht mochte man fagen: "Daß bas Berbienft biefer berühmten Schriftfteller gleichwohl eigentlich in bie Zeit ber Konigin Unna gehore : benn in biefer bilbeten fich ihre Ge nies vollkommen aus: unter ihrer Reglerung, ober noch etwas früher, fingen fie an gu fchreibe: und es mar ber Beift, ben fie bamals eingesogen, ber in ben folgenben Perioben bies Rine Wirkung fortfeste. Muf ben Ruhm alfo, ber auf ihr Waterland guruckfällt, haben bie nachfolgenben Monarchen feinen gerechten Am fbruch." Wenn man bie Wahrheit, biefer Ans führungen jugiebt, fo ift es um fo viel fchicklie cher, Die litterarifthen Thatfachen zu bestimmen, mel

welche bie erfen Regierungen ber beiben Ronige aus. bem hannoverischen Sause vorzüglich bezeichnen. Co viel ist gewiß, baß mabrend biefer Zeit in ben Gemuthern ber Menfchen eine große Beronberung vorging; und bag verschiebene Begenstande der Untersuchung ihr Rachdenken auf sich jogen, Die, wo fie nicht gang neu waren, both. vorher nicht in einem so weiten Umfange, ober mit einem gleichen Grabe von Benauigfeit und Pracifion untersucht wurden. Dieg fann auch nicht gang von bem natürlichen Fortschritt ber fich aufflarenden Bernunft, unb ber fanften und ftufenmäßigen Wirfung ber Litteratur, welche bie menfchlichen Sabigkeiten zur Reife bringt und erweitert, erwartet werben; fonbern jum Theil von ber policischen tage, in ber sich bamals Groß. britannien befand. Die Besihnehmung einer andern toniglichen Familie, beren Anfpruche von einem großen Theile bes Bolfs verworfen wurden, machten es außerft nothig, bie Brunda fate, Die ber neuen Regierung gunftig maren, sweit als moglich auszustreuen. Bu biefer Abficht war es nothig, mit ber außersten Rraft, fich benengen Aussichten ber Clerifen, nicht allein in Rudficht auf die lehre von bem leis. benben Gehorfam, ber Unwiberfeslichkeit, und bem Erbrechte, fonbern auch in Ansehung des Maasies, des Unifangs, und der. Ausübung ber Kirchengewale zu wiberfegen. Dem ju Folge fuchte man gefchicfte Danner auf, die ehlere Grundfaße über biese Dinge verbreiten mußten, N 4

mußten, und, ba bieg nicht ohne eine bifigen Controvers gefcheben tonnte, fo befamen bia Studien biefes Zeitalters eine gang verschiebene Benbung. Der beruhmte Hoadlen, bamais Bischof von Bangor, trat in biefer wichtigen Angelegenheit an bie Spife. Er batte fich fon unter ber vorhergebenden Regierung, burch feinen Eifer für bie Sache ber burgerlichen Fran beit, burch seine Vertheibigung ber Staatsveranberung und feine Barme für bie protestantifche Erbfolge hervorgethan, und that es nun nod immer burch seine Predigt über die mabre Be-Schaffenheit bes Reichs oder ber Rirche Christi, in ber er fich bemubte, bas firchliche Ungeben in weit engere Granzen einzuschließen, als ihm gemeiniglich bie gesammte Clerifen amvieß. hat wohl eine einzele Rebe eine größere Aufmertfamteit erregt, oder einen ausgebreitetern und the sigern Streit veranlaßt. Die Bangorifche Controvers, somohl in Absicht ber verschiedenen guten Schriften, ju benen fie Belegenheit gab, als ter Folgen, bie fie bewirfte, muß als eine bochst wichtige Begebenheit in ber Litterarge schichte biefes Perioden angesehen werten. bennahe ungahligen Abhanblungen, bie fie hervow. gebracht hat, find zwar ist in die Wergeffenheit begraben: aber ber Ginfluf biefes Streites baw ert immer noch. Ihr verbanten mir haupt fachlich bie eble Frenheit zu benten, bie feitbem 6 allgemein geherefchet und bie Dagigung in Absicht ber Anspruche ber Kirchengewalt, ber Ŕф

fich bie Geiftlichkeit felbft ift frenwillig unterworfen hat.

Es iff ber Natur ber menschlichen Seele nicht gemäß, baß, wenn sie einmal in Bewegung gefest ift, fie gerade ben bem Puntte follte fleben bleiben, nach bem fie anfanglich zielte. Biefe, bie gegen bas kirchliche Anfehen einen Wiberwillen gefaßt hatten, und gegen bie boben firchlichen Memter wegen ihrer Anhanglichfeit an bem Baufe Stuart erhittert waren, ließen es ben bem Streiche, ben ihnen ber fanfte und maffige Soadlen bengebracht, nicht bewenden. Abficht biefes erhabenen Pralaten ging nicht weiter, als festzusegen, was er für die mabren Grundfaße ber driftlichen Frenheit bielt. Aber andere Schriftsteller zielten babin, alle Chrerbis tung und Achtung fur bie Geiftlichkeit über ben Saufen zu werfen. Tindal und Toland hatten foon bieß zur Konigin Unna Zeiten zur Absicht gefabt: aber ba fie teine populare Schriftsteller und ihre Charaftere fehr wenig geschäft waren, fo erwarben fie fich wenig Anhanger. In Anfebutig berer aber, bie baffelbe unter ber Regie rung George bes Erften unternahmen , mar ber fcbrieben, mit Fall gang verschieben. Eie welt mehr Babigfeit ausgeruftet, und die Beitumfidnbe waren weit gunftiger. Die Berren Trenchard und Gorbon waren feute von Reaft und einer ungewöhnlichen Starte, wenn es ihnen auch an einem zierlichen Ansbrucke fehle te. Die fühnen Brunbfage, bie fie in verfchies

tenen ihrer Schriften auffertent, (befonbers in bem unabhängigen Bhig) und ber Nachbend; mit bem fie diefe Grunbfage behaupteten, machte feinen geringen Ginbrud auf bie meiften Bemis ther, und trug vieles ben, dem Charafter bes Die Beitalters eine neue Wendung ju geben. Beiftlichkeit fuchte in verschiedenen Schriften bie fer Wirkung entgegen ju arbeiten, aber cine fonberlichen Erfolg. Bon beiben Seiten traten von Zeit zu Zeit eine Menge Schriftstellet auf, bie für und wiber bie Sache fampften, umb berum verdienet biefe Begebenheit als ein febr michtiger Umftand in ber Litteraturgefchichte biefer Beit ungeführet zu merben.

Der Forschungsgeist breitete fich eben fo wohl über die Lehrsäße der Rirche, als über die Unfpruche und Foderungen ber Beiftlichfeit aus. Dieg rührte inzwischen nicht von einer feindeligen Absicht gegen jene, sondern von ben Privat-· bebenflichfeiten einiger gelehrten und frommer Gottesgelehrten, befonbers ber herren Bibifton und D. Clarke her. Diefe Manner griffen bie Athanafische Mennung ber Kirche, bie Demeinigfeit, unter ber Ronigin Unna Regierung an: boch erft unter ber Heerschaft ber Braunfcweiaischen Linie brach die volle Controvers aus, und breitete fich weit umber. Sie beschäftigte viele Jahre hindurch eine Menge ber gelehrteften Mir. ner, beibes von ber firchlichen und gegenfrieigen Mennung, und hatte feinen geringen Einfluß auf Die Ginnesanderung bes Zeitalters. Biele

not

einigkeit ganz, und felbst einige der Bornehmeinigkeit ganz, und felbst einige der Bornehmesen und Größten von der Elerisen. Die Simplicitedt der gegenseitigen lehre, die auf eine verschadliche Art die Einigkeit und Allmacht der Sottheit behauptete, gesich hauptsächlich philosophischen Köpfen, und entsprach dem Berstande eines Reuton. Unter den dissentienden Gottesgelehrten aber breitete sich der Unitarianismus sehr weit aus.

Da die Lehre von der Dreneinigkeit ein Theil ber in ber Rirche eingeführten Meynung mar, und eine fenerliche Bestätigung berfelbigen ben jeder Ernennung zu einem geistlichen Umte von ber Elerisen gesobert wurde, fo fonnte biefe Lebre nicht angegriffen werben, ohne bie Erörterung ber Frage aufs Tapet zu bringen, in wie weit Artifel von menfchlicher Erklarung in ber Religion ju unterfchreiben maren. Der Streit bierüber gab zu einem andern Umftande in bem lite tergrifchen Charafter bes Zeitalters eine Beran-Er ift bis zu unferer Zeit fortgefest loffuna. worden, und begreift zween Untersuchungspuntte: in meldem Sinne bie lehren ber Rirche muffen burch bie befraftiget werben, bie fie unterforeiben, und ob eine Unterfchreibung berfelbis gen nicht ganglich follte aufgehoben werden. Die lettere Mennung ward durchgangig von ben bis fentirenben Beiftlichen angenommen, und einige ber gefchiefteften Manner unter ihnen haben bies fe Diennung mit vieler Barme behauptet. Eben so haben auch nicht wenige von der geschnäsigen Geistlichkeit für eine Milberung der Ausbrücke ben der Zulassung zu geistlichen Temtern gesteiteten: und das Resultat dieser Untersuchungen ist eine Erweiterung der Grundsäße der Mäßigung

und Billigkeit gewesen.

Doch ift ber Streitnicht blos ben befonbern Lehrfagen bee Chriftenthums ober Bragen, be Rirdengewalt ober Kirchenzucht betreffend, ge Die Bahrheit und gottliche Driginalie tat ber Offenbarung felbft ift bestritten worben, Ungeachtet ber trefflichen Bertheibigungen ber Religion, die Herr Bople burch feine geflifteren Worlefungen veranlaffet, ift boch ein Beift bes Unglaubens eingeriffen, ber fich, magrent ber Regierungen, auf welche gegenwärtige Unterfis dung eingeschrantt ift, in verfchiebenen Geftal ten geaußert bat, und noch fortgebt. Den erfien und vielleicht fürchterlichsten Angriff auf bie christliche Lehre that Collins, indem er die Prephezepungen angriff. Diesem folgte: " Tindals Chriftenthum fo alt, als bie Schopfung," in and chem er die absolute Bulanglichteit ber Bernund, jeben Punft einer Religionsmahrheit zu bericht gen, behaupter; und bie Folge, biest baraus jog, mar, baß bie Offenbarung gang überflußig und unnug ware. Ihm folgte : "Morgand morale fcher Philosoph," ber unter biefem eblen Lift eine beftige Schmafning ber Charaftere enthiet, bie in ber Schrift portoinmen, und nichts gerin. geres gur Abfrehr hatte, ale bas Angehm bes alten

and meuen Teffaments ganglich über ben Saufen ju werfen. Der fcarffinnige Berfaffer, "bes Ehriftenthums auf feinen Beweis gegrundet," trat nach Morgen auf. Rurge Zeit barauf erfinen Dumemit feinem wBerfuch über bie Bunder, " und julest Bollingbrote mit feinen Beiefen über bie Gefthichte und feinen philofe-Phifthen Werten "" bie miber bie Anthenticitat into Glaubwurdigfeit ber heiligen Bucher und feben Theil ber Offenbarung gerichtet maren, Diefe Schriften, fo irrig fie auch maren, gaben gu feche verschiedenen Controverfen Belegenheit, die in dieser lieberficht ber englischen, Litteratur von graßer Wichtigkeit sind, Durch sie wurden bie Babigfeiten ber gefchicfteften Belehrten aufgefobert, unt fie veraniaften bie vortrefflichften und umviderleglichften Bertheibigungen der Religion, Die jemals find gefchrieben worden. Außer biefen feche Paupteontroverfen gab es auch zu verschiebenen Rebenftreitigfeiten Gelegenheit, Die wieber einige febr fchäßbare Werke erzeugten. Sauptstreit, die Auferstehung Jesu berreffend, batte billig ju ben bereits angezeigten follen bingu cethan werbert, baes eine Materie von ber größten Wicheigfeit betraf. In der That ist biefe Materie gendiffermaßen gwar unter ben übrigen begriffen, Barben allen Untersuchungen barüber Die Frage, iber die Bunder mit eintritt. Der große Streit, bie Offenbarung betreffend, ift gang gewiß nicht allein in der Ricchengeschichte, sondern auch in der Litterargeschichte von England ein großer

Gegenftanb. Er bauerte bie gangen Regierungen beiber Georgen burch, feste bie ersten Danner von Großbritannien in Bewegung, und rufte fie zur Thatigfeit und Meußerung ihrer Beifingfrafte auf. Benfaufig verbient mit bemerte m werben, baf ber Unglaube biefes Perioden, menigsteus, ehe herr hume fchrieb, nicht, von ber atheistischen Art war. Es war ber bloge Deise mus, welcher herrfchte: und viele, die in Im febung bes Chriftenthums Cleptiter waren, go ben fich felbft für eifrige Befenner, nicht allein in Absicht bes Wesens und bet Bollkommenteis ten Gottes, sondern auch bessen moralischen Rurfebung, und eines Buffanbes ber tunftigen Bergeltung aus. Ueber bie Form, bie ber Unglaube feitbem angenommen bat, reben wir in ber Folge.

Außer den ummittelbaren Untersuchungen, die Beweise einer geoffenbarten Religion betreffend, leiteten die Controversen darüber zu eir. Menge von Untersuchungen in Ansehung ihrer besondern Lehren, ihrer Matur und Absichten. Daher wurde die Schrift auch krieisch untersucht; und das Resultat dieser Prüfung war? daß sie non vielen Dingen gereiniget wurde, die man ierig, als ihr zugehörig angenommen hatte; und man muß die Befrehung des Christenthums von durch Abgeschmaaktheiten, die sich eingebrungen, und das bessere Berständniß desselbigen, unter die schäsbarsten Folgen rechnen, zu denen die Angrisse des Unglaubens Gelegenheit gegeben. In

Deffen, baß die Gottesgelehrten beschäftigt waren, die Offenbarung von dem Roste zu befrenen, von dem sie ganz überzogen war, klarte sich der mrenschliche Geist auf, und sah die Wahrheit in einem reinern Lichte. Der Untersuchungsgeist theilte sich einer Menge mit, und schwächte das Reich der Unwissenheit, der Andachtelen, und des Aberglaubens.

Die Prüsung der Bunder der ersten Kirche vom D. Middleton, einem der seinsten Schrifts steller dieser Zeit, war nichts weniger als dem Ehristenthume nachtheilig. Es war ihm vielmehr höchst vortheilhaft, indem dadurch die eigenthümliche Unterscheidungslinie gezogen, und die Materie auf einen tüchtigen Grund gebauet ward. Der Streit, den sie veranlaste, nehst andern freymuthigen Controversen und Untersuchungen, beförderte eine vernünstige und männliche Denkungsart.

Die Aufmerkjamkeit des Zeitalters, und selbst der Geistlichkeit, war auch nicht blos auf Fragen eingeschränkt, welche die Offenbarung uns mittelbar angingen. Man studitte auch über Gegenstände der Moral mit graßem und sesons der Werbindlichkeit der Lugend, wurden aufs genaueste untersuchet: und es erschien eine große Wernge Abhandlungen über diese Materien. Man warf dießfalls verschiedene Hypothesen auf, wind versochte sie mit vielem Scharssmund vies ler Geschicklichkeit. Ob sich die Lugend auf die

mesentliche Vernunft und Schiellichleit der Din ge, auf einen moralischen Inflinct, ober ben Willen Gottes grunde: ob fie aus einem unes gennüsigen Principium bes Boblwellens allein, ober einer mobigeordneten Celbftliebe entfpringe; ob Wrisheit, ober Gerechtigfeit, ober Bute, Die Quellen ber Handlung in ber Gottheit was ren, bas waren Fragen, Die gar febr erörtert Es war Mobe, Moralspfteme fchreiben, Abriffe ber naturlichen Retigion m entwerfen, und ihre Berbindung mit ber geof fenbarten zu zeigen. Raum ift jemals eine De riobe gewefen, mo die Biffenschaft der Ethie forgfältiger ift gepruft worben, ober wo bis Renntniß berfelbigen zu einem bobern Grab ber Bolltommenheit getrieben worben. und nach ihm Partley übertrafen alle ihre Beis genoffen in Ertlarung ber Principien ber menfche lichen Secle, und in ber Auflofung moralischer Fragen.

Anch konnten die Gegenstände, deren wir erwähnet haben, die Aufmerksamkeit des gelehrten Theils der Nation nicht erregen, ohne daß man zugleich viel Fleiß auf metaphpsische Unterfuchungen wenden mußte. Außer keiner gerins gen Anzahl von Schriften über die alten und nies mals bepzulegenden Streitigkeiten über Frenheit und Nothwendigkeit, und den Ursprung des Usbels, kam die Frage, ob die Eristenz Gottes priori könne bewiesen werden, gar sehr in Unsersung. Ueberhaupt aber war die Metaphpsik

viger ganstig, als sie es kurz vorher gewesen war. Der wesentliche Unterschied zwischen der Seele und dem Leibe, die Frenheit des menschalichen Willens und die Schließungsbundigkeit der natürlichen Beweise für einen kunftigen Zustand, waren die herrschenden Wehnungen unter Gottessgesehrten und Weltweisen.

Ben fo vielen Gegenftanben, bie unferer Landsleute Aufmerksamkeit auf sich zogen, ist es wohl nicht zu verwundern, wenn die eigentlich fo genannte Belehrfamteit einigermaßen verfiel. gab wenig Perfonen, entweber aus Mangel ber Reigung , ober ber Beit , bie fich auf bie Prafung alter Handschriften, ober Sammlung ver-Schiebener Lesarten, ober Erflärungen alter Schrifts steller, ober andere, in ihrer Art sehr nubliche Arbeiten legten, bie bie Belehrten vormals be-Schäftiget hatten. Die wichtigen und intereffanten Streitmaterien , Die bas Zeitalter barbot, gaben nothwendig ben Meufterungen ber menfche lichen Seele eine verschiebene Richtung. Auch verringerte noch ein anberer Umstand ben Eifer für bie vorher beniemten Studien. Die Belehrten, die fich ihnen wibmeten, wurden als leute sone Gefchmad vorgestellt, Die fich mit nichtse bebeutenben Rleinigkeiten abgaben :

"Als Wortefänger, die von Sylben lebten."
Mit so wenig Grunde sie verdienten, auf diese Art lächerlich gemacht zu werden, so war es doch nicht ohne Wirkung, und sand deste T. Istbl. XXVIII. B. 2. St. O mehr

mehr Eingang, je leichter Unwiffenbeit m uinter bem Borwande des - 256-Musiggang fcheues vor Pedanteren fich bahinter zu verbergen fuchten. Indeffen wurde boch die alte Litteratut auch nicht gang vernachläßiget. Bettice fiche fort, unter allem Rampf, unter aller unverbien. ten Berachtung, die man ihm entgegen febe, die Chre feines Baterlandes in biefer Abficht in behaupten. Er war ber Atlas, beffen Schulten ber laft allein gemachfen waren, ob es gleich zich gang an anbern fehlte, die diefelben Studien teite ben. Bearn und Bearce waren in berfelben Cie fe von Belehrfamteit angefehene Schriftfleten. Warburton zeichnete fich burch feine weitläufige Belefenheit und feine tubne und ftarte Einte dungsfraft aus, und Jortin vereinte trefflichen feitifchen Scharffinn mit einem großen Berfinde und vieler Wiffenfchaft. In einer fo turgen Lieberficht, als biefe, tounten auch leicht noch einim andere Mamen vergeffen werben, die genannt m werben verbienten.

Inzwischen, obyleich bas Rachforschen in akten Handschriften und Sammeln verschiede ner Lesarten, samt den Ausbesferungen und Erstärungen verdorbener Stellen ist nicht so eiseig bo trieben wurde; so studiete man doch die griecht schen und römischen Schriftsteller in andern Absichten. Die Streitigkeiten über die Eigenschaften Gottes und seine Regierung, über das Wesen und die Verbindlichkeit der Tugend, über die Schicklichkeit und Rothwendigkeit einer Offenbai

rung und die Wahrheit der driftlichen Aeligion, veranlasten eine sorgfältige Prüfung den Meyrungen und Grundsäse der hendnischen West. In dieser Abskist wurden die alten Schrissteller brav durchstudiret, und durch manche schäsbare Werke in großes licht gesteht.

Bu ben Sattungen ber Litteratur, die am meiften, wahrend ben erften Theil biefes Perioben, matten vernachläßiget worden, gehörte die Oriena talifche. Bon bem Lobe Plocock's und Hyde's an , fant fie ftufenweife berab , bis fie nach und nach ganglich in Wergeffenheit fam. Regierung George bes. rien , gab es Menige , bie sich in biefem Theile ber Gelehrfamkeit Herwow thaten. Endlich aber bob fie wieder ihr Bandt. indem die Erlernung der morgenlandischen Spraden unter bem vortrefflichen D. Thomas hunt ju Drford wieder auflebte : wahrfcheinlicher ABeife warte sie auch burch D. Lowth's hever lice Borlefung über die hebraische Poeffe nicht: wenig beforbert. Sie schränkte sich auch nicht bles auf diese Universität ein, sondern verbreitete fice auch bis nach Cambridge und an andre Ders ter, mo fich Gelehrte aufhielten. Bor bem Mb fterben George bes aten, war bie orientalische Litteratur in einem blübenden Zustande; und ift feitbem auf einen so hohen Grad angebauet worben, daß fie in ber Folge noch einmal bemertt au merben verbient

Was die philosophische und machematische Wissenschaft betrifft, so hat Sir Isaac Neuton

ben Rubm ber Ration auf ben bothilen Gipfid erhoben, und ihm wird es nicht leicht an Rubm jemand gleich thun. Er hatte übrigens verfchie dene berühmte Rachfolger, bergikichen Sallen, Brabley, Maclaurin und Smithwaren, Die fich vorzuglich burch ihre Kenntniffe, Entbechungen und Schriften hervorthaten. Die Unterfuchungen ber Königl. Societat ber Wiffenfchaften wenden fortgefest: Erfahrungen gludlich gemacht: bie Rraft bes Magneten beffer verftanben: Die Ratus geschichte immer mehr getrieben, und burd bie Berbefferung bes Mifroftops nene Bumber in ber Infeftenwelt entbedt. Dem ungeachtet fibien mabrend biefen Perioben bie Societat nicht gang ihren vorigen Glang zu behaupten. Dich Danerse bief nicht lange. Der Eifer ber Rade forfchang ward aufs neue burch bie Entbedungen Das Franklinische Co in ber Eleftricität belebt. Rem erhielt mehr Wollftanbigfeit und Festigfeit: und von Stund an gewann bie Konntnif ber Krafte und Eigenfchaften ber Natur einen geweb Der Bak tigen und erstaunenben Fortgang. George bes 3ten gebuhret bie Ehre, baf biefer Gegenstand in feiner gangen Pracht erfchien.

Was den Justand der Dichtkunst betrifft, so ist schon bemerkt worden, daß Pope noch lange nach der Thronbesteigung des braumschweigischen Dauses ihr Spre machte. In der That war er die Hamptzierde dieser gottlichen Kunst; und es sand sich keiner, den man in Absicht der Vortreslichkeit und des Ruses ihm an die Seite sesen können.

Soch nahm Young einen ehrenvollen Rang in einer Dichtungsart ein, bie ihm eigenthumlich Seine Nachtgebanken enthalten ins besonbere ben allen ihren Jehlern, Die ftartften Bewei-Te einer fruchtbaren Einbildungstraft und eines Fahnen und erhabenen Benies, und maren fie burch Eleganz verfeinert, burch Gefchmad ges Michtiget, und burch Urtheilungsfraft berichtiget, fo wurde er eine fehr hohe Stelle im Tempel bes Poetischen Ruhms einnehmen. Thomsons ausnehmender Geist in der malerischen Poesie, feimer moralischen und empfindsamen Schönheiten micht zu gebenten , wird feine Jahreszeiten zu bem Segenstande einer ewig bauernben Bewunberung - machen: und fein Schlof ber Erägheit (Caftle of Indolence) einen Beweis abgeben, baß er der glucklichste und angenehmste von Spenfers Machahmern war. Es gab noch viel Anbere, die fich als Dichter zeigten, boch haben Ach die Wenigsten über die Mittelmäßigkeit erhoben, versteht sich von dem fruhern Theile Diefes Perioden : benn gegen bas Enbe beffelben erwachte bas poetische Genie in England wieber in einem neuen Geschlechte von Mannern, Die ber Dichtfunft Chre machten. Mason in seiner Monodie schien ein neuer Phos nir zu senn, der aus Popens Asche entsprang. Grap, außer feiner foonen Elegie auf einen lanb. fichen Rirchhof, brachte bie lyrifche Dbe zu einem boben Grade ber Bolltommenheit. Afenfide und Warton athmeten einen wahren poetifchen Beift :

und Johnson gab der Satyre die Strenge und Kraft eines Juvenal. Doch von allen diesen kunftig noch ein Mehreres.

Die bramatische Poesie blühte unter ber Regierung ber beiben erften Fürsten aus bem bramschweigischen Hause nicht sehr. Addisons Rea hatte einen falschen Geschmack in bie tragische Bo handlung eingeführt. Zwar schrieb auch Young, feine Rache und feinen Bufiris, wovon der lette sehr bombastisch ift, mit einer Kraft, die ihm eigen und keine Folge ber Nachahmung war. Doch ber größte Theil berjenigen, Die sich ans Trauerspiel wagten, burch die poetischen Schen heiten des Rato verführt, und burch ben erflaunen ben Benfall, ben er fand, hielten ihn febr unwei fe fir bas Mufter ber Bolltommenbeit. wurde eine kalte beclamatorische Sprache zur Mode. Unfere Trauerspiele floßen von richtigen, eblen, moralischen Sprüchen und schonen Reben für die Frenheit und Rechte ber Menfchheit über: aber es fehlte ihnen an Intereffe, Seele und Pathos. Gelbst Thomfon ift nicht im Bangen von diesem Borwurfe fren, ob er gleich im " Cancred und Sigismunda " bem menfchlichen Derzen etwas naber, als gewöhnlich, tam. ter ber großen Menge Trauerspiele Diefer Zeit giebt es in ber That wenig, Die sich als Muster einer bramatischen Wortrefflichkeit auszeichnen, Während des letten Theils der Regierung George bes aten erhob fich ein neuer Gefchmad. sab die Thorheit der beclamatorischen und spruchreichen

reichen Tragibie ein: und unfere Schriftsteller fischten sich durch mehr Verwicklung und Mannichfaltigkeit, durch mehr Auffallendes, Heftiges und Pathetisches zu unterscheiden. Doch verdient auch hier kein Schriftsteller genannt zu werden, der dem Zeitalter einen Charakter gegeben.

In ber Komdbie war bennahe berfelbe Mans gel von Geifte. Zwar blubte Cibber zu Anfange biefer Periode: boch mabrte es lange, ebe. jemand einen gerechten Anspruch barauf machen Counte, fein Dachfolger ju fenn. Rielbing, ob er gleich in anderer Abficht großen Rubm verbiente, machte zwar verfchiedene Romobien, aber fie erhoben fich nicht über bas Mittelmäßige. D. Hoabs Ip, Cohn bes berühmten Pralaten biefes Mamens, zeigte in bem "argwöhnischen Shemann, " wie weit er es hatte bringen tonnen, aber nie verband er sich bas Publicum wieder burch eine Zeile dieser Art. Die übrigen Komedien hatten größten Theils ihre neun Tage Spiel, und ihrer wurde nachmals felten wieber gebacht. gegen bas Ende biefes Perioden, auf ben wir uns ben biefer Ueberficht einschranten, gewann die Romodie einen neuen Glanz. Foote, ben man immer ben englischen Ariftophanes nenmet, führte eine Art von Drama ein, worinne gewisse besondere Charaftere und Sitten fehr auffallend gezeichnet waren , bie aber in Abficht ber Regelmas figfeit ber Anlage und ber Ausführung fehlerhaft waren. Sarrick schrieb einige fleine Stude, die nicht ohne Werbienft waren. Doch schien es Colman

Man vorbehalten zu fenn, bie Thre ber fomifchen Mufe wieber herzustellen und vorziglich in bee Reihe berjenigen zu glanzen, bie sich in biefer Gattung von litteratur hervor gethan haben.

Der Zuftand ber bramatifchen Borftellung biefer Zeit barf nicht vergeffen werben. — Babe rend ber Regierung George bes aten bluften bie beruhmten Schauspieler Willes, Booth, Cis. ber und Migreß Oldfield. Als fie das Theater verließen, hatten fie teine fo beruhmten Rachfolger, Qvin ausgenommen, bem ber tief tinende Booth in der Tragobie folgte, und beinen Mebenbuhler in ber tomischen Rolle des Fatstaff hatte. Ueberhaupt war bie Kunft zu fpielen einige Jahre hindurch fehr gefunken, als endlich auf einmal ein großes Phanomen in Garrice. schien. In dieser Absicht war er auf eine gang vorzugliche Art bas Kind bes Genies und der Matur. Seine mannichfaltigen und erstaunen ben Krafte find tief jebem Gebachtniffe eingegraben und man fann feine Erfcheinung mit Recht als eine litterarische Revolution in biesem Lande anfeben: benn burch feine Worftellung und Ginführung des Shatespear hat er dem Gefchmad und Charafter bes Beitalters eine verfchiebene Benbung gegeben. Er jog nicht bloß bem vortreflichen Dichter eine allgemeine Bewunderung ju, fonbern bahnte auch ben Weg zu einer genquern und ausgebreiteten Renntniß unferer alten Dramatifchen Schriftsteller überhaupt, fo wie gu einer neuen Gattung von Kritif, wovon wir funftig

tanftig noch mehr sagen werben. Auch gab es noch andere Schauspieler außer Garrick, die seine Zeitgenossen waren und die Ehre des Theaters behaupten halsen. Barry und Mossap glänzten in den ihrem Charakter angemessenen Rollen. Mistres Cibber sieß im Trauerspiele alle zurück, so wie Mistres Elive in der launigen Komodie: indessen daß Mistres Pritchard mit Würde und Wortheile in beiden glänzte.

Die Beranberungen in bem Zustanbe ber Biffenfchaften und Litteratur, in ber Denkungs art, und im Gefdmad, ber infonberheit unter ber Regierung Georgs bes zwenten immer mehr Plas gewann, waren mannichfaltig und verbie nen bemertt zu werben. Hieher gehort bas : Hebergewicht, welche bas Syftem ber moralifchen Gefühle erhielt. Des D. Clarte's feines von ben ewigen Schicklichkeiten ber Dinge war eine Zeit lang bie herrschende Mode; und seine Art sich ausjubrucken, ober bie bes Wollafton, unfern moratifchen Schriftstellern fehr gewöhnlich. Allein nach und nach gewann bie Sprache in Shaftes. burn's Charafteristic die Oberhand, und feine Art fich auszubrucken, war auch viel gefälliger und glanzender als jene. Diese Schreibart kam infonderheit empor, nachdem hutchefon feine Abhandlungen über bie Begriffe von Schönheit und Lugenb, und über bie Leibenschaften ans Licht ftellete. Diefe Werfe erfchienen in ber That, ober boch wenigstens bie erftern bon ihnen, vor bem Tobe Georgs bes erften, allein bieß geschah nicht D 5

eher als bis die darinnen enthaltene Philosophie, die herrschende wurde, und die Schüler des Shafterbury einen großen Zuwachs bekamen. Denn eine Reihe Jahre hindurch wurde kein Buch akgemeiner bewundert, oder gelesen als die Charakteristisch dieses Mannes»). Bon Schönheit der Tugend, und uneigennüßigem Bohlwollen wurde in mancherlen eleganten und angenehmen Produkten weitläusig gehandelt. Man kann in der That nicht leugnen, daß die Sache zu weit gertrieben ward, und daß diesenigen, welche die Tugend

+) Thomfon scheint von biefer Philosophie ent gudt gewesen zu fenn, wie folgender Charatter des Grafen von Shaftesbury ausweifet :

The generous Ashley thine, the friend of Man;

Who fcann'd his nature with a brothers'eye, His weakness prompt to shade, to raise his aim,

To touch the finer movements of the mind, And with the moral beauty charm the heart.

"Der großmuthige Ashlev ist bein, o Eng"land, ber Freund des Menschen, der seine "Natur mit eines Bruders Ange prüste, sei"ne Schwachheit zu schüßen, sein Ziel zu et"heben, die feinern Empfindungen der Seite
"in Bewegung zu sehen und von der morali"schen Schöndeit das Perz zu entzucken
"suchte."

Engend einzig auf Instinkt und innere Gefähle gründeten, sich eines Irrihums schuldig machten. Aber noch immer ist es zu bedauern, daß die empfindende Sittenlehre gar zu sehr aus der Mode gekommen ist. Es war eine Energie in berselben, die die feinern Neigungen der Scele in Bewegung seste, und es dem Menschen näher ens Herz legte, als die kalte, förmliche Sprache der Anhänger des Clarke. Hartleys Grundsaß von der Association der Ideen gab dem System dissinkter moralischer Naturtriebe einen großen Stoß.

In Rudficht ber politischen Denkungsart dieses Zeitalters wurde eine beträchtliche Veranberung burd einen einzigen Autor bewerfstelliget. Diefer Autor war Mapin, beffen Geschichte von Engelland, nachdem sie überfest, in Menge verbreitet, und allgemein gelesen worben war, aufferorbentlich viel bentrug ben Beift eines gemaß figtern Whiggismus zu beforbern. Bon biefer-Beit an waren die bobe Rirche, und insbesondre die Jacobitifden Grundfage, Die fich geither eines großen Theiles ber Nation bemeiftert hatten, ben weitem weniger herrschend als zuvor. Diese mit wieler Aufrichtigkeit und Beurtheilung gefchriebene Gefchichte, war febr wohl eingerichtet, einen fo wunichenswehrten Erfolg hervorzubringen. Die Zeit, und jene fritischere Untersuchung ber pormaligen Archiv-Aften, Parlements-Journale, und Staatsschriften , Die seitbem Plas genommen , haben uns in Stand gefest, einige Fehler.

Gehler und Jerthamer im Mapin zu bemerken, und wir sehen ihn ist als einen langweiligen und schwerfälligen Schriftsteller an. Allein noch immer nimmt er unter den nühlichen Schriftstellern einen Plat ein; und in dem Punkte, dessen wir eben gedacht haben, war er besonders wohlthätig. Ungeachtet der vielen seinen Schriften, die seine dem zum Vorschein gekommen, belohnt der Gebrauch desselben immer die Mühe des Lesers. Hume in der ersten Ausgade seiner moralischen und unterhaltenden Versuche nennt Napin den einsichtsvollsten unter allen Geschichtschreibern.

Ein andrer Umftanb, ber ben ber Ueberficht bes Zustandes ber Wiffenschaften und Litteratur in England , mabrend diefer Beit nicht muß vergeffen werben, ift die Ginführung ber monate lichen Magazine. Diese muffen schlechterbings als eine Art litterarifcher Epote angefeben were den. Der vorhergefenben periobifichen Schriften foaren wenig, und fie fcrantten fich noch bargu groß. tentheils bloß auf politifche Reuigkeiten ein. Allein das Gentleman's, London , und Univerfal-Magazin, welche nunmehro folgten, ofneten eine neue Quelle von Unterricht und Unterhaltung. Wahr ift es, baß es leute giebt, welche biefe Art von Schriftftelleren verachten; und für Manner von höhern Wiffenschaften und ausgebreite ter Litteraturkenntniß mögen fie auch vielleiche nicht von febr großem Nugen fenn! Allein bie Wirfungen berfelben in Rucfficht auf bas Gange der Nation sind in der That groß. Diese Mas Digitized by Google gagine

gazine waren gewiß ber Weg, verfchiebene allgemeine Renntniffe ju verbreiten. Daben erörtern fie oft (wenigstens ber befire Theil betselben , bas ift , Diejenigen, welche bie verberblichen Grundfage bes lafters und Aergernifes ftanbhaft befireiten , und burch Berbreitung tugenbhafter Umterhaltung und Unterrichts Benfall zu erwerben fuchen) seltenere und nubliche Aufgaben, welthe felbft Manner von Ginfichten gern unterfucht Schen. Sie erhalten auch manche fleine und schäßenswerthe Auffage, Die sonst wurden verloren geben; und machen eine unterhaltenbe furp gefaßte Gefchichte ber Zeiten aus. Doch ein anberer kleinerer Boutheil ift es, baß junge Schrift fteller barinnen zuerft ihre Krafte verfuchen, und. ihre ersten Wersuche von Aufsähen ber West vorlegen Bielleicht find Bonige, bie jest in ber ges lehrten Welt beruhmt sind, die nicht ihren ersten Berfuch zu fchuelben , in benfelben gemacht haben.

Die Geschichte der litterarischen Journale überhaupt wurde lesenswerth genug seyn; allein es ist hier unmöglich, einen Blick auf dieselbe purück zu thun, und zuzeigen, wie sie in andern Gegenden biühten, als ein Baylo, Beauval und Clerc sie ihrer Bearbeitung würdigten. In unserm Reiche dauerte es lange, ehr sie eine regelmäßige und dauera haste Gestalt annahmen. Sie erschienen gleichwohl gelegentlich unter der Regierung Georgs des ersten und in den ersten Jahren seines Nachfolgers. Allein die historia litteraria, die memoirs of Litterature,

reture, and bie history of the works of che Learned, fonnten boch, ob fie fcon, wes Den Dunft bes Unterrichts betrifft, febr lebereich waren, teine feste Dauer erhalten. Diefe Art au schreiben . war weber in feinem Abfat fo ausgebreitet, noch fruchtbar genug in großen Bie-Lungen, bis zuerst die monthly und sodaun die critical Review festen Grund faßten. biefer Zeit an wurdigte man alle bergleichen Schriften einer allgemeinern Aufmertfamfeit: & wurde unter bas gange Bolf einige Befanneschaft mit ihnen verbreitet, und der Beift ber Deugierbe und ber Kritik vermehrt. Die litteraris schen Journale find außer Zweisel zuweilen par thevisch und irrig. Da sie von Perso nen von verschiebenen Sähigkeiten, Mennemgen und Stubien, welche nicht fren von privat leie benfcaften und Wormetheilen find, gefchrieben werben, fo muffen bie über Bucher gefället Urtbeile nicht allemal mit blinder Bochachtung angenommen werben. Manner von grundlicher Gelehrsamkeit werben fich schont felbft zu beftimi men wiffen, und fich nicht vor bem Anfehn, auch ber geschicktesten Kritifer beugen. Benn man bieß in Erwägung gieht, fo haben biejenigen alsbann einen befondern Werth, bie fich begnitgen, gelegentlich sowohl mit Einficht verfertigte Musjuge aus neuen Buchern ju geben, als auch ben Lefer, indem fie ihn unterrichten und unterhalten, in Stand fegen, ein richtiges Urtheil vom Bangen gu fällen; und wenn man ihnen auch vorwer-

fen konnte, daß die Kenntniß, die fie verbreiten, febr supersiciel ware, so muß man doch nie vergeffen, daß ohne sie eine große Unjahl von Menschen gar keine Kenntniß von neuen Buchern bekoms men wurde.

Eben so durfen wir die Wirtung der Beitungen in unferer Ueberficht nicht vergeffen. Sonft maren beren wenige an ber Babl, unb, wenn wir einen gewiffen Umftand ausnehmen, ber hernach erwähnt werden foll, auf bloße Facta eingefchrankt. Allein nach und nach haben fie ein weit ausgebreittter Befchafte übernommen. Sie wurden die Fahrzeuge politifcher Erorterungen. und mar in einem viel bobern Grade, als sie es vormals waren; und in biefer Rucfficht wurden fie filr bie Nation febr wichtig. Nebenber aber nahmen sie sich auch die Frenheit gelehrte Streitigfeiten zu untersuchen, und enthielten Bersuche über allerlen Materien. Gie find die Mittel, eine Renntniß von Dingen ju verbreiten, welche, ob fie gleich nicht tief ift, boch babin abzielt, ben Berftand des gemeinen Bolfs aufjutlaren Benn fie von mehrerer Renntnig, Befcheibenbeit, und Aufrichtigfeit begleitet murben, fo murben fie von weit ausgebreiteterm Mugen fenn. Die perfonliche, boshafte und argerliche Benbung, bie fie neuerlich genommen haben, gebort bieber nicht.

Allein ob die Zeitungen gleich in dem ersten Theile Dieses Zeitraums überhaupt genommen nichts

nichts weiter als eine öffentliche Korrespondenz und gemeine alltägliche Werfalle enthielten, fo war boch dief nicht allemal ber Sall. Sie wur ben von Zeit zu Zeit bazu gebraucht, periobifche Werfuche zu verbreiten, ob biefe fchon allgemeiner in befondern Blattern berausgegeben worben; end ein wenig Aufmerksamteit auf biefelben wich für ben Zweck unseter Untersuchung nicht unschich lich fenn. Es war natikrlich bag bie Bortreflich teit, und ber große Bepfall eines Schwähers, Zuschauers, und Aufsehers, eine große Zaft Machahmungen hervorbrachte. tamen mabrend ber Megierung George bes erfien unaufforlich periodische Schriften unter verfchie Denen Mamen und Liteln zum Worfcheine. Im Ganzen genommen waren fie, mit bem fale nen Mufter bas fie vor fich hatten, verglichen, famache Machahmungen, und machtett auch fein befonberes Blad. Dem ungeachtet waren einige von ihnen nicht gang ohne Werth, und verbie nen, ob fie gleich nun in Wergeffenheit gerathen, boch noch gelesen zu werben; insonberheit biejeni 8. Schrift, bie ben Litel, ber Freybenker führt, so wie auch die von Gordon gefcriebene: war nicht sein unabhängiger Whig, soubern eine anbre Schrift von vermischterm Inhalte, uns ter bem Litel ber humoriste. In ber Folge nahmen biefe periodifchen Wersuche verschiebne Wenbungen, und wurden auch ofters gebrauche; Religionsfireitigleiten barinnen vorzutragen. Doch bebiente man fich ihrer mehr zu politifchen Dingen. De

Der Untersucher, (the Examiner) und ber Breeholder gaben ben Lon an, und man folgte ihren Jufftapfen baufig. Es wurde überfluffig fenn, bie ungeheure Menge berfelben ber gu eradbien, welche anfiengen und aufhörten. Biele sen ihnen murben menig, jur Beit fcon, wie Be gefchrieben wurden , bothgefchaft , und med meniger, wie die Umstande, benen fie ihr Dafenn zu banten hatten , vorben maren. Doch barfen zwen unter ihnen , nicht übergangen werben : Cato's Briefe, Die gleich nach bem Gud. Sahre erfchienen, und ber Craftsman unter ber barauf folgenben Regierung. Cato's Briefe. benen Trenchard und Gordon die Berfaffer merenefind fchlechterbings bas befte Miufter einer per stiblich politifthen Schrift, bie nur bervorgebracht merben tann; benn fie find mit einer bewundernswiedigen Rraft und Beifte gefchrieben, und bas immer Sachen und nicht Personen gum Ges amftande. Da findet man nichts von jenen pris Stichelenen, die bie neuerlichen Probufte fo fie verunftalten. Der Craftsman war fchon perfonlicher, allein fo lange Manner wie Boling-Brocke und Pultenen baran Untheil hatten, mar et newiß eine herrliche Schrift. Diefe gange Beie über erfchien nicht ein einziger Werfuch von iner allgemein vermischten Gattung , ber mit Schröcher, bem Buschauer, und Auf. fer, in eine Claffe gefest zu werben verbiente. Main mit ber Beit famen boch einige jum Borfaine, Die biefen vortreflichen Schriften, als 17. 2661. XXVIII. 23. 18t. 9 Mebene

Mebenbuhler tonnen an die Seite gefest werben. Der herumschwarmer (the Rambler) brachte es in Berfertigung moralifcher Berfuche , und Erjablungen, in fo fern es auf eble Gefinnung, Scharffinn im Beobachten, und Starte bes Musbrucks ankommt, ju einem großen Antheile von Bolltommenbeit. Der Abentheurer, (the Ad venturer ) vereinigte mit vielen Eigenfchaften bes erftern, ein vortrefliches Talent in morgenländi fchen Ergablungen , und mar mit einigen fchagens wurdigen fritischen Auffagen ausgeschmudt. Die Welt (the world) nahm bie gange Mannichfaltigfeit bes Zuschauers an, war weise und wißig, ernfthaft und luftig, empfinbfam, ge lehrt, ober launig, wie es ber Gegenstand erfo-Sie war auch in einer andern Ructficht bem Bufchauer abniich ; benn ber Bergusgeber de Moore verlor fich unter bem Glauge feiner Sulfs-Der Kenner (the Connoisseur) truppen. das Produkt mener Manner Thornton, und Col man, die ihre Rrafte in jeber einzelnen Schrift vereinigten, mar ein auffallendes Mufter von Freymuthigfeit und Gabigfeit. Die bat ein Wert die eitlen vorübergehenden Thorheiten und Moben ber bamaligen Beit gludlicher getroffen Man hat mehrere Bersuche in und verspottet. ber Art gemacht, aber nicht mit gleichem Glude, Diefe Art gu schreiben scheint bennabe erschöpft qu fenn; fie ift auch nicht leicht mit vorzige lichem Glange in einer befondern Schrift wie ber in Gang zu bringen, ba bie Maggine, unb

wind Zeitungen jeder Art bes Inhalts offen Pehen.

Allein ber Zustand ber Berebfamkeit in biefern Lande, bietet auch einen nicht minder wichtis Ben Gegenfrand gur Betrachtung bar, wenn man Die Charaftete biefes Zeitalters wurdigen und bestimmen will, und hiervon ift ber wicha eigfte Theil, Parlements-Berebfamfeit; benu Diefe ifts, su welcher bie brittifche Ctaatse verfastung führt; und die man immer auf bas beste und gindlichfte cultivirt bat. Die großen perfonlichen und öffentlichen Motiven, von wels den unfere Cenatoren angetrieben werbett, und das Fener der Opposition, in welche viele unter ihnen immerfort verwickelt find, muffen schlechterbings bie größten Meußerungen ber Berebfamteit hervorbringen. Baftrend bem machtigen Zwiste zwischen Brn. Robert Walpole. und feinen Gegnern, fchimmette fie mit ungemeinem Glange. Boltdire; wenn'er von ber englischen Becebsamteit, so wie sie damals in benben Saufern befchaffen war, rebet, fagt : fie übertrafe die Beredfamtelt Griechenlands und Roms. Gewiß erreichte fie noch einen weit bo. bern Grad von Bortreflichkeit. Ohne uns weis ter in eine weitlauftige Ergählung ber vorzüglich ften Rebner einzulaffen, wollen wir nur bemerten, daß Pultenen mabrend ber großen Oppofillon wiber ben Balpole, an ber Spige berfelben ftund, und bag ibn biergu auch feine viel umfaffenben und großen Talente tuchtig mach

ten. Ihm folgte Pitt, beffen Reichthum in Ausbruck, Feuer und Energie alles vor fich binriß, und die lebhaftesten Gindrude in dem Ge bachtniffe bever guruck ließ, die ihn die englische Demofratie hatten fuhren feben. Er ftund mit einem echaunlichen-Liebergewichte über alle Sprs der seiner Zelt auf, obschon einige unter ihnen febr vollkommne Redner waren, und ben einer weitlaufigern Untersuchung biefer Materie aufge-Pitt murbe ber führet-gu werben-verbienten. Demosthenes feiner Zeit genannt; und er war es in ber That in Rudficht berjenigen Sobe und Starte, ber nichts wiberftehen fonnte: aber a war fein Demofthenes in der Gebrangtheit feint Auffage.

Die Rangelberebfamfeit fommt ben biefer Ueberficht in feine große Betrachtung. ben unferer besten und berühmtesten Gottesgelehrten waren voll Bernunft, richtigem Gefühl, und Urtheil: fie enthielten vortrefliche lehven in einer fintpeln, beutlichen, und zeweilen auch eleganten Schreibart : fie find ein fchafbarer Theil ber englischen Litteratur, enthalten erhabne De: ral, und praftifches Berbienft, und exfloren bie beil, Schrift richtig: aber felten fchwingen fie fich gu einer vorzüglichen Burbe und jum Pathos: felten erreichen sie jene Erhabenheit, Mannichfaltigfeit, und Ruhrung, welche vielleicht von ben wichtigen und intereffanten Gegenftanben, bie ber Prediger einzuschärfen bat, könnte er wartet werben. Wenn irgend einer fich von ben übrigen

wer, so ist es der Bischof Sherlock. Der allgemeine Charafter seiner geistlichen Neden, ist, gleich dem seiner Zeitgenossen, ein ruhiger, deutkicher Vortrag. Aber sie haben gemeiniglich mehr Eleganz, und erheben sich zuweilen zu einer gewissen Größe. Der Schluß einiger seiner Reden ist ungemein treffend und erhaben. Man sinder ben ihm auch ein verseinertes Befühl, und Raisonnement, das aber vielleicht nicht allemal auf Wahrheit gegründet ist.

Ein andrer Gegenstand, ber unfere Betrach= tung mohl verbient, ift ber Buftand ber hiftorifchen Schriftstelleren. Das licht, in welchem Rapin vorber bargestellt wurde, bestund einzig und allein in feinem politifchen Berthe und Einfluffe, boch tommt er hier in teine Betrachtung. Der einzige Punkt, in welchem biefes land lange Mangel gelitten, und worinnen es wenig Aufpruch auf Ruhm machen konnte, war die Verfertigung einer Geschichte. Es waren freglich wohl verschiebene Werke vorhanden, die, in Rud's ficht bes Unterrichts, von großem Rugen waren, allein es fehlte ihnen an aller Eleganz und Wurde. Es war ben festen Jahren ber Regierung Georgs bes zwenten vorbehalten, Engelland in Stand zu fegen, in biefem Zweige ber Schriftstelleren mit aflen auswartigen Rationen, ja sogar mit ben Befchichtschreibern bes Alterthums, zu wetteifern. Und biefe gludliche Beranderung find wir hrn. Hame, und D. Robertson schuldig. Allein

D- 3

von diesen braucht hier wenig gesagt zu werden, da wir fünftig von ihnen reden werden, wenn der Rame eines Gibbon zu den ihrigen kann hingu gethan, und vielleicht noch einige andre Ramen nicht für unwürdig werden befunden werden, weben ihnen zu stehen.

Es bauerte lange, ehe diefes Reich in ber Biographie einigen Glang befam. Man batte gwar wohl bas leben verschiedner einzelner Perfonen bin und wieber beschrieben, auch gab es einige wenige allgemeine Sammlungen von Lebensbefchuis bungen; allein fie empfohlen fich weber burch auf ferorbentliche Bortrefflichkeit in Rudficht ber Babl, noch durch Nettigfeit in ber Ausführung, noch burch Scharffinn in Bemertungen. Die erste Uebersegung bes Baple allein, und sobann noch eine andre Ueberfegung beffelben, nebft den Bufagen von einer Menge Lebensbefehreibungen, bie bas Werk zu zehn Foliobanden ausbehnte, erzeugte einen allgemeinern Geschmack an Diefer Art von Schriften. Die Biographia brittsmica, die hierauf folgte, war bem Leben ber großen Manner unfers Baterlandes gewidmet. Borterbuch (the General Dictionary) und ble Biographia brittanica find Berte von ungleicher Ausführung; allein bent ohngeachest find fie beträchtliche Gegenftanbe in ber Belehrtenger schichte dieses Zeitraums. Wenige von den eine zeinen lebensbeschreibungen, bie herauskamen, tounen mit bem Leben bes Cicera von D. Mibbs leton verglichen werben. Mallets Nachricht

bom

von Lord Bacon möchte noch einen Vorzug verdient haben, wenn er ben der Uebersicht der Philosophie dieses großen Mannes etwas mehr ins Detail gegangen wäre. Als Mallet die Gezschichte des größen Marleborough schreiben sollte, demerkte man, daß, wie er vergessen hatte, daß Bacon ein Philosoph war, er eben so leicht vergessen könne, daß Marleborough ein großer Felds herr gewesen wäre. Die Viographie ist neuersich ein Lieblingsstudium des Publikums gewors den, und eine künstige Uebersicht derselben, wird sie in ihrem ganzen Glanze darstellen.

Im Borbengehen sen es bemerkt, daß dieses Zeitalter sich sowohl durch wissenschaftliche, als biographische Sammlungen auszeichnete. Hats wis und Chamberd Wörtesducher sund Werke won keinem gezingen Werthe, und das leztre ist vorziglich populär. Die Produkte dieser Art, wo man Universal-Wissenschaften zum allgemeisnen Universal-Wissenschaften zum allgemeisnen Universal-Wissenschaften zum allgemeisnen Universal-Wissenschaften zum allgemeisnen Universal-Wissenschaften Theil des Volksgeschieft gemacht, saben den größten Theil des Volksgeschieft gemacht, sich einen kleinen Theil von Kenntniß in jeder Materie, die ihre Neugier reißt, oder ihre Ausmarksamkeit erregt, zu erwerben.

Gine andre Art der Schriftftellgren, die ihrer Matur nach auch historisch ist, aber Erdichtung zum Grund hat, die Romanschreiberen, wurde durch zwen außerordentliche Manner in dieser Artz Fielding und Nichardson zu einem hohen Grade von Vollkommenheit gebracht. Diese Männer waren in ihren Talenten merklich von einander

unterfchieben, allein in ber Urt von Schriftfielleren, bie fie gewählt, benbevortrefflich. Fickbing, ber ben Don Quirot und Gilblas gu feinem Muster nahm, war bewundernswürdig in ber launigen Erzählung, und in Darfiellung ber Charaftere aus bem gemeinen, wab gefellfchafts lichen leben. Er hatte auch feinen Debenbuhler, in bem, was ben epischen Theil feiner Gefchichte, befonbers in feinem Sauptwerte betriffe. Richard. fon , beffen Genie ein wahres Original war , zeigte bie tieffte Renntniß des menschlichen Bergens, bewies eine bewundernswurdige Starte in Schile berung besselben, und stellte ein Muster einer pathetischen Erzählung bar, bas noch in keinen Beitalter und lande feines gleichen gehabt hatte. Mit Recht verdient er ben Namen bes Shakefpeare ber Romane. Bepbe Schriftfieller haben einige nicht unglückliche Nachfolger gehabt. Smollet folge gleich auf Fielbing; Richardson ist am glucklichsten von Frauenzimmern nachgeahmt worden. Bas ben gewöhre lichen Plunder von Romanen anlangt, unter welchen zeither bie Preffe geseufzet bat, Dieeinen b fo elenben Beschmack in ber Letture eingeführe haben, und fo fchablich für junge Gemuther, vorzüglich weiblichen Wefchlechts, gewefen fint, fo verbienen biefe bier nicht genennt zu werben, men mußte es blos thun, um fie gu verwerfen.

Unter den mannichfaltigen Gegenständen, die die Aufmerksamkeit eines gelehrten und untersstuchenden Zeitalters rege machten, war es nicht wohr-

-wahrscheinlich daß die Kritit in den schonen Kun-Ren und fchonen Biffenfchaften ganglich follte vers Rachläßiget werben. Und fie wurde es auch nicht. Es gab verschiedne angenehme und nügliche Pro-Bufte in biefer Art ber Litteratur, obichon bie Schriftsteller in berfelben nicht weiter vorwärts giengen, als Abbison in feiner philosophischen Unterfachung über bie Schonheiten ber Schreibart gethan hatte. Einer feiner eleganteften und giudlichsten Schuler war Spence. Mit ber Beit brachte man einen verfeinerten Beift in bie Britischen Untersuchungen. Warburton machte einige Berfuche in ber Art, Die eine Zeitlang giùchlich gnug ausfielen, both ofter mit mehr Frens mathigfeit, als gutem Erfolg. Surd zeigte abnliche Freymuthigfeit, aber mit mehr Beurtheilungstraft, größter Reinigfeit und richtigerm Lowth in seinen Abhandlungen Gefcomade. aber bie hebraische Poesie erreichte ben bochsten Grab von Bunbigfeit, als Kritifer. Lord Raims fputte bie Schonbeiten ber Bufammenfegung in bem Innerften ber menschlichen Seele auf, und brachte in bem Grunde feiner Untersuchungen bie Werfeinerung aufs bochfte. hierauf folgten bie Bartone: boch biese Materie wird funftig in ihrem größten Glange erfcheinen.

Wenn man in dem Zeitraume, der der Gesgenstand unstere Betrachtung dis hierher gewesen ist, einen Blick zurück auf den Zustand der Kunsste, der Mahleren, Bildhaueren, und Zeichenskunft, wirft, so haben wir eben nicht Ursache zu

triumphiren. Die erften begben George waren obichon vortrefliche Monarchen; boch aber feine Befordrer biefer Runfte, indem fie ganglich von allem Gefchmacke in Rudficht berfelben autblöße, und gang unbefamt mit bem Ruhme waren , der non demfelben auf ein land zurück ftrahlt. batte auch bie Mation, im Bangen genommen, ab fie fchon an Anfehn, Glanz, und turus um ein merfliches junahm, nicht blejenige feine Beurtheis, lungsfraft erlangt, bie nothig ift um die Rumf ler unter fich feibit jur Betteiferung anzufenern, ihre Meußerungen ju befeelen, und bis zur Bellfommenheit zu treiben. Demungeachtet gab es, verschiedne Bildniß : und landschaftmabler, und. einige Rupferstecher, bie verbienen mochten, bef man ihrer in einer befonbern Befchichte erwähnte;. bes unnachahmlichen Hogarth brauchen wir. ju gebenfen , beffen launige moralifche Bemalbe, welche in fich felbft gureidend find, bas ju erfegen, was biefem Beitalter in biefer Urt abgeht, jebermann befannt find und von allen bewundert und gefühlt werden. Bilbhauerfunft faßte unter Roubiliac nicht nur Grund, fonbern rudte auch beträchtlich pormarts; und bie Architeftur murbe febr burch bie Renntnig und Bonnerichaft bes Grafen von Burlington beforbert.

Die Gartenkunst war biejenige, die sich durch ihren geschwinden Fortgang dis zu bem hochsten Grade von Geschmack und Vortreslichkeit ausgeichnete. Die passenden Ideen und mannich-faltigen

falsigen Bereicherungen, die Kent einführte, und Brown seitdem verbesserte, haben manchen Theif Engellands mit den ausgesuchtesten Schönheiten geschmuckt. Im Amzen vermehrten sich gesen das Ende: der Regierung Georg des zwensem die Lehrer der seinen Künste, und die Liebstader und Beurtheiler derselben. Ausstellungen von Gemälden nahmen ihren Ansang unter dem Schuse der Prämiengesellschaft; und so wurde der Weg zu jener glücklichen Veränderung geschahnt, die in der Folge gänzlich zu Stande kam, und die den angenehmsten Inhalt einer zukünstis zen Geschichte ausmachen wird.

Diefe Ueberficht, fo tury fie auch ber Abficht gemäß fenn follte, murde boch unvolltommen fenn, wenn wir nicht ber sich auszeichnenden Figur erwähnten, die bie Schriftstelleren in Schottland während biefes Zeitraums und befonders in bem lesten Theile beffelben, gemacht hat, ba ein wunderbares Bestreben nach litterarischer Große und Bortreflichfeit im Schreiben bie fähigften Ropfe biefes Theils ber vereinigten Ronigreiche In der Philosophie haben wir bereits belebte. Des Maclanrin gebacht, und Simpson verbient in ber Mathematif hinzu gethan zuwerben. Blackwell wurde ebenfalls feiner grundlichen Renntniff in ber aften Litteratur wegen Rubm vere Dienen,

<sup>\*)</sup> Man febe "Urfprung des gegenwärtigen Styls in der Gartentunft" von grn. Zoraz Walpole, in unferer Bibliothef.

dienen, wenn er sie nicht burch Pedanteren und Affektation ein wenig verunstaltet batte. schottlanbischen Schriftfieller haben fich infonderbeit auf metaphyfische Miterfuchungen; und bie Bearbeitung ber empfinbfamen Moral gelegt. Die Benbung, bie Intcheson querft nahm, www. be febr verbeffert, und erfibien in mancherles Scharffinnigen Schriften, wodurch bie Rennenis ber Grundbegriffe und Leibenschaften ber menfchlichen Seele febr ins licht gefest wurde. wie Hume, Lord Raims, Reid und Mam Smith insbesondre nennen, so geschieht solches historisch, ohne zu untersuchen, in wiefern ibee respettive Spfteme sich auf Wahrheit grunden, Eben fo wenig fonnen wir hier pril ober nicht. fen, ob ber englische hartlen in irgend einer Absicht in Erklarung ber geistigen Beschaffenheit Menschen giutlicher gewefen fenn mag. Der Fortgang ber Gesellschaft und Sitten ift gleichfalls von ben Nordbrittifchen Schriftftellern grundlich unterfucht worben, und von verfchiebenen ihrer Werte biefer Art behalten wir uns vor in Zufunft zu reben. Morbbrittanfen haben wie auch hume, und Robertson, unfere bepben flaffifchen Befchichtschreiber, zu verbanten. buthnot und Thomson, waren auch aus biesem Lande gebirtig, ob fie fich gleich beständig in Engelland aufhielten. Dit einem Worte, Schotts land hat feinen wollen Untheil an bem litterarifchen Ruhme Diefes Zeitalters.

Unch Irland muß in dieser Uebersiche nicht vergessen werden. Irland kann auf seinen Strift und Berkley stolz seyn. Irland kann sagen, daß es in der freymuthigen Untersuchung der Theologie einen Abernethy, Clayton, und einen Lestand hervorgebracht hat; und daß wir ihm noch einen andern Celand, den Ueberseser des Demosthenes, und den Geschichtschreiber Philipps von Macedonien, und seines eignen Vaterlandes zu verdanken haben. Zu seinem Ruhme seyn noch hinzu gesügt, daß es Engelland mit einigen besrühmten Namen geziert hat, die in der Fortsehung dieser Untersuchung vorkommen werden.

Wenn man bem Zeitraum, ber bier furglich befchrieben worben ift, etwas nachbentet, fo fallt es in die Augen, daß er in Rucksicht auf Beiftescultur und Litteratur eine febr emfige und geschäftige Periode ift. Eine Menge von wichtigen Materien ift in bemfelben gepruft worden, und diese Prufung hat eine große Veranberung in ber Denkungsart bes Konigreichs be-Ein außerordentliches licht wurde über bie erften und wichtigften Gegenstanbe, Die die Aufmerksamkeit ber Menfchen erforbern, verbreitet, ber menschliche Werftand im Gangen febr aufgetlart, und eine freymuthige und ermei-Denfungsart eingeführet. Œs ein vorzüglich gludlicher Umftanb, bag ber Bang ber Dinge fortschreitend mar. Geit ben letten Jahren ber Regierung Rönigs George bes groepten war es nicht allein in Waffen und in ber Sanb.

# 238 Amyntor, eine Gefchichtein Briefen

lung glänzend, sondern auch im zunehmenden Wachsthum aller freyen Kunste. Wie ber folgende Zustand der Kreyen Kunste. Wie ber folgende Zustand des Wissenschaften, Kenntwisse, umb Geschmack beschaften gewesen; was sür Verbesterungen in demselben gemacht worden, was für Veränderungen Plat genommen, und welches die geltenden Meynungen, und das Bestreben litterarischer Untersuchungen gegenwärtiger Zeit geworden sind, werden wir in irgend einem solgenden Versuche deutlich und insbesondere auseinander zu sehen uns bemühren.

#### II.

Umpntor, eine Geschichte in Briefen ben 3. A. Sberhard.

Fortsehung (S. B. 27. E. 248. u. s.)

meine Geset, "daß wir, nahmlich, Alles "lieben, wodurch nur das Gesühl unserer Thatig. "teit genährt wird, und daß wir also das Bohl "Anderer befördern, um unsre eigene Volltome, menheit zu vermehren und zu genießen" die Verbindung der Selbstliebe mit der gesetligen Liebe sehr anschaulich gemacht wird: so bedarf es nur eines Schrittes weiter, um zur Ueberzeus gung zu gelangen, "daß uns Alles gesalle, was

"Bollonumenheit, Leben, ungehinderte Then "tigkeit, unaufgehaltene Kraft enthalt, oder mausdruckt, auch dann, wann wir selbst sie "ihm nicht gegeben haben." Diesen Schriet thut nun Philotles, indem er den Jaden, wo Theophvon ihn fallen läßt, aufnimmt, und eus diesem lettern Grundsaße nun zu erweisen such, daß die Seses deschmaats und der Kritit oben so wenig willfürlich sind, als die Besehe der Sittenlehre, — wodurch er denn den Amyntor um desto vollkommener von der Unwilkführ der letten überzeugen zu können glaubt.

Er zeigt ihm, nahmlich, bag eben baffelbe leichte Gefühl von unserer Thatigfeit, bas, allen Erfahrungen gemäß, milbes Licht, unbetaubenber Schall, angemeffene Bewegung bem Menfchen geben, auch ben Farben und Zonen, und fogar ber Mobe - Schönheit giebt, und baß unfre angenehmen Empfindungen wifthen Unthätigkeit und Ueberspannung micen inne liegen; - baß nur, einmal, die verschiedene Starte und Schwache ber menfchlichen Organe, ber Rraft ber Ceele, und bes Brabes ber Spannung, beffen fie fabig ift; - gwentens, bie, in ihren Graben und Berhaltniffen, verschiedene Ausbitbung bes Menschen, welche zum Theil von unfern freswilligen Uebungen, mehr aber noch von ben ungewählten lagen bes lebens abs hängt; - mib brittens bie Grundeinrichtung bes menfchlichen Belftes . vermoge welcher er Ab.

#### 240 Amuntor, eine Geschichte in Briefen

wechselung verlangt, und unfre Empfindungen für einen Gegenstand, so wie er Reuheit verliert, fchwacher werben (eine Einrichtung, welche bie weisesten Endursachen bat, weil unfer Fortbringen von einer Wollfommenheit zur andern baranf berubt) - und endlich, viertens, befondere, aufällige Abeenverbinbungen, befonders zwifchen bem Guten und bem Schönen (wovom ber De 23. Benfpiele aus bem Puge wilber Bolfer an führt) baß nur biefe, fage ich, Werfchiebenheit, und gwar eine nothwendige, unbeilbare, und auf unfere Bervollfommung abzwedenbe Berfchieben beit in den Gefdymack bringen.

Frenlich bleiben inbessen noch Bibersprüche in ben Urtheilen aber Schonheit aufzulofen. 2Bes wir, an Einem Dinge, foon nennen, beiffen wir an einem anbern, vielleicht bafflich. Ampetor führt, gang bem Welt - und hofmann ge maß, hier jum Bepfpiele an, daß bas, mas bem weiblichen Gefchlecht fcon fieht, uns an bem mannlichen Geschlechte beleibigt, und fo umge tehrt; inbeffen läßt fich ber Grund auch bieroen angeben, ohne baß jenes allgemeine Befes bes Boblgefallens baburch beeintrachtigt wurde, who gleich, bis ist, biefe Seite ber Sache noch nicht genug in Betrachtung gezogen war, aber bier von Br. Cherhard besto anschaulicher gemacht worben Bis jest hat man, nahmlich, um bie Betfchiebenheit ber Befchmadsurtheile aufzuflaren, vorzüglich nur auf die Werschiedenheit bes empfindenden Subjects, nicht auf die empfuntene Scote

Sache felbst, in so fern sie im Verhältniß mit ambern Dingen steht, und baburch, schon ober häßlich werben kann, genug gesehen.

Kein Ding, nahmlich, steht ganz einzeln und isoliet da, es sen Werk der Natur, oder der Kunst; es hat Beziehung auf andere Dinge, hat einen Zweck, der dadurch erreicht werden soll; und nach dem es nun, entweder an und sürsch allein, oder als ein Theil eines andern Gauszen, oder als ein Zeichen von Etwas Anderm, angesehen wird, muß es auch verschiedene Eins Verlade machen, verschiedene Wirkungen herworkeingen.

Esift allgemein zugestanden, bag ber mensch-Ache Geift vorzüglich burch bas, in einanber gegrundete, einen Zweck und Biel habenbe angenehm unterhalten wird; er finbet barin bie angemeffenfte Befchaftigung feiner Rraft, und, ba wir das Weltall, fo viel wir davon tennen, überall auf folche Art geordnet finden, auch bie zwede maffigfte zu ber ihm, mahricheinlich gefesten B. ftimmung. Bielleicht giebt es feinen ficherern Masstab zur Wurdigung von Cultur und Aufflarung, als bas mehrere ober mindere Bohlge fallen, an bem, in einander Begrundeten. Diefer Beschaffenheit des menschlichen Geistes asmaß, und mit ihr einstimmig, find benn auch bie fconften Berte ber Natur eingerichtet; und, es verfteht fich also von selbst, baß, wenn bet Amed eines Dinges bas Hauptwerk baben fenn foll, Die Werhaltniffe und Linien Diefem Zweck 17. 1366. XXVIII. 23. 2 St. Q

#### 242 Amontor, eine Gefchichte in Briefen

untergeordnet seyn, bas heißt, baß sie von ben allgemeinen Schönheitsregeln (geset, baß es ganz unbedingte gabe, und baß sie sich genau und bestimmt angeben ließen,) in so fern abweichen muffen, als durch sie jener gar nicht, ober boch nicht so vollkommen erreicht werden könnte.

Eben fo, wie die Ratur biefes, in ihren fconften Berten, beobachtet bat, eben fo beebachter es auch die Runft, und muß es beobachten, wenn fie gefallen, wenn fie uns angenehm unterhalten will. Ein und biefelbe Diffonang in ber Confunft, je nachbem ich sie für sich, ober als Element eines anbern Berfes betrachte, muß ein gang verschiedenes Urtheil erzeugen, Die Wellenlinie hort auf Schonbeitslinie zu fenn, wenn man fie auf die Werke ber Bautunft über trägt, weil burch sie ber Zweck, ber burch bie Werfe biefer Runft erreicht werben foll, nicht erreicht werden fann; und hieraus entsteht benn nun für jebes Bert eine eigene Schönheit, Die unter bem Nahmen ber specifiten Schonbeit bekannt ift,

Auch wird der vorgedachte Einwurf Attinktors hierdurch widerlegt. Denn, wenn die Tugenden des Mannes Starke, Entschlossenheit, Wahrhaftigkeit, Standhaftigkeit, fester weiser Sinn, u. d. m. — und Liebreit, Gesälligkeit, Nachgeben, zärtliche Besorgniß, Bestreben zu gefallen die Tugenden des Weibes sind, und diese, um sichtbar zu werden, durch verschiedene Rleidung, Stellung, Gang u. s. w. ausgedrückt wer:

werben mussen: so werben, wennt der Mann Zeichen weiblicher und das Weib Zeichen mannlicher Tugenden trägt, bende ekelhaft; Stellung, Kleidung u. s. w. sind alsbenn ihrem Zwecke nicht untergeordnet, sind Zeichen von Etwas, das nicht da senn sollte.

In ben Bufagen entwickelt ber Br. Werf, biefe Seite ber Sache weiter. "Man hat bisher, fagt "er (C. po. ), nur febr obenhin bemerft, wie "die Elemente ber Schönheit, als Zeichen der "Wolltommenheit eines Bertes, feine Wollfoms "menheit empfindbar machen, und ihm folcherageftalt feine fpezielle Schonheit geben. Indem "fie, nahmlich, in einem Werte, als Mittel jum "Endzwecke beffelben mitwurten: fo werben fie "jugleich Zeichen biefes Zweckes, und gefallen "auch unter biefer Bestalt ber Beichen von Boll-"Kommenheit. Das bestimmt oft bie Symmeatrie und Eumetrie eines Berfes, und giebt bemnfelben eine Schönheit, die nicht blos in dem Bers "haltniß der Theile allein liegt; " - welches er benn burch ein Benfpiel aus ber Bautunft erlautert, und jugleich bie Weisheit, die fich auch in folder Anordnung ber Dinge zeigt, anschaus lich macht. Unfer Bergnugen , nahmlich , gewinnt nicht baben bloß, bag wir ben 3meckeines Wertes erreicht, und die allgemeine Schonbeit, ibm gemäß, modificirt feben; nicht bloß daburch, daß fie alsbenn, bas Zeichen einer befonbern Art von Bollfommenheit ift, "wodurch wir in die "gange harmonie ber Schönheit und Bollfom-"mens

#### 244 Amontor, eine Geschichte in Briefen

menseit eines Wertes hinein sehen, in der einstern die lehtere mit empfinden, und die lehtere zu durch die erstere gleichsam versimmlich erhalmen; "fondern es wird auch durch die Abwechselung der Grade des Schönen und Angenehmen, in so sern sie Theile eines Werte sind, in die Werte der Natur swohl, als der Kunst, eine Mannichfaltigkeit gebracht, wodurch wir vor dem Ueberdruß, welchen Einsörmigkeie in uns erwecht, geschüßt werden: so vortressich ist auch hier Alles im Einverständniß mit einander gesehnet!

Daß die Erfenntniß des Zweckes und die Bestimmung der Werte ber Kunft unfer Bergnugen ben ber Betrachtung berfelben, um febr vieles erhoht, muß jeber aufmerkfame, unterfuchende Beobachter febr oft, und befonders in großen Bemablbe Ballerien , erfahren baben. Der Zweck, ben ein großer Kunftler, ben feiten Arbeiten hatte, ift bier bochft felten, ober wie gu erfennen; bas Begiebenbe bes Bangen, fo mobil als der Theile, geht baburch verloven; bas Auge kann immer noch angenehm unterhalten, das Schönheitsgefühl geubt werben; aber ber unter suchende Verstand erhalt wenig Rahrung. Reptun des Rubens ift - Reptun ; nichts weiter; aber, um wie vielmehr wird die bentende Kraft beschäftigt, wenn man Die Bestimmung des Wertes, wenn man weiß, bag es, urfprunglich, für eine Chrenpforte ju bem Einzuge des Infanten Berbinand von Spanien, als Gomberneurs meurs ber Nieberlande, nach einer gludlich über-Randenen frirmifchen Geereife, in Untwerpen, gemacht war. Ueber alles, fowohl über bas Bange, als über die Theile wird Licht verbreitet; Die urtheifenbe, richtenbe, prufenbe Rraft bes Menfchen erhalt Stoff; ber Beift bes Runftlers wird helle erkannt. Die Verfaffer ber Befchreis bungen aller Gallerien murben, meines Bebunfens, beffer thun, wenn fie, an Statt bas mit Borten mablen ju wollen, was ber Runftler mit bem Pinfel gemablt bat, vielmehr gleichfam bie Befdichte, und ben urfprunglichen 3med, und bie Anfpielungen und bas Beziehentliche jebes Bemabibes anzugeben fuchten; frenlich mare bie Ars beit ein wenig schwerer; aber sie wurden baburch auch ben blogen Runftliebhaber jum Denter über Runft ziehen konnen. — Bie viele schiefe Urtheile find nicht aus ber Unwissenheit bes besons bern Zwedes verfchiebener Runftwerte entflan-Ben! die Geschichte von Philemon und Baucis foll 3. 23. burdhaus nicht die Gefchichte von Phis lemon und Baucis fenn, wenn ber Kunftler bende jung gebilbet hat. Beiß man, baß bie Sis guren Portraite von einem jungen, gludlichen Chepaare, ober bas Wert minbeftens boch für eines vergleichen bestimmt ift: fo fühlt man erft die gange Schönheit bes Berts, Die Entbedung bes Beziehentlichen, bes Anspielenden gewährt mehr Bergnugen, weil wir denkende, thatige Ruft bes Kunftlers barin entbeden, als die bloße, ichos ne Arbeit allein gewähren kann. — Das Rath-D 3

#### 246 Amontor, eine Geschichte in Briefen

haus zu Amsterdam wird noch immer von allen Kennern für eines der größten Meisterstücke der Baufunst gehalten, weil alle Verzierungen deffelben bedeutend und ausdrucksvoll für die Stelle sind, welche sie einnehmen, und eben so leicht verstanden werden können. —

Doch wir kehren von unserer Digression zu bem Werke selbst zuruck; ob wir gleich, um nicht zu weitläuftig zu werden, hier nichts von ber Art und Weise sagen können, wie der H. B. die Verschiedenheit der Urtheile über sittliche Schönheit (Unmerk. S. 78. u. f.) erklärt hat —

Amontor scheint hierdurch von ben, ihm noch übrig gebliebenen Zweifeln geheilt, und Philarete, an welche er, wie gedacht, bie Be Schichte feiner Sinnesanderung richtet, bat feine Mutter endlich zu ihm bin begleitet. beckt fic nun — wozu uns ber Verf. (G. 163.) allmählig vorbereitet hat — baß Philarete die Tochter bes Philotles ift. Die erftere, nahmlich, um ihre, ber Schwarmeren bezüchtigte, ihr aber naturliche Denkart, und badurch ihre Abneigung gegen ihre Berbindung mit Amputor, ber nun gang ernstlich sie liebet, und biefes in einem Briefe an Bedion gesteht, ju erflaren, und zu rechtfertigen, ergablt ber Bersammlung ihre Gefchichte. Gie ift in einem Kloster erzogen worden, wohin sie in der allerfruheften Jugend, von einer fatholifchen Berwandtinn ihrer Mutter, welcher ihr Eintritt in bie Welt bas leben gefostet hatte, gebracht morben und

in

in volliger Unwissenheit über ihre Meltem geblieben war; weil Philotles, jur Zeit ihrer Geburt, als Solbat ju Felbe gelegen hatte, und jene Anperwandtinn sie in der katholischen Retigion ausziehen laffen wollte. — Die Einfamfeit eines folden leben, und bie bavon uns zertrennlichen Religionsübungen hatten ihrem Beift Die erfte Stimmung gegeben. Der Ums gang mit einer, burch Liebe in Leiben und Lingluck gestürzten Person, machte ihr ihre fille, eingezogene lebensart theurer, und bis Geschichte und bas Benfpiel berfelben ihre Unbacht innbrunftiger; und ihr erfter Mann, deffen Bekanntschaft fie, ob er gleich ein Protes Stant war, in biefem Rlofter machte, bat, far: Die grundlichere Ausbildung ihres Geiftes, burch angemeffene lecturen geforgt. Nachdem er fie aus dem Kloster gezogen, und sie mit ihr verbeurathet hat, haben bende auf dem lande gelebt; und durch Alles dieses hat naturlich ein Charafter gebildet werden muffen, bem Religion hochst theuer und heilig, und der mißtrauisch gegen Jeden ift, ber nicht eben fo benft ober fühlt. — Diese Entbeckung, und noch mehr bie, durch die Erzählung ganzlich und gerade heraus, zu Boben geschlagene hofnung Antonis tors, Philareten je zu besigen, werfen ihn febr. naturlich, auf bas Krankenbette; aber Philofles, ber feine wieber gefundene Lochter fcon' zu fich genommen hat, und fle wieder verheurtithet ju feben municht, sucht Amintors Gefinnungen

### 248 Amontor, eine Geschichte in Briefen

nungen ben Gefinnungen Philaretens immer naber ju bringen, und mablt ben Beitpunkt felner Bieberherstellung, um ihm bie lefung ber Schriften des M. Testaments anzwathen. Beitpunkt batte, bunkt uns, glucklicher bierge gewählt werben tonnen; ber Menfch ift teiner tiefern Einbrucke auf herz und Beift fahig, ats Dann, mann er, ben wieder erlangter volliger Sefundheit, boch noch nicht forperliche Rrafte genug bat, in Berftreuungen und Gefdafte fich einzulaffen; er ift bann von leibenschaften fren. und folglich beiter und unbefangen. ofnet leiben ber Religion bas Berg; und ift es fcon überstanden, obgleich noch in frischen Inbenken: so ift ber Mensch auch sicher vor berjenigen Aengstlichkeit, Die fo leicht, anfänglich au Aberglauben und Schwarmeren leitet, eben fo leicht nachher dem Leichtfinn wieber Raum macht.

Was der Verf. seinen Annyntor, und unter diesen Umständen mit so vieler Wahrscheinlichkeit, über das leben und den Character Jesis
sagen läßt, verdient die Ausmertsamkeit äller
leser. Indessen war es, in dem Zustande der Erhöhlung eben so natürlich, daß Amyntor von Empsindungen zu sehr hingerissen worden seyn konnte; dieses scheinet Philoklest zu besorgen, und es ergiebt sich auch aus ihrem solgenden Gespräch, welches den Inhalt einiger Briefe ausmacht, welche Metra an Philarete schreibt, daß, od Amyntor gleich dem Character Jesa ble aufrichtigste Bewunderung und Liebe gezolkt hat, dennoch Zweisel ihm übrig geblieben sind, die sich vorzüglich auf das Unsehn derzenigen Mathematiker stüßen, welche geradezu den Atheise mus predigen. Der Mathematiker, mennt er, so nicht nur im scharsen Denken geüdt; sondern die Ausmessung der Theile der Wett, die Berechnung ihrer Gesehe, und die Wahrnehmung ihrer Ordnung sen vorzüglich sein Geschäft; — und, wenn er also am besten mit dem Werke bekannt ken: so müsse er auch wohl am besten über seinen Urheber urtheilen können.

Philotles fest biefen Mathematitern, erft. lich, überhaupt andere Mathematiker, einen Repler, Leibnig, Newton, Kastner, Karften u. a. m. entgegen, und wirft ihm bann mit Recht ein, daß das bloße Wort eines Mathe matiters, außerhalb ben Granzen seiner eigents lichen Biffenfchaft, nicht entscheibenb fenn burfe. Denn, ob bie Mathematif gleich nur mit une Mingbaren Bahrheiten ju thun haben wolle, und fie also die untruglichsten Regeln des Dentens an bie Sand geben muffe: fo gestanden boch ihm warmften Berehrer ein , baf jene Unlaugbarfeit fich nur auf die meisten, nicht auf alle ibie Babeheiten erftrecke, und bag man, ben Anwerdung ber allgemeinen Babrheiten auf bie wirfliche Materie und wirfliche Bemegung, noch Mehreres von ihrer Unläugbarteit abrechnen muffe. Die Untrüglichkeit, bie man bem De-Bematifer auch in andern Biffenschaften, als

# 250 Amuntor, eine Geschichte in Briefen

ber seinigen , zutraue , grunde sich auf das Be-. urtheil, baß, erftlich, jebe Wiffenschaft, melche bie beste Methobe julaffe, auch nach biefer besten Methobe erlernt werbe; aber, fagt ex, (S. 257) "haben Sie noch teinen Felomeffer ge-"feben, ber feinen Gutlides gelefen bat, ohne ", sich einen Augenblick um bie Runftgriffe ber "Methobe ju befummern? Er hat bie Sathen , wiffen wollen, bie er zu feiner Runft gebraude, "und es bem Dialeftifer überlaffen , in bie Ber-"fettung ber Schlußfolgen einzudringen, und "fid) so die Regeln ber bialefrifthen Runft abjur "merten; " fo wie, wahrscheinlicher Beife, auch biefes ber Fall bes Cartefius ift, ber nach eine fichern Methobe, aber ohne fich beffen bewußt # fenn, in feiner Beometrie ju Wert gegangen, und fie alfo nicht auf feine Philosophie übertin gen tonnen. - Und, swentens fomme es, bey ber Richtigfeit im Denten, nicht bloß auf Die Form ber Schluffolge; fondern auch auf bie Materie, ober die Richtigfeit und Reinigfeit ber Begriffe an. — Bas Philotles hier einen feb ner alten Freunde, über bie Ueberjeugung, wel the Mathematit gewährt, fagen läßt, verbient bemertt zu werben. Er hatte geglaubt, fie ber Strenge ju banten ju haben , womit er bie Gefege ber Methobe befolgte; aber er fab bald, baß es bie sichtbaren Figuren maren , bie ihm bie Aufmerksamkeit auf die Begriffe erleichtert, und bie Bahrheit ber vorgetragenen Sage anfchaulich und fagilich gemacht hatten. Gegenstanbe, bas 100n

von die Begriffe sich nicht eben so ben Augen vormablen ließen, ließen sich auch nicht so bestimmt fassen und von einander unterscheiden, und er mußte die unsinnlichen Begriffe daher sich mit dem Perstande eben so deutlich machen, und eben so deutlich erhalten, als sie es ihm, in der Geometrie, durch die Augen waren: eine Arbeit, die wohl wenigen gelungen sonn mag; — viels leicht nicht sehr oft gelingen kann. —

Daß, ferner die Beschäftigung des Machematikers mit dem Weltbau ihn nicht vor albernen Meynungen, sogar darüber, schüße, beweist Philokles aus dem Glauben der Kassini, Tycho Brahe u. a. m. an die Ustrologie; und solgert hieraus nun, daß die Stimme bestelben bep jeder Frage, die nicht nach bloß physischen Grundsäßen entschleden werden muß, schlechterdings kein vorzüglich Gewicht habe.

Alles dieses ist indessen nichts, als höchstens indirecter Beweis für die Eristenz der Gottheit; ob gleich dem Rec. übrigens der Weg, welchen der H. Verf. gewählt hat, um dem Geist eines Amyntors benzukommen, sehr weislich gewählt zu sein scheint. Die Umschaffung menschlicher Denkart, hängt, nähmlich, minder von Bezweisen, als von dem Grund und Boden ab, auf welchen sie fallen; ist er nicht gereinigt: so werden auch die stärksen nicht durchzudringen verwögen; und das Erste, worauf Bekehrer also denken sollten, ist gänzliche Receptibilität für das, was sie einpflanzen wollen. Daher dunkt es ums

# 252 Amunter, eine Gefchichte in Briefen

benn auch eben fo weislich, baß, inbem ber & 28. feinen Philotles ju birecten Beweifen iben gehen läßt, diefer Amyntors Berg querft wa zwar baburch zu gewinnen fich bemubt, bef a ihm, vorzüglich, anschaulich zu machen fut, "welche reiche Quelle wurdiger, reuelofer Bingnugen ber Gebante enthalt, baß biefe Bet feine verwaifte, vaterlofe Belt ift, baf ife Buter feine Schafe find, bie aus bem Schoefe bes empfindungslofen Zufalls auf uns herab fallen, fonbern bie une bir Bute eines Boters austheilt, und die von ihrem Urheber, wie bie 🧆 fchente der Freundschaft, ben beften Theil ifes Werthe erhalten; " fo wie er ihm zwar zugicht, daß ber Menfch, auch ohne Ruckficht auf Gottheil, mit bem Gefühl von Recht und Shre, in ben gewöhnlichen lagen bes lebens ausreichen, in außerorbentlichen aber felten bie Befege ber Tugend ohne Religion, mit einander vereinen konne.

Den eigentlichen Beweis der Gottheit löst der W. seinen Philokles in einem sogenannten platonischen Gespräch (S. 276. u. s.) aus der großen Kunst, die sich in der Naturmaschine zeigt, sühren; und, wie Amputor dazegen einwendet, daß wir Menschen zwar dassenige ein Kunstwert nennen, woran wir eine gewisse Einrichtung wahrnehmen, wodurch es zu kiner Fortdung wahrnehmen, wodurch es zu kiner Fortdung und zu gewissen Alles aber noch immer das Werk des Zusalles, und durch biose Atomen

Bewegung, bewirft worden fenn tonne: fo giebe ihm Philofles zwar Atomen, Bewegung und wine gange Ewigfeit Zeit, erinnert ihn nun aber, Bag wir in ben Bewegungen ber verfchiebenen Rorper, fo wohl Regelmäßigkeit, als Unregelsnäßigfeit finden; Die erstere in thierifchen Rorpern , in ben Pflangen und ihren Bermehrungen, Die lettere in ber luft, bem Baffer, bem Beuers send bafi fo wie zu ben lettern, gleichformige Atomen nicht zureichen, und, wenn man fie ungleichformig annimmt, Die Frage entftebe, ware um bas eine Diefe Form, Große und Rraft, und das andre eine andre habe? eine Frage, die auf ein Befen jurude führt, bas fie fo bervorges bracht, fo gewallt hat; - fo entflebe ben ben regelmäßigen Bewegungen ber organischen Rorper eine andre Frage: woher kommt nahmlich biefe regelmäßige Bewegung, ba bie Rorper aus fo verfcbiebenen Elementen, und aus Theilen von fo verfchiebener Matur jufammen gefest find? ---If ber Stoff gleichformig, wie lassen sich baraus Bertzeuge von fo verfchiedener Feinheit, Dich. tigfeit, Befligfeit, Blufigfeit, Barte, Weiche, Beberfraft, Reigbarteit, u. f. w. erhalten? Ift er ungleichformig : fo muß, nach Bedurfnig Des Wertes, eine genau bestimmte Menge von feiner, von fester, von meicher Materie ba gewefen fenn; eine einzige Art, bie gefehlt hatte, Etwas zu viel, ober zu wenig von ber einen, sber ber anbern, eine Form, bie von ber einzig angemeffenen um bas Geringfte abgewichen mare, mitte

# 254 Amontor, eine Geschichte in Briefen

wurde bas ganze Werkzeug untuchtig gemedet.

Allein hierburch hatte nun Philoffes mar erwiefen, bag bie Ordnung in bem Beltall nicht bas Werf bes blinden Zufalls ift; aber, min läft fich immer noch benten, baß fie bas Wert einer unbedingten Rothwendigfeit fenn fonne? Benn, nahmlich ber Grund ber Gefege ber Ordnung ju bem Begriffe bes Dinges gehoret, ober nothwendig aus bemfelben folgt: fo find biefe Gefete allerdings unbedingt nothwendig; gehört ber Brund berfelben aber nicht zu biefem Begriffe : fo ift die Ordnung es nur bedingt ; bas beift, fie laft bie Babl bes Befeges gu, wonach man bie Folge ordnen will. Die Untersuchung biefer Ceite ber Frage ftellt ber B. Berf. in ben Unmerfungen (S. 99. u. f.) an.

Ordnungen bender Art giebt es allerbings. In einer Zahlenreihe, welche bas Werhaltniß bes Umtreises jum Durchmesser bes Birtels beflimmt, ift bie Ordnung ber Zahlen fchlechters bings nothwenbig, weil bas Befet berfelben aus bem Begriff bes Birtels fließt. Aber, bie Ordnung, nach welcher fich bie himmlischen Rorper bewegen, und die aus der Bewegung zu einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt, und einer anbern ausammen geset ift , beren Richtungen einen Wintel zusammen ausmachen, laft eine Bahl Bu; benn, fur bie erftere biefer Bewegungen find unenblich mannichfaltige Grade ber Geschwindig. keit möglich; und wenn bie andre, vermöge der TrágTragheit ber himmeleforper, fortgefest wird: fo mußte boch biefe Eragheit erft zu bem Grundgefes, nach welchem fie fich fort bewegen follten, gemacht werben. Sie konnten nach Richtungen Sich bewegen, die mit ber Richtung ber anziehens Den Rraft auf unenblich verschiedene Art verschie-Bene Bintel machten, und mit einer Gefchwinbigfeit, die mit ber verschiebenen Geschwindigfeit, womit sie bie anziehende Kraft bewegt, Umlaufsbahnen von unendlich verschiedener Art, Preisformig, elliptifch, parabolifch bilbete und nichts von allem biefem folgt aus dem Wefen bes Korpers. - Und, wenn nun alfo bie Be-Rimmung ber Bewegungsfraft ber Rorper in ber Einschränkung ber ursprünglichen Kraft ihrer Grundtheile gesucht werben muß, und nicht durch ihr Wefen bestimmt wird; fo nuß biefer bestimmte Grab ihrer Rraft ein Gegenstand der Bahl fenn. Und, je mehr wir von den Absichten und Bewegungsgrunden, bie biefe Bahl haben beftimmen tonnen, und je mehr wir den Rugen ber Dinge in ber Welt, und ihre Beziehungen auf einander, als Absichten und Mittel, einsehen lernen, je mehr werben wir auch, so wohl von ber Weisheit, als von der Gute des Urfies Eine. aufmertsame bers ber Dinge überzeugt. Unterfuchung lehrt uns zur Bnuge, wie geschickt, 1. B. " bie Werkzeuge bes menschlichen Rorpers jur Erhaltung beffelben, und zu ben Berrich. tungen ber Secle, die ihn belebt, eingerichtet find, lehrt uns, wie geschickt Beburt und Tob

# 256 Amontor, eine Beschichte in Briefen

ju ber beften Erhaltung bes ganzen Gefchieries vertheilt ift, und wie aus dem Zusammenstinnmen ber Bedürfnisse eines jeden einzeln Menschanz mit der Geschicklichkeit und Bereitwilligkeit zu ihrer Befriedigung in den andern, die allgemedne Glückseligkeit entsteht."

In der letten Anmerkung (S. 105 u. 1.) über das Bosse in der Welt, führt der H. Rerse den Beweis, daß nur Gute den Urheber allen Dinge bestimmen könne, in einer kurzen Gesschichte dieser Lehre, vollständiger aus; wir müssen, indessen, um nicht zu weitläustig zu werden, den Leser auch hier an das Werk selbst verweisen. — Annyntord lette Verschanzungen sind nun erstiegen; und, nach Anlage des, ihm von dem H. Vers. ursprünglich gegebenen Charafters, scheint seine Umschaffung ober Beleistung, höchst natürlich zu ersolgen.

Philaretens Aengstlickseit ist, aber, noch immer nicht besiegt, ob sie gleich auf die guten Zeugnisse, die der alte Hermeas dem Auspur tor giebt, und auf seine Vorstellung, daß ihr Bepspiel seine Umschaffung vollenden werde mehr zu achten scheint, als auf seine eigenen Geständnisse. Sie muß immer noch überraschtwerden. Ihr Geburtstag wird, durch ein läubliches Fest auf Amyntors Gute gesepert, unter dem Vorwande, daß man ein junges Brautpaar aus dem Dorse verheurathen wolle. Philarete wird auf den Plaß, wo das landvolk versammelt ist, gesührt, durch die allgenneine Frende,

seaste ber Entbedung, baf alles ihr gu Chren ane Beftellt fen, geruhrt, von ber Braut für die eigeneliche Braut, unter Buruf und Freudengefebren bes gangen Bolks erklart, und so von Milofles und Metra bem Amputor übergeben, ber, noch ju jung, ber tanblichen Muffe fich zu überlaffen, auf Philoeles Zureben, an bein hof mit feiner neuen Gattin guring. febet.

Weethischte Gebichte von Luvusig Heineich Micolai. Erfter bis fechster Theit. Ber-" Til 1778—82.

### (Fortheung.)

er an abwechselnden Darftellungen foreiche erfte Theil von Beren Nicolai's vermifch. ten Gebichten, bessen nabere Angeige uns bereits im vorlezten Stude ber Bibliothet befchäftiget. hat, wird durch Richard und Melifie, einenach Arioft ergählte Rittergeschichte beschloffen; mid Geschichten gleicher Art find nun ber Inhalt aller folgenden Sheile, eine bem fanfter Banbe. eingefthobene profaifthe Erzählung, bas Schone, ausgenomment, die fich jeboch, wir wiffen felbst: nicht wie ; unter ben übrigen zu verlieren:

17.2661.XXVIII.25.2.St. 38

ftheint, ob fie gleich in ihrer Art nicht ofen Werth ift.

Bem bie innere Mannichfaltigfeit bes bunten Gefildes der Feen - und Nitterwelt befannt ift und feit Wieland jenes bem italienischen bin mel eigenthumliche Gewächs mit so viel Blid auf deutschen Boben verpflanzt bat, follte man mobil biefe Befanntschaft jebem lefer von anistem Befchmade jutrauen burfen - ben wieb et nicht befremden, ben Umfang mehrerer Banbe mit Dichtungen biefer Art ansgefüllt se feben, Wundern muß man fich vielmehr, ben ber reichen Bereitwilligfeit, mit welcher fonft in um ferm lieben Baterlande jebem neuen Tone nadeelast und nachgesungen wird, daß bas Gint ber erften Proben in biefer Dichtgattung bisber fo wenig Nachahmer gefunden bat; ob fich elelch gewiffermaßen voraussehen ließ, baß einerfeits ber an fraftige Nahrung gewohnte Deutsche jenen geiftigen Bluthen luftiger Phantafie nicht fogleich ben rechten Geschmad abgewinnen, andererfeits aber auch unfere bescheibnen Dichterlinge fich niche übereilen wurben, ihre, in einen gewiffen Rreis hundertfach wiederholter Empfindungen eingespielten Lepergen ju Befangen aufzuftimmen, welche eine lebendige bilberreiche Phantafie, Limfang bichterifchen Gefühles, und Biegfamleit bes Ausbrucks unausbleiblich erfobern.

Unferes Berfassers Beruf, sich in biefer Gattung zu versuchen, tann keinesweges als zweybentig angesehen werben. Mit bichterischen Anlagen

Middigen geboren, mit siner binch das Studium waen Bojardo, Berni und Ariost genährten Eine bildenigskraft, einer wundervollen leichtigseit in touser Darstellung der mannlichfaltigsten Gesüssle, werde son einer Dichtungsart gei erigt werden, welche so viel Gelegenheit darbiel ext, jede Seite der Empsindung zu erregen; und ex Connte mit Aecht hoffen, selbst den nachgehimmlem: Schilderungen jene Sigenthümlichkeit; des Rolorits zu zeigen, welche den wahren Dichter unserscheibet, und in den vor uns liegenden Geschingen unversenndar hervorleuchtet.

Der Berfaffer hat es feinesmeges verfichwie get - was pielleicht manchem beutschen Lefet aisf ewig verborgen geblieben ware - bag Stoff Behandlung feiner Mittergefchichten größtens stells aus Arioft entlehnt ift. Wenn biefes Meffandnif ben Beurtheilern, welche bas Bers bernett bes Dichters mehr in Ausbentung felts Com verfiochtener Begebenheiren, als in gefchmach motter Ausbilbung bichterifder Situationen und Gerpfindungen, mahrjunehmen glauben, vielleicht chuiges Borurtheil gegen bie Zeugungefraft fet Phantafie erregen follte, fo muß ihn baffit Ser Benfall berjenigen, Die von bem Berthe bich! serifcher Darftellungen erhöhtere Begriffe haben? fchablos halten. Allein es fen, baß man bie fier gelieferten Arbeiten auch nur als Rachabmannagen betrachten will; fo bleibt boch immet Dens Dübter auch in biefer Rucksicht fin gerini Berbienft übrig; bas Berbienft ins inft M 2 Ariost's

Ariofi's Geifte und der phantafiereichen a fungen ber Italiener vertrauter zu machen, es auf irgend eine andre Beise geschehen ta Wir unseres Ortes wenigstens glauben ibes ju fepn, baß es Henn Nicolai nicht batin thun war, fein Talens an Machahrmeng per glangender Stellen gu üben, ober aus 3 gel eigner Fulle, willführliche Dichtungen mi fremben Grund und Boden aufzusähren, bern baß er bie rubmliche Abficht hatte, An Soonbeiten unter une fo einheimisch ju m und unferer Sprache fo einzuverleiben, ppe immer die Befchaffenheit ber lesteren, bie Werschiedenheit des Geschmacks beider giquen gulaffen molite. Und bieß Theint ifer vorzüglich bewogen zu haben, statt einer fordin fenden dichterischen Uebersegung , Die wiel von feinem anbern mit mehrerem Black p unternommen merben fonnen, lieben bie wie lichsten geioftischen Dichtungen aus einen rinthe, burch beffen unabsehliche Reienmun beutsche Leser sich ungern hindurch geweinden fo ben wurden, heraus ju beben, und mit bemjenigen Bechfel von Frenheit und Erene, Eigen thumlichteit und Rachbildung, barguftellen, welder ber Erreichung jenes Bwedes am augenes fensten war.

Außer den Peränderungen, weiche die nur erwähnte Russsicht nothwendig herbenführte, sind noch einige andere hinzu gefommen, malche dem Geschmasse und der Einsicht des Dichters nicht min-

ber jar Chre gereichen. Er fühlte nehmitich ben Mesterfcbied zwifchen fortgeführter Befthreis Doing einer innigft verflochtenen Rette von Begebeiten, und zwifthen ber hervorgehobneren Darftellung ber duf einen engeren Rreis einges parantten Erjählung; ober, mit andern Worten; er fuhlte, bag ben Auseinanderwirrung und Abfonderung ber fo mannichfaltig in einander greifewden eriostischen Dichtungen, und Aufstellung berfelben in befondere für fich bestehende Gruppen, Die Wirtung ber legteren auf ben Lefer mertich erbobet werben tonne und muffe, wenn einzele Their in eine verträglichere Zusammenfilmmung gebracht, hier und ba eine tucke in bem Zusammenhange ausgefüllt, manche Uebergange und Ereigniffe schicklicher vorbereitet, gewiffe Schil-Derungen naber jusammengebrangt, einzele bie Darmonie bes Gemabites unterbrechenbe Buge woggelaffen, oder mit paffenderen vertaufcht, mit einem Borte, wenn bas Gange gleichformiger, und mit beständiger Rucksicht auf die festgesete Einbeit bearbeitet murbe. Alles bief hat Berr Dis colai unternommen, und größtentheils auf eine Beile ausgeführt, burch welche bie Unterhaltung micht wenig gewonnen hat, indem bie von ihm ausgehobenen Gefchichten und Schilberungen, lebhaf. ter gufammenhangenber und bramatischer gemorben, als in bem Originale, und manches gebagnte Gefcimat, mancher uppige Austruche beffelben bem lefer ersparet worben.

Digitized by Google

Mir haben einen großen Theil ber Mr biefen fanf Banden enthaltenen Nittergeschichten mit ihrem Originale verglichen, und halten uns für verbunden, statt alles ferneren allgemeinen tobpreisens oder Tadelns, lieber einen Theil dieser Bergleichung selbst hier vorzulegen. Weir wählen hierzu Alcinens Insel (im zwenten Bande G. 71-174. vergl. mit Ariost VI. 19. X. 68. u. f.); theils weil es eine der phantasiereichsten Dichtungen ist, theils weil sich an der Behandlung derselben die Manier und das Verdienst unsters Dichters am besten entwicken lässen wird.

Much hier ift Arioft fein Subrer. Gleich

bie erften Eingangszeilen

Wer von bem vaterlichen heerbe Sich nicht entfernt u. f. w.

find aus dem Anfange von Ariost's VIIcen Ge-fange

Chi va lontan da la fua patria vede Cole da quel, che già credea, lontane, etc.

jedoch, wie uns bunkt, für den Eingang eines befondern Gedichtes nicht ganz paffend, hieher gezogen. Dafür ist die Erdfnung der Scene selbst, ganz von Herrn Nicolai's eigner Ersindung. Sie schildert uns den stedbenden Zauberer, der Rüdigern, seinem liebelinge und Zöglinge, die letzten lehren erthellt, sie durch kosten Geschenke versiegelt, und endlich dem Jünglinge die ihm bestimmte Gestebte in einem Zauberspiegel zeiget.

Der Jängling fteht betroffen vor bem Bilbe. Er siehet fie, bededt mit Panger helm und Schilbe,

Ein ebler Reig, ein fanftes Angesicht, Ein Blick, ber Gunft und Liebe fpricht. Des Jünglings Auge bangt an bem Koralleimunde;

Er staret, wird roth, erblaft, Sein Her; arbeitet unter füßer Laft, Und freuet fich ber tiefen Wunde. Sohn! fpricht ber Zauberer, erhabne Leibenschaft

Rugt einem Herzen mehr als aller Spruche Rraft — \*)

Befturmt von Traurigfeit, von Dank und von Berlangen,

Druckt Rubiger ben Mund auf bie gefundenen Bangen;

Doch unter feinem Ruf erflegt Der schwache Greid. Sein leichter Beift gerfliegt. Rappe Schließe fein Ange fich, fo finten, fo ver-

Die Werte feiner Runft, ber faulenreiche Saak. Der Garten Pracht, ber Mauren Stahl, Der hohe Beld, auf welchem fie fich grunden, Zufamt ber goldnen Thurme Zahl.

Dieses Verschwinden der von dem Zaubes wer aufgesührten Kunstwerke, wird durch solgans Des schöne Gleichniß gemahlt:

> Wie wenn aus Aetnens Eingeweibe Die heiße Lava fich ergießt,

Hand:

Und ibr ein tragiges Sebande Den ungefähren Weg verschließt, Sie anfangs feinen Fuß, fich theilend, rund umflieft,

Dann, wie ber Sichelfreich, es ploplich im

Und auf ben ebnen Raum mit graffem Strofe me bringer:

So fichet Adviger, von feinem gaft betäute, Bergebens eine Spur, Die von dem Schiofe bleibe. u. f. w.

So mahlerisch bieses Gleichnis ift, so siebet man boch, ohne unser Erinnern, baß es in einem falschen Verhältnisse gezeigt wird, und ber Uebergang zu bem Verglichenen sich nicht gehörig an basselbe anschließt, auch baß es, um passend zu sen, vor der Stelle stehen mußte,

- So finten, fo verfcominden Die Werfe feiner Lunft.

denn wie es iht stehet, schildert das Gleichnist eine verheerende Erscheinung, da hingegen das Betglichene die Seelenstimmung des erstaunten Zuschauers ausdrückt. Wir erinnern uns, in mehreten Seellen dieser Gedichte dergleichen verschodene Vergleichungen bemerkt in haben, die höhrense nur dem tycksien, oder höherun entschen Dichter unter gewissen Umstatten erlaufe son können.

Der Bunfich bes fehnenben Junglings, bas Bild ber geliebten Schöne in ber Wirklichkeit zu erblieben, ift nunmehr ber Erfüllung nabe.

Mon

Won' weitem abuet Beiden schon ihr Glude. Ihr pochend hees ruft Beiden gu: Sie tommt! — Er ifts! — Dieß Auge keit-

neft Du! -

Den innern Auf bestätigen ihre Blide. Sie steben da. Die schnelle Flamme bricht Mit voller Macht aus feinem (Aub'gers) An-

geficht;

Doch Brabamantens Mug' entwischet Rein Blick, in welchen fich nicht leusche Strenge mifchet.

Die Fepe fieht erfreut in der gekungnen Gint Dier klugen Zwang, bort heißen Mund. Auf Beider Lippent flockt die Rebe.' Der weisen Fepe Mund hilft der Berwirrung

Die Borte nehmen ihren Lauf, Dier minber tihn, bort minber bidbe. Was nur die Liebe gartliches

Und bringendes

. Und heiliges,

Was fie für Klagen', was für Freude, Was sie für Bitten, was für Eide, Was se nur reines hat, das wechsein Belde "):

Rubiger zeigt ihr num unter andern Geschanken seines Lehrerd auch ben Dippogryph,

Den Gaul, ben figrte Schwingen beben. Sie lobet feinen Buchs und nathlichen Bebranch:

Doch, Rubiger, gehorcht er auch ? --

R s

Det

Der Jungling, fiels auf feinen Schlumel, Berfpricht bie Probe nur in einem niebern Raum.

Er loft bie Riemen von bem Baum, Befteigt ben Gattel, faßt ben Zaum, Bliegt auf, und fliegt bis an ben himmel.

Mohin? wohin, o Rübiger? Rurge beinen Zügel, Rubiger! Stehe fest im Bügel, Rubiger! Mistiger! Rust ihm die Schöne nach. Und er Ohnmächtig Zanm und Trense zu verwelten, Bebacht allein im Sattel sich zu halten, Seblendet und betäubt, Kliegt —

Wir lassen ihn hier fortsliegen, bis daß er sich S. 84. mit Ariost's Flügelpferde auf einem gemeinschaftlichen Eplande niederläßt. Denn die ganze folgende wohlgerathene Schilderung des rasilosen Fluges über lander und Meere, gehöret, ein Paar einzele Züge ausgenommen, noch ausschließend dem deutschen Dichter zu, der erst in der nun folgenden meisterhaften Beschreibung von Alcinens Insel mit seinem Führer näher zusammentrift — aber auch gleich den diesem ers sten Zusammentreffen einen Beweis des seinen und richtigen Gesühles giebt, durch welches sich seine

feine Nachahmungen größtentheils auszeichnen. Ben ber Frenheit und Leichtigkeit, welche diese ganze Stelle athmet, wurde man schwerlich glauben eine Uebersesung zu lesen, die sich von ihrem Original nie entfernt, als um es (wenigstens in Beziehung auf die gewählte Form der Nachahmung) zu verschönern und zu verbessern. Doch man urtheile selbst \*).

Weit von der Strafe, die der Schiffer half, Liegt einer Infel wenes Feld, Bon heitrer Sonne flets begrüßet, Bon fanften Wellen flets gefüßet, Ein Rleinod der Ratur, ein reiserfüllter Ort. Rach diesem lenkt dek Gaul des matten Fluges Bogen.

Rein Bunber! ba er nun, in einem Striche fort,

Dren taufend Meilen weit geflegen. Allein fo fchnell, als er, Hahrt auch fein Blip aus Jovens hand babee.

In Rreifen finft ber Groph, und schlägt bie bunten Flügel, Go balb es fich nur wagen läßt,

Springt

\*) Ar. II. 19.

Poi che l'augel trascorso ebbe gran spazio
Per linea dritta, e senza mai piegarsi,
Con larghe ruote, omai de l'aria sazio
Cominciò sepra una Isela a calarsi,
Pari a quella ove, dopo lungho strazio
Pari del suo amante, e lungho a lui celarsi,
La vergine Aretusa passo in vano
Di siste il mar per campia ciece, e strane;

Digitized by Google

Springt unfer Ritter aus bem Säget Ins weiche Gras, und balt bie Erenfe fol. Damit bas Thier ihm nicht entrinne, Und wiederum die hohe Bahn gewinne. Er bindet es boll Schweiß und Schaum, Un einen nahen Myrtenbanm.

Richt weit bavon, wo eine Quelle planbert, Und über Riefel rollt; und unter Blubmen jaubert,

Wirft fich ber Ritter bin, entblifft bie beife Danb,

Legt Delm und Schild erleichtert in den Sand, Und drecht das Angesicht dem tählen West entgegen,

Bonbeffen Sauche fich ber Linben Bipfel regen.

20.

Nen vide, nè'l più bel, nè'l piu giocende
Da tutta l'aria, ove le penne siese;
Nè, se tutto cercate avesse il mondo,
Vedria di questo il più gentil paese,
Ove dopo un girarsi di gran tondo,
Con Ruggier seco, il grande augel discele.
Culte pianure, e delicati colli,
Chiare acque, ombrose ripe, e prati molli:

Vaghi boschetti di soavi allori,
Di palmo, e d'amenissime mortelle,
Cedri, et aranci, che avean frutti, psiori,
Contesti in varia forme, e tutte belle,
Facean ripare a i servidi calori
De giorni estivi con lor spasse apprelle:
E tra quel rami con sicuri voli
Cantando se me giane i resignanti.

Er lösthet mit der klaren Flut
Der Lippen Brand, der Augen Glut
Und platschert in dem flüßigen Krostalle,
Dankt die Schwulft des Blutes falle,
Das, durch die Last der Wassen ausgebracht,
Der Adern Zweige stroten macht.

Run iert sein Wick durch saatenreiche Felder,
Beschwolker Spägel, dunkle Lorbeerwälder;
In ebnen Fluren abnut der helle Hach
Maanders Labyrinthe nach;
Er rauschet zwischen angenehmen Gängen
Bon Cedern und von Pomeranzenholz.
Die reichen Säume stehn, auf Frucht und

Die fich auf ihren Aeften mengen.

Da

22

Tra le purpuree Rose, e i bianchi gigli,
Che tepida aura freschi ogn'ora serba,
Sicari si vedean lepri, e conigli,
E cervi con la fronte alta, e superba,
Senza temer, ch'alcun gli uccida, o pigli,
Pascano, o stiansi ruminando Perba.
Saltano i daini, e i capri snelli, e destri,
Che sono in copia in quei laoghi campestri.

23.

Come si presso e l'Ippogriso a terra,
Ch' esser ne può men periglioso il salto,
Ruggier con fretta de l'arcion si sterra,
E si ritrova in sa l'erboso smalto.
Tuttavia in man le redine si serra,
Che non vuol, che'l destrier più vada in alte;
Poi lo lega nel margine marino
Aun verte mirto, immeszo un lauro, e un pino.

Der Racitigallen fichres Lieb Bricht aus bem Laub' hervor. Die lane Luft burchzieht

Der Duft ber Rofe, Die hier immer wieber blubt,

Und feinen Rord erlebt, und feinen Binten febt.

Im Rosmaringebufch, insequenbetreichen Grafe, Dupft ber Raninchen Beut, fige ber pergnigte Dafe.

Die Stirne von Geweihen fchwer Liegt wieberfauend an des Lammes Seite Der ftolge hirfch; und, nie bes Jagers Beute, 3 Jagt die geflectte Semf' umber, u. f. w.

· 98

#### 24.

E quiui appresso, oue sorgea una sonte Cinta di cedri, e di seconde palme, Pose lo scudo, e l'elmo da la fronte Si trasse, e disarmossi ambe le palme; Et ora a la marina, et ora al monte, Volgea la faccia a l'aure fresche et alme, Che l'alte cime con mormorii lieti Fan tremolar dei sagi, e de gli abeti.

25

Bagna tal' or ne la chiara onda, 'e fresca, L'asciutte labbra, a con le man diguazza; Acciò che de le vene il calor' esca, Che gli ha acceso il portar da la corazza': Ne maraviglia è già, che ella gl' incresca, Che non e stato un far vedersi in piazza; Ma senza mai posar, d'arme guernito, Tre mila miglia, ogn'or correndo, era ite

Wir glauben nicht nothig zu haben unfere Lefer um Berzeihung zu bitten , ihnen hier eines ber Fchonsten Landschaftegemählbe vorgelegt zu haben; Das vielleicht irgend eine neuere Sprache aufiuweisen bat. Eine Bergleichung beffelben mit bem ventergefesten Original, foll uns behulflich fenn, ben Geift und die Manier ber Nachbilbungen unfers Dichters anschaulich zu machen. Rein teuts fcher lefer, bunte uns, wirb einen Augenblick enfteben, ben Nicolaischen Zeilen vor ben Arioftis fichen ben Borgng zu geben, ober, mit anbern WBorten, einzugestehen, bag er fich burch jene angenehmer gerührt und unterhalten fühlt, als Durch diefe. Mazionalvorurtheil! wird man vielleicht fagen, und sich embilben, ein Italianer werde fich eben so wenig bebenken, Die Entscheibung jum Bortheil feiner Sprache ausfallen gu taffen. Allein man erlaube uns, unter ausbrucklicher Protostation gegen eine folche Einführung bes Steptizismus in die Kritif, hieruber andrer Mennung ju fenn, und ju glauben, daß wenn einem Italiener beibe Stellen von bemfelben Berfaster in gleich harmonischer Einkleidung vorgetragen wurden, fein Urtheil von dem Urtheile beutscher lefer nicht verschieben senn warbe -Bir wollen versuchen ben Unterschied ber beibere feitigen Schilderungen naber zu entwickeln.

Ohne Zweisel lieget ber auffallenbfte Unterfchieb weniger in ben einzelen kleinen Abanderungen, als in der umgeschmolzenen Anordnung bes Banzen. Die italienischen Stanzen zeigen uns

von einander abgesonderte, burd mancherlet Ginfchiebfel unterbrochene, einzele Schilberungen; Die beutsche Rachahmung hingegen Ein fortgebenbes, fich stufenweise auseinander entwickeindes Bemablbe. Dort beginnt ber Bogel fich auf eine Infel ju fenten, Die einer anbern Jufel gleichen foll, (welche burch einen Umftand angebentet wird, ber mit ber gegenwärtigen Befchichte nichts gemein hat) und — anstatt ihn sich ungestöffet niedersenten gu laffen - fagt ums ber Dichter, befagter Bogel habe auf feiner gangen Reife bie ber fein schöneres Land gesehen, wurde auch Schwerlich, wenn er fcon bie gange Belt in bie fer Abficht burchftrichen batte, ein fchoneres 300 funden haben, als basjenige worauf er fich ift nochmals niebergulaffen verfucht Und num folgt, ohne bağ man weiß warum, eine veizidnifimafige Aufgablung eingeler Stude, Die einem von Alcinens Gebiethe aufzunehmenden wirch schaftlichen Grund - und Rugungs - Anfchlage nicht übel untergelegt werben kounten, jumal be biefes Bergeichniß mit ber für bie herrschaftliche Ruche nicht gleichgultigen Bemertung bes gablreichen Wildprets (che sono in copia) beschlossen wird. Genug bie gange Schilberung iff hier offenbar mußig, und wird noch miffiget de burch, baß es eigentlich ber Bogel, (beim von Rudigern ift bisher die Rebe noch nicht) ober boch wenigstens ber von bem Bogel herabschauenbe Dichter, ift, der alle biefe Schönheiren aus feinem luftigen Standpuntte, wo ihm frenlich die BegenGegenstände ziemlich bicht gruppirt erfcheinen muffen, mabrnimmt, und fie entweber nur fchile bert um zu schildern, oder aber als Bewegungsgrunde anführt, warum ber Wogel sich gerabe pier, und nirgend anders ju feiner Dieberlaffung bewogen gefühlt habe, die benn endlich St. 23. ohne weitere Sabrlichfeit zu Stande fommt. ber beutschen Nachahmung fallen alle diese und noch manche andre fleine Unschiedlichkeiten, die bem ununterbrochenen Dabinschweben der Einbile bungefraft über bichterifche Schöpfungen fo anflaffig find, burchaus weg. Der Dichter bat bie Runft verstanden, Die einzelen gerftuckelten Schife berungen bes Originals in ein wohlgeordnetes Gemablbe, ober vielmehr in eine fich fortschreitend entwickelnbe Geschichte zu verwandeln. Rach einem Bluge, beffen lange ber lefer gewiffermafen felbft mit ermeffen bat, fentt fich ber mube Bogel; fein Reiter fcwingt fich ihm ab; bina bet ihn an einen Baum; ichopft aus einer naben Quelle erquidenbe Rublung; und nun erft

## — livet fein Blick burch saatenreiche Felber u. s. w.

So, indem unfere Blide den seinigen nachfolgen, genießen wir der Aussicht, die ihn entgudt, und sühlen die angenehmen Empsindungen
nach, die ihm von allen Seiten zuströhmen.
Und wie viel Leben und Benegung hat nicht der
Dichter in dieses Gemählde gebracht, wie schicktich die zerstreuten Jüge zu einem gefälligen Sans
VI. Bibl. XXVIII. B. 2. St.

sen verdenden. And dünkt und seine kandstaft varum nicht minder anmutzig, wenn as schot nicht die Kaninchen und Hafter, wie ben dem stalimischen Dichtet — polichen Rosen und Litien schot zen läst. Dieselbe Sinscho, weiche hier in der Unardnung des Ganzen hertsicht, zeige sich auch in der sorgfältigen Wahl der einzelen Schattle rungen und Zäge. Wie haben bereits oben die der Einbisdungsbeaft kein Wild barbistende Bagleichung der Insell mede inter St. des Originals getadelt. Der deutsche Dichter kündige sein wunderbards Spland weit bedeutsnoor au. Es ist

"Sin Rleinob ber Matur, ein telferfüllter Ort; "Bon heitrer Sonne flets begenter, "Bon fanflen Wellen fiets gefußer.

्य हार्वित वेद अवर्षे (अवराध पार्ट

bas schleppende

it grande angel discale

wird burth das hard a decima wall

Dan Rreifen fiult ber Groph, und fchlagt bie bunten Blugel a

mehr vergegenwärtiget, und finnlicher dargefiellt,

Die Quelle, die, im Original, von Zedern und fruchtbaren Palmen (deren Ueberfluß auf der Infel uns schon die 21 St. sattsam verkündiget hat) eingesaßt sließet, hören wir, in der Nachahmung "plauderhaft über Kiesel rollen, und unter Blumen zaudern." Selbst das der schönen Ariosti

Velostischen Schilberung so treu nachgezeichnete Gemählbe des sich entleidenden und durch die kühle Auch erquickenden Wicters, hat durch hind gufügung, einiger kleinen Züge, offenhar eine ausdrucksvollere Darstellung gewonnen. Und auf gleiche Weise, wie in den disher angesührten Beilen, deren umstättbliche Vergleichung wir, um nicht zu weitläuseig zu werden hier abbrechen müssen, geht unfer Dichter nun auch im solgens den zu Werke, indem er sich seinem Original bald sanigst anschmiege, dalb mit Vorbedacht von demselben mehr oder weniger zurüskweicht; ohne es jedoch je aus dem Gesichte zu verlieren, oder durch frende Farbenmischung zu entstellen.

Das schöne Gleichniß bes sischenden Roses S. 87. und der Anfang der baburch vorbereites ten Erzählung ber Mprte ift bem Italiener beye nabe gang wortlich, und boch mit ber gefällige ften Leichtigkeit, nachgefungen; fo wie hingegen bie im Berfolg eben biefer Erzählung vorgenoms mene Berwandlung bes inselartigen Seeunges heuers (Ar. VI. St. 37) in ein schwimmenbes Boot, ber Absicht bes Dichters in der That beffer zu entsprechen scheint. Ueberhaupt halt Here Micolal feine lefer für manche mit Recht umgeschmolzene Stelle bes Originals burch eigne balb fürzere bald längere Einschaltungen schadlos: nur follten diese bisweilen etwas mehr zusammenge brangt fenn, und ber Dichter fich nicht burch feine Leichtigkeit bes Musbrucks zu Beitschweifigkei. ten und Wieberholungen hinreiffen laffen. Ginige

ten bei angeführten Erzählung diniten mis schin im Original langweilig, und boch fanden wir fie im Dentschen eher erweitert, als beschnissen.

Won der Art find 3. B. folgende Reben bet überhaupt zu geschwäßigen Myrte:

Dieft, Mitter, ift mein wibriges Gefchicke Dieft ift ber Grund, warum ich eine Pflange bin;

Dieß find die Sitten, dieß ble Tucke Der lasterhaften Zauberin Dieß diene dir, jur Warnung und jur Lehre u. f. 10.\*").

But gutem Glücke werden bergleichen mehr Wort- als Gedanken reiche Zeilen durch die angiehendesten dichterischen Darstellungen bald wieder vergütet; wie in dem gegenwärtigen Kaste durch die wahrhaft komische Beschreibung der tallen Schaar, welche Alcinens Gränze bewacht. Wir rucken diese so launigte dichterische Karriketur hier als einen abermaligen Beweis ein, wie glücklich herr Nicolai jeden Lon seines Originals \*\*) zu erreichen weiß.

Rie sah man eine Schaar So häslich und so wunderbar, Als diese war.

Pa

\*) 6.96.

\*\*) Ar. VL St, 61—63.

Non fu veduta mai più strana torma, Più mostruosi volti, e peggio satti.

3u

Ber Zeiget eines Affen Grape, Bon unten bis jum halfe bin ein Mann; Dort bellt ein Dunbetopf, bier schnanbet eine Kate:

Der friecht auf einer Barenfage, Der fest aus Jägerhorn ben langen Schnabel au:

Der jaget ohne Zaum auf einem wilben Pferbe, Und jenen bringt ein Efel rudwärts ber; Auf einem Kranich reitet bet, Und jener flampft bie Erbe

Mit einem Ziegenfuß; ber giehet nacht Unber, Und jener hat, ftatt eines Kleides, Bit Febern fich beliebt; bier hupft ein Breis, Dort schleicht ein Kind, an Bart und Daaten welß;

Sier Mann, bort Beib, ba Bepbes.

3

Alcun dal colle in giù d'aomini han forma, Col viso altri di scimie, altri di gatti; Stampano alcun con piè caprigni l'orma, Alcuni son centauri agili, ed atti; Son giottani impudenti, e vecchi stolti, Chi nudi, e chi di strane pelli involti.

62

Chi senza freno in fu'n destrier galoppa;

Ghi sento ca con l'asino, o col bue;

Altri salice ad un centauro in groppa;

Struzzoli molti han sotto, aquile, o grue;

Ponsi altri a bocca il corno, altri la coppa;

Chi semmina, e chi maschio, e chi amendue;

Chi porta uncino, e chi scala di corda,

Chi pal di serro, e chi una lima sorda.

Bu Baffen haben fle, ber einen Roft, cin

Der eine Pfanne, ber ein Beil, Sie fommen an mit langen Speeren, Mit haden, Sichein, Krucken, Scheeren. Der hauptmann, unter bem ber bunte hamfen fleht,

Trägt feine Backen bick, ben Kangen aufgebläht.

Er fist auf einer großen Schnecke, Und langfam regt er fich vom Flecke; Das Auge schwer von Schlaf, von Wein erhist,

Mankt er, mit jedem Arm auf einen Lucht geftüst;

Ein Dritter wischet ihm die Eropfen von der Stirne

Und facheind fahlt fein Antlig eine Diewe.

Dem ungleichen Kampfe mit diesen Misgoburten ein Ende zu machen, und ben' jungen Mann höslich in ihre Burg einzuladen, schickt ihm Alcine zwey reizende Nymphen entgegen. Bey Ariost erreichen diese augenblicklich ihren End-

63.

Aver gonflato il ventre, e'l viso grasso;
Il qual su una testuggine sedea,
Che con gran tardità mutava il passo,
Avea di qua, e di là chi lo reggea,
Perch' egli era ebro, e tenea il ciglio basso;
Altri la fronte gli asciugava, e il mento,
Altri i panni stotea per fargli vento,

Digitized by Google

3rved. Der Nitter bankt ihnen mit verschamten Wangen für ihren gütigen Bepftanb,

E fu contonto, compiscendo tora, Di ritornarsi a quella porta d'oro Micht so ber beutsche Rubiger;

—— eingebent bes warnenben Becheibes, Der aus der Myrte Schooß erscholl, Noch beißer eingebent des Eydes, Der ihn auf ewig binden soll, Und doch beschämt und zweiselvoll Auf ein so gutiges Betragen Den Ruf unboslich auszuschlagen, Halt lang' er mit der Antwort ein, Und wanket zwischen Ja und Rein \*).

Mur burch lift, und einen taufchenden Zaubertrant, ben er, feine vom Kampfe erschöpften Krafte zu ftarten, ahndungslos mit ftarten Zügen hinunter schlürft, wird er dahin gebracht, die Romphen in die Stadt zu begleiten.

Und nun folgt wieder eine ber reizenften Stellen, wo Original \*\*) und Ueberfetzung, wenn anders eine fo meisterhafte Nachbildung Uebers fetzung heisen kann, auf das schönfte mit einans

ber wetteifern.

3u bentlich haben und die Dichter vorgesungen, Wo Benus aus Der Flut entsprungen, Souff schwäre man,

4

9 6. 108 f.

<sup>\*)</sup> Ariod. VI. Stan. 73 etc.

Che si può ben così (paradiso) nomar quel loco,

Oue mi credo, che nascesse Amore.

Dag biefe Fluren fie entstehen fahrt, Dier ziehen, hand um Aren geschlungen, Das Derz von grauen Sorgen leer, Die mußgen Liebenben umber. Sie wählen Blumen aus, und flechten bunte Kranze,

Und benken nur an Feste, Spiele, Tange: Dieber fest nie ber Ueberbruß, Der Mangel nie ben burren Bug. Man fleht in biesen Lustrevieren Mit heitrer Stirne stets ben jungen Ray regieren.

Der Mabchen und ber Anaben Chor Bereinigt fich ju schlauen Scherzen, Berftrenet fich jur Rublung füßer Schmerzen. Dier quille aus bem belebten Robe Ein schmeichelhaftes Lieb hervor,

Deri

Non vi si sta se non in danza, e in gioco, E tutte in sesta vi si spendon l'ore. Pensier canuto, nè molto, nè poco, Si può quivi albergare in alcun core. Non entra quivi dilagio, ne inopia, Ma vi stà ognor col corno pien là Copia.

Qui, dove con ferena, e lieta fronte
Par, ch' ogn'or rida il graziofo Aprile;
Giovani, e donne fon; qual prefio a fonte
Canta con dolce, e dilettofo sile;
Qual d'un arbore a l'embra, e qual d'un monte
O giucca, o danza, o sa cosa non vile;
E qual, lungi da gli altri, a un suo sedele
Discopre l'amorose sue querele.

Dort scheinet fich bas Murmeln fahler Quellen Bu zweper Schmachtenben Gelispel zu gesellen. Man fiebet in ber Wipfel bunnes Land, Mit Bogeln uncermischt bie Liebesgotter fliegen: Der freuet sich ob seinen Siegen, Und jener lauscht auf einen Raub, Die neuen Pfeile schnist ber eine, Der andre schleifet fie an bem benesten Steine.

Wir überlassen bem leser das eben so angenehme als für den jungen Freund der Kunst lehrreiche Geschäft, mit prüsender Vergleichung ben Stellen dieser Art zu verweilen, und führen nur nach als einen Beweis, daß der deutsche Dichter, auch in Ausbildung kleiner Züge nicht minder zücklich ist, als in größern Schilderungen, die lezeen Zeilen der unmittelbar solgenden St. an. Arisst sagt daselbst vom Hypogryph, an dessen Stelle dem Ritter ein frischer Gaul gereicht worze den war,

**6** 5

E fu

Per le cime de i pini, e de gli alteri.

De gli aki faggi, e de gl' irfuti abeti.

Valen schevando i pargeletti Ameri;

Di lor vittorie altri godendo lieti,

Altri pigliando a saettare i cori;

La miri quindi, altri tendenda reti;

Chi tempra dardi ad un rusces più basso,

E chi gli aguzza ad un volubil sasso.

E fu lasciato in Buardia quello alato -A un giovane, che dierro lo menassi. Al buon Ruggier, con men frettosi passi.

Diese Zeilen, welche auch wördlich überseit nicht missallen haben wirden, sind im Deutschen durch einen Zusaß, bessen naiven Reiz Miemand leicht verkennen wird, verschönert:

Der andre Saul, gewohnt den Bolten juga ftreben,

Birb einem Anaben übergeben, Der feinem Sigenfinn mit Mabe widerfiebe, Lind laufen muß, wenn er im Schritte gebt,

Chen dieses gilt auch von der Beschreibung der Miesin Eristla, oder, wie sie ben unseren Dichen heißt, Spresophile. Der Dichter erlässennsdie Auszählung aller der mannichfaltigen Arten von Svelsteinen, mit welchen ihre Rüssung im Drie ginal \*) besetzt ist, und erhähet bafür die Erhibderung durch solgende Zeilen:

Und von bem Wolfe, auf welchen fie reitet, ber richtet er une:

Sibirien sich seines gleichen nie Mit gistiger Klaue stenget er die Erbe. — Auch hat ber Dichter diese Geschichte noch mit einem andern Zusasse bereichert, der sehr gut zum Gan.

Nabin vermiglio, crifolito giallo, Verde fmeraldo, con flavo giacinto. Ar. C. VII. St. 3.

Digitized by Google

Gamen biefer Erzählung paffet. Er läßt bie beiben Nymphen, nachdem das habfüchtige Unigeheuer besiegt ist, über die reiche Beute herfalten, welche die Riefin um und an sich trägt, und sich derseiben bemächtigen. Man

— reitet reich jur Brucke hin. Doch alle die so thenren Stücke (O leichter Sinn! o Wankelmuth!) Die Rägbchen werfen fie muthtvillig von ber Brücke

Mit vollen Sanben in bie Flut. Der Ritter halt fie nicht gurucke, ihnd en, ber ihre Thorheit rügen foll, Bennt ihr Betragen groffmuthvoll ").

Die vorhergehenden Zeilen hingegen, in welschem die Nymphen dem Ricter die Unmöglichkeit der ganglichen Vertligung des kasters aus der Welt (vermuthich wird darunter das besiegte Ungeheuer verstanden) verkundigen, dunken uns, und zumal im Munde dieser Nymphen, minder schicklich.

Wir haben zu lange ben bem ersten Buche von Alcinens Insel verweilet, als daß wir bey dem zwepten gleich umständlich senn könnten, sono die Gränzen dieser Blätter zu überschreiten. Der Eingang zu demselben ist, wie die meisten Arios kischen und nur zu oft auch Nicolaischen — etwas schwaßhaft und — langweisig. Ex end hält einen zweydeutigen Aussall über

#DM

Digitized by Google

Den fpiggen Unterfchieb, Den mancher zwischen Brunft und Liebe, bulnd zwischen Derz und Körper macht.ca

Det Schluß biefer Lirebe ist bas beste bavon; nicht blos weil es der Schluß ist, sondern weil er den vorher bis zum Uebermaßzergliederten Bedanken in ein passendes Bild zusammen faßt: Wer, heißt es,

Ber biefen Wiberfpruch in feinem Schufe nimmt,

Der macht bie Liebe jur Sirene, Die, bis jum Gartel eine Schone, Uneblerer Natur von unten, fcwimmt.

Die Beschreibung von dem Einzuge des Riketers in die Stadt ist desso besser gerathen; und enthalt, so wie überhaupt dieses ganze Duch mannichsaltige, und, wie man schon aus dem vorigen abnehmen kann, dem Original treslich eingepaßte Zusäße von der Hand des deutschen Dichters. Auch die kleinen Veränderungen einzelner Züge sind meistens sein und wohl gewählt. Sosagt Ariost ») z. B. um die Ehrfurcht zu schildern, mit weicher dem tapsern Ritter ben seinem Eintritte in Aleinens Burg begegnet wird:

tanto onore e tante

Riverenze far fatte al guerrier forte,

Che non ne potrian far più, se tra loro
Fasse Dio scelo dal superne cero.

Weit schidlicher Micolai:

5) C. VII. St. 9.

即製料

"Mit folcher Chrerbiethigleit
"Bird von den andern ihm begegnet,
"Als einem hildebrand, ju Rapfer heinriche Zeit,
"Da er den Pobel Roms als neuer Pabft gefegnet. "

So auch furz barauf:

An Alter und an feiner Wine Sind fich die Junglinge, find fich bie Mabchen nah;

Doch unter ihnen glangt Aleine, Wie an dem Simmel Cynthia. fatt bes:

Si come è bello il sol piu d'ogni stella.

Wer nur etwas vom Ariost weiß, kennt, wenigstens burch den Ruf, seine gerühmte Schilberung von Alcinens Schönheit — und wird
also den deutschen Dichter ungeduldig ben dieser Rlippe dichterischer Vortreslichkeit erwarten, und wissen wollen, ob er sich mit gutem Glücke aus diesem Kampfe mit seinem Originale \*) gezogen habe. Wan lese und urtheile.

> Der haare langes Gold, ein Theil in frepem Bluge,

Ein Theil mit fpielendem gelindem Buge Buruckgeführt, und funftlich aufgestellt, Umschreibt ber weißen Stirne Feld. Der

\*) Ar. VII. St. 11.

11.

Di persona era tanto ben formata, Quanto me' finger san pittori industri; Con bionda chioma, lunga, et annodata; Ore nen è, che più risplenda, e lustri

Der Loiten faufter Schatten Erhobet jebe Bang', auf welcher fich Dit Lilien Die Rofen gatten. Der bunfeln Brennen schmabler Strich . Derficht übre Angen, bereit Schwärze Die hellften Stralen von fich fchieft, Ben beren Spiele jebes Berge In hofnung, ober Gram, gerflieft. Die Rafe fentet fich aus ihrer Mitte In unverbefferlichem Schnitte Der fleine Mund, fiets glubend, wie beneth Lieat imepen Grubchen eingefest. Die bunnen Lippchen offnen und verfchließen Der gleichen Berlen Doppelrang: Sie bilben fcmeichelbaft ben angenehmen Rlang

Spargeasi per la guancia delicata Misto color di rose, e di ligustri. Di terso avorio era la fronte lieta, Che lo spazio finia con giusta meta.

12.

Sotto duo negri, e sottilissimi archi
Son duo negri occhi, anzi duo chiari Soliz
Pietosi a riguardare, a mover parchi,
fintorno a cui par, ch' Amaz saberzi, e voli,
E ch' indi tutta la faretra scaraba
E che visibilmente i cori involi.
Quindi il naso per meze il visa scende,
Che non trova l'invidia, ove l'emende,

Sotto quel sta, quasi fra due vallette, La bocca sparsa di natio cinabro;

Digitized by Google

Mit dem die fuffen Wertchen fliesen. Wenn ans dem heitern Angesicht Ihr holdes Lächeln bricht, Go scheinen fie den himmel aufzuschliesen. Un Weiße gleich dem Schnee, der im Gebirge

Steht hier ber runde Dals, und fanft ge-

Der volle Busche, ber im neibischen Sewande Arbeiter, weicher, widerftrebt, So wie bie lette Well din Rande Des Meers, wenn sanfre Luft die Fluten hebt. Ein jarter Arm verbanner fich gelinde, Wo er jur tleinen Danb fich fügt; Kein Aeberchen, das hiber liegt, Kein Befrichen floret ihre Rande;

Quiui due filze son di perle efette, Che chiude, et apre un bello, e dolce labro; Quindi escon le corteli parolette. Da render molle ogni cer rozo, e scabro; Quiui si forma quel soaue riso, Che apre a sua pesta in terra il paradiso.

14.

Bianca neve e il bel collo, e'l petta latte;
Il collo è tondo, il petto colmo, e largo;
Due pome acerbe, e pur d'avorio fatte
Vengono, e van, come enda al primo margo,
Quando piacevole aura il mar combatte.
Non potria l'altre parti veder Argo:
Ben fi può giudicar, che corrisponde
A quel, ch' appar di fuor, quel che s'asconde.

Ein fomahler und boch weicher Guf, Macht ber fichtbaren Reize Schluff. Die, welche tiefer moch im reichen Richt fteden,

Kann auch ein Argus nicht entbecken; Milein burch einen Theil in ihrem Urchell feft.

Steangt die Phantofie den fchonen Meberreft. In allem, was fie thut, wie fe den Redper träget.

Wie fie ben Arm erhebt, wie fie ben fall beweget,

Ift unter freper Unbefliffenbeit Sefliffentlich ein Ren geloget. Sie fpielt befcheibne Blabigkit, Und giebet oft die heiffen Blicke, Als überrafcht, von Rübigern unrach

15.

Monstran le braccia sue misura giusta,

E la candida man spasso si vede.

Lunghetta alquanto, e di larghezza angusta.

Dove nè nodo appar, nè vena eccada.)

Si vede al sin de la persona angusta.

Il breve, asciutto, e ritondetto piede.

Gli angelici sembianti nati in cielo,

Non si ponno celar fotto alcun velo.

16

Avea in ogni sua parte un laccio teso,
O parli, o rida, o canti, o passo mova.
Nè maraviglia è, se Ruggier n' è preso;
Por che tanto benigna se la treva.

\*) & 121. f.

Wir: glauben bloß gerecht gegen ben beutden Dichter gu fenn, wenn wir ihm bas Bera rianft jugefteben, nicht nur hinter feinem Drigie zale nicht jurid geblieben zu fenn, fonbern fo-Lar dasselbe noch hie und da durch Hinzufügung Lewister feiner namenlosen Reise verschönert gu Saben. Man fühlt auch ben ben flüchtigsten Wer Bleichung, baß feine Schilberung fic, fo piel 216 möglich, von dem beschreibenden Tone des Italieners, ber uns Alcinens Schonbeiten, gleich The fich beftebenben Bruchftuden einer aus ihren Erummern gufammen ju fegenden Statue, nach ber Reihe vorlegt, entfernet, und uns fo viel ideelle Anschaulichkeit ju gewähren fucht, als es bie Ratur ber Sprache in Schilberungen biefer Wirt nur gulaft. Und in biefer Rudficht bunft uns bie Rifolaische Rachbilbung ein treflicher Rommentar ju ben , von Leffing (laof. G. 204.) über die bichterische Rachahmung forperlicher Gegenftande aufgestellten Grundfagen, und Dervers scharffinniger Prufung berfelben (Krit. Balb. I. Th. S. 237.). Uebrigens glauben wir ben Eindruck von Stellen biefer Art nicht beffet. andeuten ju fonnen, als wenn wir ihn mit bem vergleichen, was der feinere Liebhaber der Zons funft ben Anhorung einer glanzenben Bravourstelle empfindet, Die fich meht burch Runft ber Ausführung, als burch reizenben Wohllauf und feelenvollen Ausbruck empfiehlt -

Die Folge von Aleinens Insel enthält noch einen reichen Vorrath wohlgerathener dichterischer,

Darftefingen, ju welchen Arioft bie Standy angegeben, und bie Bert Dicolat theile 360 tiegen, thelis weiter ausgemabil hat; & 10: Befdreibung des Festes, womit bie fchlatte de ben neuen Antontenling bewilltommt, bie Cobs berung ber Ungebulb, mit welcher ber verliebe Mitter ber erwarteen Schaferftunbe entgegen fiebt, Die in ber That mit etwas ju marmen Farben für unfchuldige deutsche Leserinnen geschilbert ift. Unter ben Ginfchaleungen bes beutschen Dichteen , biele biefem zwerten Buche, und befonders in ber besern Salfte beffelben febr baufig find, geicham fich ble Beftbretbungen ber Seefblacht (G. 158.) Alefnens Liebeswuth, und bie Schilberung von logistillens Garten (S. 166.) verzüglich aus -Doch wir muffen bier abbrechen, und biejenigue, welche auf ben Imhalt ber übrigen in biefen Bim ben gerftreuten Rittergefchichten begierig find, auf Das angezeigte Werf felbft vermeifen, son ben wir ihnen bier boch nur bochftens einige Heber fchriften mittheilen fonnten.

Hebrigens halten wir es für überfüßig, bo einem Dichter, der überhaupt genommen ein fe feines kritisches Befühl verrath, einige wirfene Unvollkommenheiten aufzusiechen.

quos aut incuria fudit
Aut humana parum cauit induftria ---

und er selbst bep einer genauern Durchsicht leicht verbessern wird. Wir rechnen hieher einige pu prosaische, oder doch sonst nicht sein genug gearbeitete

Digitized by Google

beitrte Stellen und Einschiebset, besabers aber gewisse Ausbrucke und Schilberungen, gu welchen ihn bas an Ariost (Eh. II. S. 5.) gethane Gelabbe verkeitet zu haben scheint.

#### IV

driefe über Mont, nach Anleitung ber vors handenen Prospecte von Piranest, Panis all, und andein beschmten Meistern. Des ersten Bandes zweiter Heft: Dred den 1781. 40 S. in 4. mit 4 Kupfern in Querfolib.

h: derfelben britter Seft. Ebenbas. 1782. 36 S. in 4. mit 3 Rupfern in gleicheint Folls, und einem kleinern auf dem Daupstitel bes gangen Bandes.

Deil Werh des ersten Sests dieser Briefe faden wir in einem unfter vorlgen Stude länglich bestimmt. Der barin rebende Architekt sieh mit Grund, unter unfte guten Schriftier beigen, und sine Jähigkeiten und Kenner teiligen, daß er noch etwas nieht, als ein rischeit oder eine Bleywage zu sesen wisse. Der Ausgade bes dritten Hests ist nicht nur ein Pauptsitel des ganzen Bandes, nebst it Worberichte von 4 S. darzu gekommen, rn der Verfasser hat sich auf demsethen auch

untbedt. Et ift Die Christian Evangots Weintig., Charfileftle Gachs. Oberbauannts: 34 mieffert, Miglieb ber R. R. Afabenie ju Min. Jeber Beft enthalt 4 Briefe, eben fo interuffut als bie im vorigen Befte. Dr. W. zeigt fich im 5mes Brante einen Manny ber fich um bielle schichte ber ichonen Runfte überhaupt, vorzüglichsten romischen Bebaude insbesonbre befummert, bie babin einschlagenden Schriften tennt und gelefen, und auch gewiffe Fehler, filff ber größten Architeften, bemertt bat. Auf ben Rapfern ist Die Tiberbrucke nebst ber Engits burg, ober bes Kastells Sant Ungelo; ber Brundrif: ber Peterefirde, nebft einem Magffabe von 40 Toifen, Die Anficht Diefer pracheigen Daupefirche, riebst bein frepen Plage vor, und Bingang ju berfelben; und bie inroendige Inficht biefes herrlichen Gebaubes, von Stubit. then, nach Piranefi Gas zweite ausgengigten, woben tein W. steht) vorgestellet worden. auf biefe bier Gegenstände beziehen fich auch vier Briefe. .. Im Sten, bem erften bes gwei Heftes, wird von Hadrians Grabmale, in ifigen Engelsburg , gehandelt. Es hat atgin wartig noch, wo nicht gang, wenigstens groffine theils feine alte Form, Labacco und Gisten. Battista Montano haben biefes Gebaube in siemlich richtigen Zeichnungen vorgeftellet. - 3fer Befchreibungen werden geprufet, und nach Bofinden gebilliget ober widerlegt. Das Worgeben eines gewiffen Schriftstellers , bag anfanglich Hadrians

## bes isten B. etes und 3kt heft. 493

Sabrians Bilbfaule in einer Qnabriga auf ber Spide biefes Gebaubes geftanben, welches Win-Pelniann fur eine griechifche luge bielt, wird, bas Uebertriebene abgerechnet, nicht gang ver-Benigftens ift es mabricheinlicher, als worfen. Daß ein andres fchones Werf bes Alterthums, ein ein aus Bronge vortreffich gearbeiteter, Stuff hoher, und im Batifanifchen Garten befind. licher Sannjapfen bafelbft geftanden babe. Benlanfig wird vom Grabmale des R. Honorius, und ber Pyramibe ber Scipionen etwas gefagt. C. 38 f. folget die fernere Beschichte biefes Gebaubes, ber Umschaffung zu einer Festung unter bem Ramen Engelsburg, von bem barauf geftellten erft marmornen, ift metallenen Engel, ber angelegten Festungewerke, inwendigen Bergierungen und Alterthumer, wie auch bes bafelbit vermahrten Schapes und Archive. Buleht befchreibt ber 3. (G. 41 f.) ben Ponte St. Angelo, ober Die Engelsbrucke, Die daran gemachten Beranverungen, und barauf flehenben zehn Engel aus Marmor; und (S. 43 f.) das Archiespedale di St. Spirito in Saffta, beffen Einrichtung, Reinlichkeit und Bequemlichkeiten für Kranke ihm einen unenblichen Vorzug vor bem Botel be Dien ju Paris geben.

Mit dem ben Br. (S. 44) hebt fich die Befibreibing ber Peterskirche an; die in den zwen
folgenden weiter fortgefest wird. Mit der Gefchichte ihrer Erbanung wird der Anfang gemacht:
und fie muß ben Liebhaber fo febr, als den Kunft-

14.0

ler intereffiren, inbent fie aus ben beffin ftellern entlehnt ift, und mancherlen Much enthalt. Pabft Mitolaus V. hatte fchan ber banten, eine neue Petersfirche, fatt ber Bafilita pes Batitans ju erbauen : Leo Bo Alberti, der 14 Bucher de Architechura fchrieben, bie viel Gutes enthalten, und B hard Roffelino mußte Plane bargu ene welche Bonanni in feiner Befchichte auf Sein Tob hinderte bas Unternet P. Juline II. verfiel, ben bem Gebanten ein Grabmal aufführen zu laffen, wieber a 3bee einer neuen Petersfirche. Seche bert Architekten verfertigten Plane, worunter & vom Bramante gezeichnete, bes Pabfis Ben erhielt, ungeachtet ber B. etliche Fehler Benm Abtragen ber alten R giengen, ju großem Verbruffe bes Mid gelo, viel alte Denfmaler verloren. 1506. legte Julius ben erften Grundfieln, Bramante brachte bis zu feinem 1514 Tode schon vieles zu Stande. Die vom & X. angestellten Baumeifter anberten v vorigen Plane, waren aber 1520 affe ben. Balthafar Peruggi, ber num stellte Architeft, machte ebenfalls neue I rungen , die des Pabfis Lob im 3. 1502. mis führen verhinderte. Erft Dauf III. fleing 1534, ben Bau aufs neue an: ce ward gber in swolf Jahren nichts fertig, wenigstens nach tenem bestimmten Plane, verfertiget. Micel Michel Angelo Buonarotti feinen Entwuif dargu ber, und hatte bas Vergnügen, ihr angenom. " nen, durch ein Breve bestätiget, ja, bennahe jang ausgeführt zu feben. (Hier wird S. 51. f. reffin naturlicher Charafter, feuriges und gleiche am aberftromendes Benic gefchilbert.) Er arbei. ete'17 Jahr ohne alle Belohming, und unter seftigen Berfolgungen: ließ bas Mobell, jurere oberlichen Ruppel unter feiner Aufficht verfertijen; mußte vom Pietro Ligorio, ber fein Geuiffe fenn follte, viel leiden, bis er 1564 in einem Uter von go Jahren ftarb. Mun follte Ligoris iebst bem Giacomo Baroggi, ber unter bem Ramen Bignola bekannter ift, ben Ban forte egen, boch mit bem ftrengften Befehl, an bes Michel Angelo Plane nichts zu andern: der erfie pard bald abgefest, und der leste farb 1573. Bregorius XIII. ließ ben Ban burch Giacoms ella Porte fortfegen, woben an bie Ausführung er Ruppel nicht gedacht warb. Sirtus V. ieß unter der Anweisung des della Porta und Dominicus Fontana, biefes große Werk ende ich anfangen, welches in Beit von 22 Monaten penbiget mar. Unter Paul V. wurde, noch 603. des Michel Angelo Plan, um wichtiger Irfachen willen, verändert, und nach des Maverno Vorschlag zweimal erweitert. Dieß alles eigt ber Grundtif auf der aten Rupferplatte biees hefts. Der außerliche Plagund Profpett von er Peterstirche, auf der 3ten Aupfert. biefes Befts porgeftellt, ift ber Gegenstand bes 7ten Briefs. 3 Muter

Unter ben vielen jur Berfchonerung biefes Plages gelieferten Entwurfen, behielt bes befannten Bas nini letter ben Vorzug. Deffen Einrichtung wird genau beschrieben, und baben bes Runftless verständnifvolle Ueberschreitung ber alten Bittevianischen Regeln, wie auch einige wirfliche Sch-Die Verfegung und Aufftellung ler angezeigt. bes großen Obelists auf biefem Plage, moburch Fontana Ruhm und Ansehen erlangte, wird S. 60 f. berührt, und G. 62. von ben bafeibf befindlichen groo Springbrunnen gehandelt. Borbertheile ber Kirche finden fich Fehler, Die bes -Maderno febr eingeschränktem Geift zuzuschrei-Der frangofifche Architeft, Dimout, hat bie beste Zeichnung bavon geliefert. Die Rip de follte endlich mit Thurmen verfeben werben: man machte auch allerlen Borbereitungen berge; ja, Bernini steng wirklich an, einen aufw führen. Allein theils einige Riffe an ber Riche, theile geheime Cabalen wiber biefen Michitetten, waren Urfache, baß ber Bau ganglich eingestellt, und bas Fertige gar wieber abgetragen werben mußte. Die Dachrichten biervon fteben G. 65f. Der 8 Br. ober der legte biefes Sefts, befchreibt Die immendige Unficht ber Petersfirche, Die auf dem 8 R. borgeftellt ift. Der Gingang (G. 67.) verrath einen eblen und leicht verzeihlichen Enthufiasmus, wenn man bie Grofe, und Bergierung bes Bebaubes ermagt. Wir fonnen unmöglich alle zerglieberte Umftanbe anführen: weil wir ben gangen Brief abschreiben mußten. Mur

# bes isten B. 2tes und 3tes Heft. 297

ur fo viel wollen wir anmerten, baf ber B. nen Correspondenten bittet, sich ein Gewolbe rzustellen, beffen Breite 46 und eine halbe Elle, : Sobe 78 unfrer Ellen im lichten beträgt, und B man vor fich bin, auf einmal, eine Perfpectivon 324 Ellen in bie lange überfieht, um fich nige 3bee von ber Beschaffenheit dieses Gebaus zu machen. Die Altare, fonberlich ber fonannte hohe Altar, bie Rotonda, worin er ht, die Cathebra Petri, u. f. f. find alle meis rhaft geschilbert. Ben allen schicklichen Geles. nheiten werben architektonische Unmerkungen rgestreuet, welche auf die Schonheiten, mabund bloß scheinbare Fehler der Pfeiler und ibrer Dinge eine Beziehung haben, und ben rchiteften befonders nuglich fenn tonnen.

Der britte Heft dieses Bands enthält den —12 Br. und hat auch vier Kupser. Auf dem m, oder in der ganzen Folge dem 9, ist die iswendige Ansicht der Peterskirche; auf dem sten e Ansicht des großen Hofs im Belvedere; auf dem en die Ansicht des Batikanischen Gartens im belvedere, nebst den Werzierungen des Andrea kontegna; auf dem 4ten die Porta del Popolo regestellt: das ste und 3te sind nach Piraness, das e nach der eignen Zeichnung des Hrn. B. (s. Br. te S. 92) von Friedrich gestochen; benm vieren, das klein ist, und auf dem Hampttitel des sten Bands angebracht stehet, wird kein Zeicher angegeben. Im 9 Br. wird weiter von dem innern der Peterskirche gesprochen; sondersich

Z 5

von ben Seiten-Rabaten, bie Maberno m be Michel Angelo Plan hinzuseste. Ber Feber merben berühret, gewissermaßen aber auch Sobann folgt bie Befchreibung ber in der Rirche flebenben Grabmaler. Utban VILL ließ ber bekannten Grafinn Mathilbis ein Dentmal, von Bernini angegeben, burch Steffano Speranza aufführen, das G. 78. beschrieben Heber bemfelben erfcheint, in einer grafin Nische, ihr Bildniß, stehend, mit ber palif lichen Ligra unter dem linten Urm, eine felt fame Ibee! Dierauf werben bie Seitenkapellen, bas flache Dach nebft ber Ruppel, bie Worhalte. por St. Petri u. f. m. naber betrachtet. Die Beforgniß, baß biefem herrlichen Gebaube feine großen Baufalligfeiten , über fury ober lang, ben ganzlichen Untergang broben, wird als wohls gegrundet angegeben. Roch eine Ertlarung ber im Grundriffe biefer Rirche, auf bem 6. R. Se findlichen Zahlen ist biesem Briefe (S. 83) aus Der rote Br. ift gleichfam eine Epifobe, und Schilbert die Luftbarteiten, Dasqueraben und Pferberennen , welche bas Carnepal zu Rem m befchließen pflegen. Man lernet barque veiftie bene romifche Sitten tennen , Die aben nicht em pfehlensmurbig find. Die Befchreibung bes Batitans im II. Br.; und im raten ber bafelbff befindlichen Bibliothet, und toftbaren Berfe bes Alterthums find nicht minder intereffant. Das mabre Alter biefes vorgeblich febr ungefuns hen Dalafts, laßt fich nicht genau angeben : berféricbene

## des isten B. ates und 3tes Heft. 299

biebene Pabfie haben baran gebauet, und Zube gemacht (S. 93 f.). Er hat auch teinen gentlichen und angemeffenen Saupteingang, u bemfelben führet bie fogenannte Scala Reggia, der königliche Treppe, worinnen sich Beruini ls ein Mann von Genie, Murh und Ausfühung gezeigt hat, und woran man einige Fehler, er Schwierigkeiten wegen, überfeben muß. -Bon ber Scala Reggia und ben baran flogenben Rapellen, ben barinnen befinblichen Gemalben, vie auch alten und neuen Kunstwerten G. 96 f. urz, boch wedmößig. Des B. Urtheil von ben loggie bes Raffeels (C. 97.). Der hof, rie Gallerien, andre Gale und Zimmer, worine ne so viel herrliche Gemalde vorhanden, nehe men ben Ueberreft biefes lefenswurdigen Briefs ein. Der folgende ist, wie wir schon berühret haben, ber Batikanischen Bibliothet und ihrer innerlichen Ginrichtung bestimmt (G. 102 f.) Ihren Bauptsaal, beffen lange 190 Guß, bie Beeite 48 Buf beträgt, theilen fieben binter einander aufgeführte Pfeiler in gwen Theile, und tragen die Gewölbe bariber. An allen Orten find febr schone Gemalbe, auch Bilbfaulen, und anbre Berte ber Runft gu feben. Diergu fommt moch bes Dufeum Clementinum, ober bie Clementinifige Sammlung von Alterthumern, bie bereits foviel herrliche Untifen befigt, und beftanbig mehrere erhalt. Ein fchones Gemalbe bes beruhmten Menge in bemfelben, wirb G. 104. in einer Anmerfung beschrieben. Es ift aus beffen

beffen leben genommen, und von D'Ajara befchries ben , bas vor ben Mengfifchen Schriften fleht. Eben Diefer große Maler foll, nach feines Pans gpriften Bericht, feine mulica buffa, feine kandichaften, und noch weniger Grotesten und Arabesten haben ausstehen tonnen, aber bezweifelt wirb. - Durch einen febr langen Corridor, an beffen Enbe eine Rleopatra liegt, mofur fic Minkelmann nicht erkennen wollte. fommt man in ben fogenannten Cortile bel Belvebere (auf bem 10 R. vorgestellt), den benkwürbigften Ort von gang Rom, und für bie Runft, bon ber gangen Belt. Deffen auffere Ginridtung und Verzierung, - Apollo, die Gruppe Law foons, Benus Bictrir mit bem Eupido neben ibr. eine andre aus bem Babe fommenbe Benus, Intonius ober Meleager, wie Winkelmann will. Berkules ber ben jungen Ajar auf feiner Lowenbaut in ben Urmen balt, find hier zu feben : auch ber berühmte Lorfo in einem befondern Saale mit einem Gitter umgeben; anbrer Statuen und Befaße zu gefchweigen. Ihr Charafteriftifches ift in wenig Worten ausgebrückt, Die Batifanifchen Garten und mancherlen barinne angebrachte Bebaube, nebst ben Runftwerten in bene felben werben C. 107 f. gefchilbert. Bulest wird von der ist in Rom üblichen Art Mofaiten zu ver fertiget gesprochen, und ber gange Mechanismus baben beschrieben. — Ben-blefem britten Defte hat ber W. nicht nur ben haupttitel bes gangen Bands bengelegt, und sich barauf genannt, fonbern

### des isten B. ates und stes Heft. 201

ern such in einem Borbenichte die Entstehung rieser Briefe, ihre erste Bestimmung zur Untervaltung eines vertrautesten Freundes, and die nachmalige Triebscher sie durch den Druck gemeind nüßiger zu machen, entdesket. Sie ist in einem sehr bescheidenen Lon abgefaßt, und erweckt bep dem Leser ein günstiges Porurtheil für ihn, auch ehe er noch seine wohl geschriebenen Briefe liest. Alles ist frentich darin sehr bekannt; er gesteht es selbst: wie kann man aber auch dies von einen Stadt erwarten, deren Beschreibung schan so wiel Bedern beschäftigt hat?

. **V.**.

Voyage historique et listeraire dans la Suissa occidentale. Tome I. et II. à Neuschatel. 1781, der 1. Th. 344. und der andre 335 Seiten in gr. 8.

Fis erschien bereits vor einiger Zeit ein Emstwurf oder Anzeige von der Ausgado vieser Reisen. Der Verfasser ist in der Geschichte des Landes sehr erfahren, und verrätst viele Kenntnisse. Er muß besondre Ursachen geschabt haben, seinen Namen zu verschweigen, sonst hätte er ben dem, auf seine Nachrichten gewanden Fleise alle Ursache gehabt, sich der gelehrten Welt bekannt zu machen. Er sagt selbst, das

Digitized by Google

#### 303 Voyage historique et litteraite

sien Buch nicht so wohl ein Reise-Jamenal son, als vielmehr eine Reise von Vernerkungen aber bil Welchichte, Sitten, Geographie, Alterkhümer Aunste und Kunster. Ein großer Theil bestäft aus Anmerkungen, welche die Geschichte Sessessen, und gehoren gar nicht für unsere Wibliothaft wir wollen deswegen nur einiges andziehen, was wir dem Geschmacke unser Leser angewessen zu sen glauben. Zuerst sieht ein Verzeichniss von den besten neuern und altern Schriften, die zut Kenntnis der Schweiz dienen.

Im Artifel von Bafel bringt ber Berf. vide Anefboten von Bolbein ben. Der gelehrte Carl Matier ließ Solbeins Worftellungen gur bes Erasmus lob der Rarrheit \*) abzeichnen und burch Merian ftechen. Dieß ift bie feltene Basler-Ausgabe von 1676. Zum Beweise, wie gute Frembe Erasmus und Holbein waren, wie ergablt, baß erfterer, als er ben ben Worten: Epicari de grege porcus, am Rande Tiefes Buche einen Betruntenen gezeichnet fant, ber ein Mabchen liebtofete, ben Damen Solbeins berunter fibrieb. Der beruftttte, biefem Ranffler ind gemein jugefchriebene Tobtentang in bem Sange um ben Richhof eines ehemaligen Dominitaner flafters ift nicht von ihm. Der recite Meiffer hat fich felbft auf einem Bilbe vorgeftellt; wie ihn ber

Don biefer fo oft gebruckten und überfesten Cotyre ift erft 1780, wieber eine neue Ausgabe mit fohr fauben holischnitten ju Bafel erfchienen.

re The jum Tanz aufforbert mit den Worten! Lans Hugh Kluber lasz mohlen stehn (laß bie Ratven liegen). Dieser Mahler lebte um 1968 und nat vielleicht ein Schiller Holbeins. Der Irthum ahrt daher, weil Holbein auch einen Tobientanz seinalt und in Holz geschnitten hat, ber aber ganz indere Figuren umb Anordnungen berselben hat.

Die Liebhaberen von Gemalben ift ftart in Berfchiebene Raufleute haben anfehni iche Sammlungen, z. E. Hofmann, Myhiner, Bachofen, Buttard u. f.w. Derburch feine Aupferstiche bekannte De. von Mechel beficht uch fcone Stude, woven einige angezeigt wer en. Die Liebhaber Bennen ihn durch foine eighe Matter, burd bie Ausgabe ber Duffelborfer Gale lerie; und des Bedlingerifthen Metaillenwerfit Dec Ranfer befuchteihn 1777, und ließ ibn, wie be tannt, mad Biert formmen, um ble Raiferl. Gemille ben Balterie anguerbuen, welche burch ibn eine ben Schönften in Europa wirb. Den, Beusters Rabinet ift in Studen von traffenischen Deiftern unter allen bie jablreichfte : Die vornehmften Gende berfelben führt ber Berf. an. Diefe Samminng ift befto fchafbarer, ba ble Privarfammler gemele nialich in ben meiften Lanbern; wo Liebhaberen berricht, auf nieberlandifche Staffelen - Bemalbe fallen.

Ben ben Ruinen von Augst (Augusta Rauracorum) umwelt Bafel, halt sich der Berf, lange auf; und ist mit Recht unwillig barüber, baß man bem Stifter dieser Colonie, Munating

Digitized by Google

## 304 Voyage historique et litteraire

Mancist; einem niebettnichtigen Manne; im hofe bes Rathhaufes ju Bajel eine Statue mit einer pracheigen Inschrift errichtet, als wenn & der Beschüßer einer Stadt gewefen ware, wonen man bamals noch keine Spur fab. S. 87. - Ben den guten Erziehungsanftalten ju Bellelatt, wo ber Abt fein Klofter zu einem Seminarium fik ben Abel in Elfas gemacht bat. Auch bier verbreitet fich Aufflarung, und Riefterunwiffenhat mird verjagt. Es finb 60 Schuler ba, bie auch in Rriegeubungen vom Pater Pitteide unterrid tet werben, ber ehemale Officier beb ben Drage. nern gewesen ift, -- Bon ber reizenten Infel GL Beter auf bem Bieler-Gee, wo Rouffeau 1763. eine Zufincht fuchte, aber nicht lange fand, und einige Anefboten von ihm. — Eine balbe Stunde gegen Biel ju, hat die Ratur ben bem Dufe Trooner (Douane) einen prächtigen Wafferfall gebilbet, welchen Dunter in einem comantifden Watte gefochen bat.

Im 19. Rap, könnnt der Verf, auf die Berge von Neuschatel, welche jest häufig von Reissenden besiedet werden, well man in diesem abgessonderten Winkel der Erde ein Volk sindet, das ganz von Industrie und Künsten belebt wied. Die Russt, die man hier vorzüglich in einem großsen Grade der Volksommenheit treibt, ist die Uher machertunft. Umständlichere Nachrichten von dieser merkwärdigen Gegend werden wir nächstens in der von Herrn Bernoulli in Berlin besorgten, ganz neu umgearbeiteten Schrift erhalten, die bereits

Digitized by Google

ereits 1766. franzosisch umter bem Litel: Decription des montagnes de la principalé de Neuchatel ersthien. Die Urfchrift beeht nur aus 8 Bogen. Beit ber Zeit bat fich ber viel jum Bortheil biefer Begenben geanbert, aber die Ueberfegung über ein Alphabet betracen pirb. Artig ift bie Unefbote von bem fo land. erberblichen fotto, welche zwar eigentlich nicht in nfer Sach gebort, aber both verbient befannt emacht zu werben. Ein Ginwohner von Locle, inem Orte in Reufchatel, legte, um feinen fanbsruten bas Berberbliche biefer unfeligen Erfindung anbareiftich zu machen, ein fotto an, barin nan Ditfe gufeste. Es mabrte nicht lange fo atte er alle Ruffe in ber Wegend gewonnen. Man ehrte fich aber nicht baran, fonbern feste immer ffdy in bas wahre lotto, bis einer 30000 livres ewann, und baburd bem Banferutt ber Unterehmer veranlaßte. Wet patriotifch bentt, wie en Unternehmern von allen Lottos, Diefer fchleie benden Auszehrung eines Staats, von gangent bergen ein gleiches Schickal munichen.

Das 17 Kap. handelt ganz von Rousseuts Infenthalte zu Motier in Val-da. Travera, 200 die Briefe, welche er mit dem dassen Geistsichen wechselte, und noch einige andre eingeschaft et werden. Die Geschichte von dem, was sich amals mit diesem gelehrten und wisigen Abendeurer zugetragen, ist zu bekannt, als daß wir ie wiederholen sollten. — Von der Buschbruckern zu Nverdon, und des Felise, einer Wegert. Bibl. XXVIII 3.2 St. 11 polita-

## 306 Voyage historique et litteraire

polikanèrs wichtigem Unternehming, Die igei shie, und viel Ueberflugiges und Deictelebaffig baltenbe Parifet Encyclopedie nathause 3m anbern Rup, bes sten Theile Pon B. auf bei Buftanb Der Wiffenfchaften in Ben Gelegenheit bes' mittelnen Bud macht er bie Annierfung, bag bie Bud Hefer Sinbt, bes ehemaligen Ciges be mitten Driboborie, weswegen man fie be ftuntifche Rom genannt hat, fich feit 1730 Befanntmachung beteroborer Schriften Mumer erwerben. Die Physik, Chynni Ruturgefchichte wird ffart getrieben Bonnet, Genetier, Sauffure u. a.m. 3 wife find. Man hat Bligableiter angelegt, Re'hleich einerlen Schieffal mit ber Inoculation batten, und vom gemeinen unwiffenden Saufen file Eingelffe in die Bege ber Borfebung gebalber größte Theil biefes Rap. rnte batt artige Unefboten von Boltaire, ben ber Budiffanbler Cramer querft nach Genf jog Er lebte ju Colmar, mo Eramer ibn befuchte, und ihm Borfchlage ju einer neuen Musgabe fel wer Beife that. Er gefiel bem Dichter gleich. fo bag er ibn verficherte, er hatte ibm benm erften Anblid nicht für einen Buchhandler, fondern für einen Belbmarfchall gehalten. Les Delices Wehnung bes Boltaire ber Genf. H genug. Er lebte bier febr gafiffen, froit voober feit langer Zeit verfchwerderift im alie grisig mit bem Delbe gewefert wait.

te ein fleines Gesellschaftstheater , birigirte bie ufführung ber Ctude, fpielte auch felbft Rollen it , aber meiftens mittelmäßig. Er vergaf jueilen , baf er Buborer batte, inbem er fpielte. ines Lages machte er ben Lufignan, und als r Mitipieler ben ben Worten: Soutiens - moi. hatillon , vergaß ibn zu balten, fagte er giem. b laut und mit einem Zone voll Ungebult: Souens - moi donc. Auf feinem Guthe Fernen . ne Stunde von Genf bauete er eine neue Rirche it ber Ueberichrift : Dee erexit Voltaire. uffen an ber Rirche ließ er fich feine Grabftatte bereiten, in Geffalt einer jugefpigten halben pramibe. Die Banbel, Die nach feinem Lobe er fein Begrabnif in Franfreich entftunden, ib betannt.

Die Delices gehören jest bem Hrn. Trons
in, welcher wegen der Unruhen in Genf seine
stadtbedienungen niedergelegt und hier seinen
ihigen Bohnsis aufgeschlagen und ein vortrestich
emalbefabinet gesammlet hat. Bor 15 Jahn besaß er ein anders, wovon er ein raisonnis
ndes Verzeichnis drucken ließ, ehe die rusis
de Kanserin ihm solches abkauste. Seie der
eit hat er eine 2te Sammlung angesangen, wels
e die vorige noch übertrist. Es sind vortresde Stücke aus den italienischen Schulen von
Schidone, Phil. Lauri, Carl Maratti,
stella, P. Mola, darunter. — Stratonica und
ntiochus, ein herrliches Bisd von Lairesse. —
Rerkwürdig ist ein Prospekt von Genf, den

Eag Digitized by Google

# 308 Voyage historique et litteraire

Lag nach der berühmten Efcalade burch bie Es popfchen Eruppen 1602. Die landfchaft und Sent bat Salomon ein Schuler von Abam Elien mer Chier febr unrichtig Elepmen genen und Die jablreichen Figuren Callot gemacht. andrer Eronchin , welcher Procureur-Generali, befist auch eine auserlefene Sammtung meiften von niederlandischen Meistern. Man erift bergleichen auch ben Mile, Burlamaqui, Sellon und bem befannten Maler Eigtard Gelt, ungefelte 20 Jahren ift eine offentliche Bei chenfibule errichtet, Die einer Clabe, wo fo wele Runftler leben, benen Die Zeichnung nichmenbig ift, i. E. die Goldschmiebe, Juweling, rer 2c. ben wichtigsten Dugen leiften muß. ber offentlichen Bibliothet ift 1778. Ein Cotoles in frangofifcher Spracheerichienen, Buffeen Mertmurbigfeiten geboren: Die machfernen Enfeln, morauf die Ausgaben Königs Philippe bes Sooi nen geschrieben sind, welche freplich nicht aus fo vielerlen Artifely bestehen als die von Eudwig XIV. u. XV; Ein filbern Schild, ein Oftibe des Ransers Balentinianus, welcher 1794 in der Arve gefunden worden; Gine Con Baumrinbe, welche die burch ihre Meine im Orient bekannte lady Worthly Montague 1741. hieher geschenft; und bie Fragmente ber beriomten Leba bes Miniaturmalers Arfand. Umståndlich handelt der Werf. von den Bertienften ber Bruber De Luc um bie Maturgefchichte.

Miften bon Artikel Lanjamit rebet ber Berf. on bem Aufenthalte bes Boltaire bafelbfi; auleich hielt fich ber große Saller auch hier eine Beitlang auf, ber von einem gang anbern Chaafter war; inzwischen wohnte er boch zuweilen? en Schaufpielen ben, Die unter ber Aufficht: on Boltaire gegeben wurden. Gines Lages! allte Saller , benm Berausgeben , über bie Entpictelung ber Zaire, bas feine paffende Uetheil: Nan habe noch wohl nie ein rendez-vous geen feben, um fich taufen gu laffen. Ben biefer Belegenheit theilt ber Werf. zween Briefe mit, inen, ben Boltaire ben einem gewiffen gelehrten Streite ben er mit anbern hatte, an Sallern brieb ; und die meifterhafte Untwort bes lettern, elche gang bes großen Mannes wurdig ift. in ber Folge wird von feinen mißlungenen Berichen ben ben Salzwerken zu Roche bas Waffer urch die Sonne abdunften zu laffen, wie in: italien, Spanien und Frankreich ublich ift, geanbelt.

Wifflieburg (fram. Avenches) ift ber Dre i ber Schweiz, welcher unter allen bie meisten literthumer hat, ben welchen fich ber Berf, ums anblich aufhalt. Die hier gefundenen Stucke on Caulen , Rarnieffen tc. zeugen bon bem Boblstanbe bes Orts zur Röttier Zeit. Man ndet Arfen von Marmor barunter, die in det Schweiz nicht einheimisch' sind, woraus zu veruthen ift, daß folche aus Italien bergeschaft porben

Bor-

Digitized by Google

## 910 Voyage hillosique et licemane

Bornential frat man zu verfchie wohl erhaltene Futboben von Allofatt bie aber bergeffalt weitig geachtet worder mun nichts mehr bavon Rebt. Bon einem Coffen wird eine gemalte Beichnung auf Der Wi thet ju Bern aufbewahret. Der Erbe bes 3 mens und ber Caminlungen bes gelebetes @ fen von Eunfus erhielt vor einigen Japren Erlaubniß ein noch wohl erhaltenes Stud Diefes Mofail's aufnehmen zu lassen: es zerbrach aber burch Unvorsichtigfeit ber Arbeiter benn Betousbeben, und gieng verloren. Dan fiebe noch ben Unifang eines Amphilipeatets, beffen innerer Plas bem Umtmain jum Dbfigarten Dient. Buleft muffen wir noch ein Urtheil bes Betfaffers anführen , bas vielleicht nicht nad bem Befdymade ber Phofiognomiften fen burfte. Bep Belegenfeit, bag er von einem ge wiffen emporifchen Urgte rebet, fest er bingu: Un homme de lettre Zuricois, homme d'esprit, mais d'une imagination ardente, croitavoir inventé l'art de juger du caractere des talens et de l'Etendue des facultés de l'ame par la forme du nez et des oreilles. Ne sera t-il pas permis de juger les maladies par les urines? L'un est aussi sur que l'autre: - Es scheint , bag wir menigffens noch einer Band biefer intereffanten Reifen gu gewatten haben, meil ber Berf. gewiffe Materien bis Been weefchoben bat, bie noch nicht abgebandelt find. An manchen Stellen ift es und bety

dennige verlegemen, eigelle fic du fferf. is viel Muhe wieig zu fibreiben. Zum Schluffe dienern wir poch, daß von dieser Reise bereige 2782, eine Ueberschung, in a Ponden, groß L ben Junius in Leigzig grickleum iff.

VI

Mischiqueen artistischen Inhalts heraus gegeden von Joh. B. Measel VIII-KIV. Dest. Ersurt 1781 in. 82.

de find noch einige Defte dieser für alle Freum de, der Kunft, intwessanten perjadischen Schrift guruck, S. unfte Bibliothet 3. 27. S. 225. die wir nur so mehr nachholen mussen, da siche an Reichholeigkeit zuzunehmen scheinen, Wir zeigen nur das Warnehmste daraus an.

war var. Beft.

Die Betrachtungen bes Ungenannten über Raphaels Gemälbe und Manier verrathen einen benkenden Kenner, der tief ins Innere der Kunst einbringt. Der Endzweck ist zu zeigen, daß die Broße des Kunstlers nicht so wohl in der Borstelfung der Leidenschaft selbst, als des Unfangsoder der Unnaherung bestehe. Darin waren Raphaelund Mengs groß: aber eben deswegen sinden mauche Nichtlenner in ihren Werken nicht Ausbruck

Digitized by Google

brud gling: Dad Willer Eignarden gunerei Riche bes heil. Provie für bes Gilles gestung Bild; weil man, wiere fagte; nicht findest viereng alswismehr von Infang der Reue durung fich

Leben Johann Bonced, eines ver beft Geschicht . und Fres tomalers, ben Deutschle chifined for gar; but above the gar points for Runft ftarb. Man zählt ihn mit Recht zu den Augsburger Runftlern weil er bort gelebt bab wiewohl er eigentlich ju Burgrieß, unweit ben Benedifrinertieffer Mitthiriters; : 1716gogifden, umb bes Mithannaller Charman ... Es mar feche Jahre lang Gefthete unt Mitterbeitet bes augs burgifchen Gefdichtmalers Bergntiller, und me birte mabrend bet Betrick berrliche Billiche, in Bergintillers Beilagan Geine 460 feles Beile trift man in ber Abten Schwarzach en , bie & im 29ten Jahremalter: Erftosh im 3 rien Jahre, als er für bem Runfürfichi Elemend von Col auf bem Luftibloffe Clemenswart arbeiten. Et ift ein Beweis, bag man auch groß werben fann, ohne Rom gefehen zu haben.

Brief über die Kaisel Bilvergallerd, an beren Einrichtung und Vermestung. Dr. dis Mechel noch immer arbeitet: Man fliss fin Bilber von Mutina, Theodoricus und Burns ser, die 156 Jahre über von Enth Poetive him aussteigen. Mie dem Ausschuß viese Gallerle, welches auch Jum Theil schine. Stücke sin, wird das Presburger. Schloß verziert. Ein anderweistiger Brief von Mechels Verdienste und biese Gals

bullette führt im XI. Beft. S. 306. Au ben verrifchem Rachrichten wird gemelbet , baf ber Berg van Botha alle handzeichnungen bes beruhmn Menas befiet, und in IX Deft wird gefagt. ni vie ruflische Rafferin Mengs Gallerie und Be feine Runftsichen durch dem Rach Reifenzin in Rom taufen laffen. Machricht von romlis Bloten. Der Aupferftecher Gommeau zu Braunfifibeig giebt Blatter nach Ras haels Tapeten in Watifan, und eben biefes Reifters fcon ofter gestochene Gemalbe im tleis en Farneliften Palafte beraus. Verschiebne Nebaillen von Abramson in Berlin. el aus Schafhaufen gat einen fconen Apoll in Rom gemacht, und bem Ronige von Preuffen ein unreiches allegorisches Basrelief über ben Teicher Brieben geschickt. Der Ronig ichenfte es bem Rinister von Bergberg, f. IX. Beft. . 188. -Ran bat von biefem auch einen Rupfeiflich.

## IX. Heft

Hebeten von 1780 an fort. — Die genaue Nachsicht von ber Kunstlersamilie Tischbein muß den iedstadern der Kunstlersamilie Tischbein muß den iedstadern der Kunstgeschichte desto angenehmer enn, da die im deutschen Merkur 1781. S. 168. ticht genau und vollständig ist. Der Bater alser Tischbein war Johann Heinrich ein Becker, u Roster Haine in Hessen, welcher 7 Sohne interließ 1) Johann Convad ein Schreiner, at 3 Gohne die alte 3 Maler sind, a) Johann Louis

Seinrich, in Softle, by inst in Paris with einer in Dresten. 2) Johann Balenstin, Wi und Architeft, hintertief a Sofne at Etibu Architekt in Aufland b) Friedrich, Maler Fürsten won Baldeck. 3) Johann, Wechen hinterließ auch 2 Gohne s) Christian, Maler Polen. b) Georg, Mechanifer in 4) Johnnn Auton legte in Pamburg sine L cheinschiele an, und gab eine Andreifung jur W Loop bevans. 5) Johann Heinrich; b eligentefte unter allen Gefchichtmater in Ca Beine Lochter Umafie, welche an Drn. Ri meraffefor von Apel verheitrathet ift, wiebes gen ihrer Runft vygo in bie Mattraballenille I Coffel aufgenommen. 6) Johann Jacob, 236 maler, bate fich zu enbed auf '7) Anton D Seint lebe als Bofmallet in Banati ; Milbriffe the in Winlartic. 2001 1902

Bon bem Kunftboffirer Joh. Carl Schaumann in Rurnberg. — Bon bem Floteniften Clebestind in Unspach. — Leben bes Organisten Schröders in Nordhausen. — Bentrag zur Geschichte ber Kupferstecher Sabeler, bornehmlich was ihren Ausenthalt zu München anbetrift.

Endlich ift die Loriots Methode Pastellgomalbe zu fipiren befannt geworden. — Er erhielt bereits 1753. beswegen eine Pension von 1000 Livres, mit der Bedingung, sein Beheimnis versiegelt ben der Malerakademie zu Paris trieberzulegen, um es erst nach seinem Tode bekannt zu machen, Sein Cab ist 1786 erfolgt, und die lkahemie hat das Gefeinnelf in verschiebenen journalen befannt gemacht. Wir ruden bas Befentliche aus ben Miforlaneen ein , Damit iefes Berfahren , auch unfern lefern , benein ielleicht jene nicht zu Geficht tommen, befannt perbe, .. Man schaft sich eine feine Zaschenbärste git awas furgen Hauren an, und ein schmales fifenblech etwa 6 bis 7 Boll lang, welches man populal einbiegt, bag-es die Form eines griechte hen II erhalt. Un einem Enbe wird es bermadt och etwas schnabelfdeunig einigebogen. Der Gw rand mirb bie Einrichtung bes Bleche verftanbe ch machen. Alebania lofet man zwen Auentchene fiftheim, ben man fo fele als might fibrale et , in einer Pinte bee reinften und flarfien Walt urs auf; biefes Gemifch tätt man im Maniam abe bis zur völligen Auffofung tochen, und filtrief s burch. So lange diefer letra und heiß M. leffe man foviet afs man beaution will note eine lightigife, und dezu noch eigmal fo viel reinen Beingeift, b. b. m einen Speciaffel woll Leine, wer pell Meingeift. Where derriches in morange perfectigen will, which would shop a wear evaluate Sechetheil Weingelft bengit permistet, bie Gaule tif die parhindern Diefee Weingeift wust man ber heuned von hem inviter. Den menn horden delinanche augiest p giniofen un ober alebann foi siel, meniger nehman. ... Hiernef folls man bod Will buffen Barban firlet wenden follen, wertikal; Die in finer weide ameigen lost, auf eine Gaafplay or fiber fit, bie Mentrien, Butt. bie Marfin

### 316 3. . Menfeld Mifceliancen

in die Laffe mit ber Miffpung, traft bieren bas Ueberflüßige mit bem umgebogenen Enbe bes Bleche wieder ab, indem men immer nach ber felben Richtung barüber hinfchabt, bis bie Bürfte faft nur blos feucht ift. Mun halt man bie Bie fte faft 8 Boll vom Gemelbe ob, schabt mit ben einen Winkel bes Bleibe über biefelbe bin, in bem man ihre Saare etwas nieberbrückt, affereit in einer und berfelben Nichtung,, ohngefähr fo wie die Buchbinder ihr gesprengtes leber machen: fo wirb, wie fich bie haare wieber aufrichten, ein feiner Dunft auf bas Gemalbe fpruben, ber bie Farben burchbeingt, und bezum Wertrocknen haftet. Dierben muß man ben leim immer lau halten. Wenn bas gange Gemalde mit diefem Than überjogen ift, fo läßt man es trocten werben, und wiederholt alsbann die Operation auch wohl nach swenmat; mehrmal ift nicht nothig, ab esgleich nicht schaben wurde, & Schichten aufzulegen. Wollte man noch länger fortsahren, sa mirbe alles freglich viel fester merben, allein bas Go malbe willibe feinen Sommt perlisten . morin boch ber Borzug beffelben keftaht. hinter Glas muftes ben 3 kagen immer woch gelegt werben, ben fechfen kan man es ober Glas aufzührbere wer Aufdiefe Beife hat Laufot bas Receptions flut ber beruhmten Royalba Carriera bey ber Alfabengie nicht allein fizirt, fontenn ihm auch fein ganges erftes, frifthes Rolorie, wieber gegeben Diefen Berfahren bertreibt: auch bie Schiennel fintlen auf bin Bepoliben, joie bie Afabenpie in ihrem

hren Certificat ausdrücklich erinnert, und läst ich ben allen Arten von leicht zu verwischenden dandzeichnungen anbringen.

Unter ven vermischen Nachrichten wied der Plan des se Prince angezeigt, welcher seine Manier mit Tusch laviete Zelchnungen in Aupser:
tichen nachzuchnnen, und andre neue Ersindunzen von Aupserstichen mit vielen Aupsern herauszeben will. Der Subscriptionspreis ist 1200
livres. — Der bekannte neue svanzösische Dichzer Colarbeau konnte keine Farben, sondern
nur eine Gradation von Licht und Schatten unterscheiden. Er zeichnete sehr gut, allein wenn
n Farben auftragen wollte, so brachte er blau auf
zelb, trug das grüne neben das rothe, ohne daß
ir seinen Irthum merkte.

#### X. Heft.

Bon den Bildhauer Joh. Friede. Pohler in Arnstadt und seinen Werken. — Engelschalls weitere Erklärung seiner im oten hefte mitgetheilten Gedanken über Iveal und Nachahmung, gegen eine Aecension in den Ersurter geleheten Zeistungen. — Bemälde-Ausstellung zu Cassel 1781. — Ein Schreiben aus Bern giebt Nachrichten von allerlen neuen, meistens istuminirten, oder in der gestuschten Manier gestochnen Blättern, von Aberli, Wocher, Trippel, Carl Hackert, dem Bruder des bekannten landschafters in Rom, von Jaminet nach Wagner z. Nachrichten von Franz Hamilton, Churdoperischen Lossmaler,

# 318 ्य. छ. शास्त्रहार श्रीतिसीतिकटा

ans bet bekunnten um ble Maleren verbienen Jamilie. Man sieht schone Stücke in ben bate rischen kustkihlössern von ihm. Der Chaester läßt die berühmte Schleisheimer Sallerie; all ben Schas von Gemalben, ber sich im Munchaet Schlosse, und Rymphenburg befanden, num mehr in eine neuerbauete Gallerie in ber Stüdlen auffiellen: welche gewiß eine ber schauster in Europa werben muß.

Unter ben Rupferstichen werden Estelle wiedlich fantisches Blatt auf dem fest so stätligen unerlaubten Buthhandler-Nachdruck: bestie ruhmten Rapitan Cooled Lid, ble stätlich gestochenen und gemakten Prospekte von Rornis von Dittros und Bolpitto, 5 Blatter von Verhell in Mannheim zum Tasso angeseigt. Det Bei von Erthal, Bruder des sesigen Chaissischen Ben Rännz schenkte der dortigen Universätlich vorttesliche Rupferstich Sammitting, die in rooms st. geschäft wird.

## XI. Heft.

Diefer Seft fängt mit einem unterflatentes Berzeichniffe ber vornehmsten Kniffler in Abstland an, welches um besto schähbarer ist, met bill Kunst-Rachrichten von vorther eine seine fetine Ersscheinung sind, und weil man sich vielleicht nicht so viel Bentrage aus einem sich eist bildeichig Reiche vermuthet. Die Werronststorialisch Bissching in Berlin hat bieses Verzeichniss, aus ind ungedrucken Nachrichten bes Staatsrass von Stahlin

Seahlin über die Walertunft in Außland, mit etheilt. Man findet Maler, Rupferstecher, Are pitekten, Boffirer und Bilbschnißer barin; bie neiffen find freilich Auglander, boch find auch inige Ruffen darunter.

Die Runfter aus bem Nachtrage ber schwis erifchen Ramflergefchichte merben in einem , mis Befchmad verfertigten Auszuge von Roppeln anjezeigt, und zulest neue italienische Rupferfliche sekanns gemacht. Angenehm ist der angehängte Berlags, Catalogus bes Aupferstechers Georg Sackert in Romz, die meisten Blatter sind Prespette von Jacob Phil. Hackert.

Anfandigung einer gabireichen Bolge leibenfchaftlicher Entwitte für empfindfame Runft, und Schaufpiel - Freunde burch von Goth. Wenn die angekundigten Kupfer so geziert und pretids ausfallen, als ber Geil ber Anfilmbigung, fo michte man bas Studium ber fimplen Ratur wohl febr barin vermiffen. Bier ift ein Stud's den gur Probe: "3ch burfte mid baben auf Die menige leidenschaftlichen Beichner berufen, die ges mif mit allen empfindfamen Menfchen über bie Antheillofen Rachahmer feufgen, welche oft bem polirten Parallelismum mannichfaltiger Grabflichelmenbungen als bie bochfte Burbe ihres Berufs ertennen. "Bas biefe Entwurfe enthalten follen, haben wir bereits im verigen Bande ber Bibliothet &. 356. angezeigt. — Bulest noch Radrichten von ber angehurger Runftetabemie.

و المواجع و و

### 3 10 J. G. Meufels Miscellancen

### XII Seft.

Nachrichten von der Tonkunstler Familie Das burch bie in ber Ranfert, Balletie vorhandenen Gemälbe weit höher hinausgefeste Alterthum ber Delmaleren hat Srn. Siegen veranlaft, bie Delgemalbe ber St. Michaels Rapelle ju Frankfurt am Mayn ju unterfuchen. Es fat 7 Stude, Die Befchichte ber Paffion vorftellend, auf Solz und Glang vergolbeten Grunde gematt, mit lateinifchen Ueberfchriften, beren Charattere ver-" rathen, baß fie aus bem raten Jahrhunderte berrubren. Gie haben bas Beprage bes gleichen Beitalters mit benen von Thomas be Mutina, bie auf bem Schloße Karlftein embedt, und nun in Bien aufgestellt find. — Leben bes 316teniften Rleintnecht zu Unfpach. - Rouffeand Denkmal ben Dr. Angent in Genf. — Dk Betehrung bes herzens Jefu, ein fonberbares Bemalbe von bes befannten Romers Pomped Battoni Sand. Er mußte es auf Befehl ber frommen Rönigin von Portugal verfertigen. Man fieht, was für Muhe es bem Runftler gefoffet, & was Schickliches über einen für die Runft fo me tauglichen Gegenstand auszuführen. Mit biefem heft ist ber be Band geschloffen, und beswegen ein Register bengefügt,

### XIII. Seft.

Neue Aupferstiche aus Wien. 19 Blaner Wiener Prospekte von Ziegler und Schulz. He heben sich insonverheit bemubt ben allen bas offum und bie Mational : Kleibungen auszuuden. Auf Pranumeration fostet bas Blatt fl. 48 Kr. sie sind ausgemakt, in der Queere :stochen und fallen gut in die Augen. - Nache chten von dem Maler Joh. Jat. Motteuleis r. - Rupferftiche von Singenich Soffupfer. echer ju Dannheim. Er bat fich viele Jabre London aufgehalten, und unter ber Leitung is großen Bartologgi und anbern berühmten upferftechern gebilbet, und fich feit 4 Jahren i gebachter Stadt niebergelaffen. Geine Blatr find jum Theil in fchwarger, rother, und ans erer Sarben abgebruckt. Geit feiner Burud. inft bat er 5 Stude geliefert : einen Chriftus. opf, und eine Mabonna, benbe nach Carlo Dolci; die Schaufpielerin Brandes, ale Ariadne ach Graf; hie Vestalen nach Sconians, und ie beil. Cácilia nach Dominichini, (vermuthch Domenichino). Es ift Schape, bag bie oft nbeutlich geschriebenen Sanbschriften nicht felten bruckfehler ben ben Ramen in ben Miscellaneen eranlaffen, die leicht zu Irrungen in der Runftrhiftorie Gelegenheit geben tonnen. Bu biefen Blattern fommen im 14ten Seft noch zwer binu, Zemire nach Cipriani, und Emilia nach er Angelica Raufmann, benbe in ber Manier pie mit schwarzer Rreibe, vortreflich weich und anfe gearbeitet.

Sehr willkommen ist das Verzeichnis einiser verstorbenen und noch lebenden Künstler, weberte 27. Bibl. XXVIII. D.2 St. & che

the in ber neuften Ausgabe von Fixeffi Lerien feblen) ober nothige Bufage erhalten. Es enthil manche Rachrichten von jestlebenben Dedfen, Die man insgemein, weil fie noch leben, am w nigsten erfährt. Unter andern finben wir fin eine hinlanglich Machricht von bem Baron bot Gof aus Siebenburgen, bem Sohne eines we forbenen Rapferl. Obriffen, welcher die im XI. Seft angeführten Leibenschaftlichen Entwarfe an gefinbigt bat. — Diefem Bergeichniffe folgt moch eine Anzeige ober Bufige ju Fibeflins Lexicon, welche nur gang turz angegebne Kunfiler ent balten.

## xiv. Seft.

Fångt mit einer weitlauftigen Befchreibung bes Begrabnifmonuments ber beil. Clifabeth ju Marburg an. Darauf folgen umftanbliche Nachrichten von bem verftorbnen Runffler Frang Schuß, einem Manne von fo fonderbaren Chotalter, daß man bergleichen wohl wenig antrift. Bon bem Maler Georg Glafen. - Bon bein Repferflecher und Maturmaler Johann Jak. Mis ler in Sanau, und feinen Berten. Bu wunften mare es, baf bie Maffe, beren G. 115. gebacht wird, befannt gemacht murbe. Sie gleicht dem Sanbsteine, und ift so bart, bag nicht nur Figu ren baraus gehauen; fondern anch andre Arbeit ten von Sandstein baraus verfertigt werben ton nen , und halt die Bitterung unberandett aus. -Dr. Maumann, Bruber unfers beruhmten Ra-Digitized by Google

ellmeisters in Dresden, und würdiger Schüler von Rengs ist aus Rom zurückgekommen, und in Unspachische Dienste getreten. — Der berühmte le Prince ist gestorben: seine Platten 160 Stück aben die Kupserhändler Basan und Chereauf n sich gekauft. Sonst kostete sein Werk nach etuschter Zeichnungsart von 70 Blatt, 150 sivres, ie geben es aber für 112. Sein Werk, bessen K. Heft gevacht worden, ist nicht zu Stande ekommen. Aber sein Geheimnis, wie die geisteichen Blätter in brauner Manier versertigt verben, hat er seiner Nichte hinterlassen.

#### VII.

### Bermischte Radricten.

#### Deutschland.

Derlitt. Die hiefige Academie hat den verdienstvollen berühmten Hrn. Bernhard
Kode zu ihrem Präsidenten statt des lestverstorenen Le Stieur einmuthig erwählet. Dieser
ortressliche Mann hat unlängst die übrigen sechs
roßen radieten Blätter, zu den 12. von uns zu
einer Zeit angekündigten, aus der deutschen Gedichte, in halb groß Folio geliesert. Was für Einsicht und Kunst in der Zusammensehung und
Bruppirung dieser Worstellungen lieget, kann
nur nur ber Kenner beurspeilen. Eine vollständigs Werzeichnis aller seiner radirten Blatter, nach seinen eignen historischen Gemalben und Zeichnungen findet man unter diesem Titel in Berkin ben E. P. Wegener 1783- abgedruck.

Ebend. Ein wahrer Verlust für die Kinste ist der Tod der Mad. Therbusch, und ihr Indenken verdient ben der Nachweit erhalten zu werden.

Leben ber jüngst verstorbenen Madame Therbusch in Berlin.

Anna Dorothea von Lifeweta, vache lichte Therbusch, ward ben 19 Jul. 1720 gu Ba-Die erften Unweisungen in ber lin geboren. Runft hatte fie zwar von ihrem Bater, einem gefchickten Bildnifmaler erhalten; boch fum man fagen, daß die Ausbildung ihres Lalengs, gleich einem Correggio, lediglich ihr eigenes Wert war, und dieß verdient.um fo mehr Bkwinderung, ba fie nach ihrer Verheurathung, bie frühzeitig ge Schaf, und wodurch fle in ein weitlauftiges Bans wefen verfest warb, gar nicht baju beftimmt war, aus ber Maleren ihr weiteres Gefchafte zu maden. Denn, ihre Sowiegermutter, eine in ihrer Unt gang fchafbare, im übrigen aber mur febr ge wohnliche Frau, tonnte fich nicht Aberreben, baf ein Frauenzimmer zu was mehrerm fühig fen, als Rinber ju gebahren, und bie hauslichen Ungele genheiten zu beforgen. Ben einem folchen Bor urtheile, und Entfremdung von ben Mufen, murbe

urde ihre in der Haushaltung ganz unerfahrte mge Schwiegertochter, von ihr mit allem Ernst zzu angehalten. Db. nun gleich lettere fich rem Schickfal unterwarf, fo maren boch biefe beschäfte für ihren Beift viel zu tlein, ber sich naufhörlich mit Bilbern, und Auftritten aus menschlichen leben beschäftigte, die fle it im Berborgenen zu entwerfen unternahm. lach jener ihrem Tobe erhielt sie mehr Freiheit, rer Reigung ju folgen, da ihr Gatte, ein Rann von Werftande, wohl einfah, baßes bart mn wurde, bergleichen Unlagen ju unterbrucken. Es wurde ihr alfo erlaubt, Pinfel und Pallette nieber ju ergreifen, jebochwollte er bie Runft bloß: ls eine Nebenfache behandelt wiffen, und bieß, miste auch anfänglich von ihrum so mehr gescheen, ba die Beburten vieler Kinder und bie bars uf eingetretene franklichen Umftande ihr wenig zeit übrig ließen, sich der Kunft gang zu wid. nen. . In der Folge aber, als fie fich von biem hinderniffen befreiet fabe, erwachte ihr Erich nit verneuten Kraften, und nun hub fich die erfte ind merfwurdigfte Epote ihres lebens an. Jeft ntschlaffen, nicht mittelmäßig zu bleiben, sone ern ben möglichsten Grab ber Wolltommenbeit u erreichen, studirte sie das weitlauftige Feld der Maleren mit unabläßiger Emfigfeit. Jahre lang war fie fur bie menfchliche Gefellichaft a gut als tobt, indem fie; aller Borftellungen ihres Mannes ungeachtet, mit ihrer gangen Seele, ich der Kunft widmete. In biefem Zeitraume

Digitized by Google

war es, da fie, ofine allen Rath und weitere Un leitung irgend eines Runftlers, meifterhafte Bilber aus fich felbst fchuf, worunter vornamlic ein großes Gemalbe ihrer Familie und ein Nacht stud zu rechnen find. Als sie enblich bie Thure ihres freiwilligen Rerters wieder geöfnet hatte, und burch jene Arbeiten befannter murbe, fant fich unter ben Bewumderern ihres Lalents, ein gewiffer wurtembergischer Beneral, ber im fiebenjährigen Kriege in prenfische Gefangenschaft gerathen mar. Diefer mar ber Urheber ber zweiten Epote ihres lebens, ber ihr namlich ben erfien Bint gab aus ber Duntelheit auf ben Schauplas ber Welt hervorzutreten. Sie unternahm alfo, auf sein Unrathen, nachbem fie vorher nicht wenig ju fampfen hatte, fowohl die Cinwilligung ihres Mannes zu erhalten, als fich von ben Ihrigen ju entfernen, im Jahr 1761. eine Reife nach Stuttgarb, an welchem Orte fie fich aber gwen Jahr aufhielt, und nicht nur vom Herzoge, sonbern auch vom Publikum, werunter fich damale eine Menge frember, burch ben Aufwend bes Fürsten borthin geloctter Perfonen befand, mit Arbeit überhäuft und zugleich von bott aus in Das Institut ber freien Runfte ju Bologna auf Der gludliche Erfolg biefet genommen wurde. threr ersten Ausflucht hatte fie bereits am Chur pfälgischen Sofe befannt gemacht, welches fie beroog, auch eine Reife nach Mannheim 🚜 thun. hier ward fle nicht nur aufs schmeicheshaftefle empfangen, fonbern ihr Talent erhielt auch burch

Digitized by Google

bas van ife verfertigte Bilbnif des Churfürsten einen folchen Benfall, bag er fie, außer einer reichlichen Belohnung, noch mit bem Patente als Ansmalerin begnabigte. Radyihrer Zurudfunft in Berlin war fie hauptfächlich danitt befchaftigt, bren beftette große historische Bemalbe, bie Erftlinge ihres Pinfels in biefem Sache ber Maleren, ju verfertigen , nemlich eins für ben Churfürften von ber Pfalg, und weep fur ben Bergog von Bartemberg. Das erftere ftellte bie Gefthichte bes Walbeottes Dan und ber, in Schilf verwanbeiten Rymphe Speine vor ; bie beiben leftern, Benus und ber fterbente Abonis, und bie, vont Chefens auf der Jufel Maros verlafine Ariabne, wie fle Bachus antrift. Benannte Stude volfendete fie nobit verfchiebenen anbern Bilbern, volche bie beschwere Jertigkeit ihres Pinfels mit vieler Beftimintigfeit, namlich in Zeit von anrethath Jaforen flefente, woffe fle ebenfalls fürfilich wlohns wurde, und da fie in ihrer laufbahn bes vits jene Fretfchritte gemacht batte, fo befchloß ie nunmehra eine Reise nach Frankreich. rathe im Jahr 1765, an, und ging nodmals iber Scuttgarb, von wonnen fie ber, in ber Dabe esibirende Farft von Hohenzollern Hechingen zu ich berief, um fein Bildniß zu malen. Enbigung biefer und noch mehreren Arbeiten, die ich bort für fie fanben, feste fie im folgenben Jahre Die Reife nach Paris fort, und nun gieng. pre beitte große Epote an, bie jeboch leiber! icht so gludlich als die vorhergehende, vielmehr

der Anfang vieler Wiberwärtigfeiten war, che sie in ben übrigen Logen ihres Lebens erfahren mußte; benn ob fie gleich fcon vor ihrer Ankunft in Paris als eine wahre Kunftierin angekundiget war, so wurden ihr boch nicht wenige Schwierigfeiten gemacht, um ben Saupt-Gabzweck ihrer Reife zu erreichen, nemlich in bie Ab nigl. Atabemie, als eine bet erften und berühm Es famben fic teften, aufgenommen zu werben. mar unter beren Gliebern Biele, bie ihr gleich alle Berechtigfeit wiederfahren liefen, andere him gegen wollten in Zweifel gieben, ob fie bie mitgebrachten Arbeiten, worunter fich auch bas vochin gemelbete, vorzüglich in die Betrachtung genommene Rachtstud befand, würklich fethik verfettiget båtte. Solche tecte Pinfelftriche, felche schone Tone, und ein solcher herrlicher Teig der Farben waren, nach bem Urthelle biefer Zweifler, Sachen, die eine manuliche hand verriethen. Sie war alfb' gensthiget, bas Gegentheil erwele. lich ju machen, und bieß geschaf vermittelft ger richtlicher Vernehmung berjenigen Perfonen bie fie in ihrer Bertftatt gewöhnlich befucht batten, und welche als Augenzeugen ber Entstehung und alleinigen Bollenbung jener Bilber, Die Bahre beit befraftigten. Ihr ebler Chrgeis mar inbef. fen baburch fo menig befriediget, baf fie fich viels mehr entschloß, noch jum Ueberfluffe, ein abnliches Gemalde zu verseptigen, und hier übertraf sie ihre eigene Erwartung, da dies lestere, sowohl in Anschung des Geschmads als der funst-(ichen

bichen Beleuchtung, vor erstern den Worzug verbiente. Nachdem sie soldergestalt nunmehro alles geleistet hatte, was nur ab seiten der Kunst von ihr verlangt werden konnte, wurde sie endlich und zwar durch eine fast einmuthige Wahl in jene Beselischaft aufgenommen, und das neu versertigte Gemälde zu ihrem Receptionsstücke aufbehalten.

Run tomte fie billig erwarten, bağ bas Parifer Publikum, bep ihrem, von bem bortigen Richt-Aubi ber Kunft felbft anerkannten wahren Talente, bogierig fepn wurde, Bilber von einem folchen welblichen Pinfel, wenigstens ber Geltenheit wegen, ju befigen. Affein biefes Glide follte ibr nicht ju Theil werben. Rury, nach einem brittehalbfahrigen, für ihr wibriges Befchicf viel gu langen Aufenthalte in Paris, in welcher Zeit fie unter andern Cabinetfinden, bie fie bort mit Milhe unterbrachte, auch ein großes historisches, vie Bofchichte bes Jupiters und ber Untiope vordellendes Gemalbe verfertigte, und welches ber dasige eufische Gefandte, Fürst Galligin, ihr einziger wahrer Gonner, für bie faiferliche Bil bersommlung in Petersburg taufte, verließ fie ene große Stadt, in ber fie fo wenig Zufriebenjeit genoffen hatte, und ging von bort nach Bruffel. hier war fie jeboch, die Wortheile ausjewommen, bie fie in ber Runft burch bas Stuvium ber vortreflichen niederlandischen Schule musch erlangte, nicht viel glücklicher, noch wes tiger aber in holland; inzwischen wiederfuhr ihr wet, als fie schou im Begrif war, ihre Seimreise

Digitized by Google

reife angutreten, aus Paris noch bie unbertruch Genugthunng, von bem Marquis D'Argenton. ebemaligem frangofifchen Staatsminifter, burd ein in ben verbindlichften Anstructen abgefaftes Schreiben aufs angelegentlichfte erfucht zu werben, fich nach Frankreich wieber ju begeben, um bas Gemalbe feiner Familie, welches er von feinen andern Pinfel als bem ihrigen besigen wallte, ju verfertigen. Go febr nun auch ihre Ehrbegierte burch eine folche schmeichelhafte Einlabung gereist wurde, jenem Berlangen ju willfahren; fo we vig war boch ihr herz vermögenb, ber Schu fucht nach ben Ihrigen, Die fie jest aufs beftigfte empfand, langer zu widerfiehen. Sie febrie also, nachbem sie immittelft auch in ber Raifet. Rönigl, Akademie zu Wien aufgenommen worder war, endlich im Jahr 1770. nach vielen, ihrer Familie nie gang entbedten Erilbfalen, und ba fie dulest fogar fich genothiget fab, beträchtliche Wechfel von Daufe tommen ju laffen, in ihre Baterftabt abermals jurud, und nun fieng die vierte und legte Epote three lebens an. Erfreut, ent gudt sich in bem Schoofe ber Ihrigen nach einer fo langen Abwesenheit wieber zu befinden, war ihre Seele, anfänglich von bem Bedanten weit entfernt, die Gunft bes Glud's jemals wieder m erlangen, ba ber Erfolg ibrer lettern Reisen ibren Erwartungen fo wenig entsprochen batte, bis fie endlich bennoch ben Entschluß faßte, sich burch ibre Arheit bem Monarchen zu nähern. Sie verferfigte zu bem Ende ein hifterisches Gemalbe im Rleinen.

Digitized by Google

Pleinen, beffen Borftellung die vierte Dbe bes Inafreons jum Gegenftande hatte. Bitternb magte biefes Bifd gum Throne gelangen zu lafdoch Rriedrichs Blid, vor dem fie fo. Heich erfcheinen mußte, ftralte mit Duld auf fie Aus feinem Munbe felbst vernahm-fie ben tauten Benfall ihres Talents, ber fiegleiche fam in ein neues leben gurud rief. Er befahl br, noch ein anberes hiftorifches Bemalbe ju verertigen; bieg war, Benns aus bem Babe foms mend, von ihren Dymphen bebient, Figuren in halber natürlicher Größe. Golches erhielt ebene falls ben bochften Benfall, und hierben blieb es nicht, fonbern fie mußte noch ein brittes Gemalbe, jenem jum Rebenftucke, verfertigen; bieß lettere war, nach bet ihr überlaffenen eigenen Bahl, Diana von ber Jagb tommend, bie ihren Unwillen dupert, baß fie ihre Rymphen zu ihrer Bedienung nicht in Bereitschaft finbet, monit der Monarch nicht minder zufrieden, und überhaupt von ihrem Pinfel nunmehro bergeftalt eingenommen war, bag er auch burch fie fein Bilbnif in Lebensgroße für ben Marggrafen von Anspach malen ließ. Diese Freudenszeit wurde aber balb nachher in eine Trauer-Scene vers manbelt, ba ihr Mann gu Ende bes Jahres 1773. ihr burch ben Tod plößlich entriffen ward.

Der Berluft bieses geliebten Gatten mar ihr um so schmerzlicher, indem ihre emzige Tochter bereits verheurathet mar, und die Last des Hauswesens, um welches sie sich bis dahin gar nicht nicht be-

fum-

filmmert hatte, 'jest auf fie allein' jurilet fie. Indeffen, um fie in ihrem Bittmenftande die germaßen ju troften, feguete bie Borfebung ihr Talent aufs neue, und mar burch große Befich lungen, die ihr vom rufifchen Sofe gemacht wur Dieß waren die Bilbniffe ber Königl. Femille in Lebensgroße, fieben an ber Zahl, web de fie mit aller Pract und Burbe biefer erhabe nen Begenftanbe, und mit einer ihr gang eigenen Art zu fchmuden, in anderthalb Jahren vollenbete, und bie auch, da fie offentlich ju feben mann, fast allgemein bewundert wurden. melbeten bifforifchen Gemalbe befinden fich in bine neuen Königl. Schloffe zu Potsbam, und bas für den Mongrehen zulest verfertigte, war Johigenia, wie fie von ihrem Bater Abschieb nimme, um jum Opfer geführt zu werben, ein Gemaite von febr beweglichem Ausbruck, welches für ben Grafen von Dotig in Schleften, einen Gunglinge bes Ronigs, bestimmt mar.

Rach allen diesen sowohl gelungenen Arbeiten, und da Friedrich seibst ihren Werth er kannt hotte, war sie nunmehr auf den höchsten. Bipsel der Shre gestiegen; und doch brachte es der Eigensinn ihres widrigen Schickfals so mit sich, daß sie ben ihren Macenaten abermahls in Vergessenheit gerathen mußte. In dieser Prüssungszeit, berfertigte sie unter andern zwen Sie malde, die alles übertrasen, was ihr Pinsel se hervor gebracht, und die ihren vorhin erwordenen Ruhm vollkommen bestätigten. Das eine war

g by Google

ihr eigenes Bild in einem Kniestickte, an einem offenen Genfter fibenb, mit einer, ben Entwurf einer Zeichnung überbentenben Miene, Die fie auf bas por fich habende Papier bringen will. In Diefem Bilbe ift Matur und Gefchmack aufs berre lichfte vereiniget. Das andere Bemafbe mar eine junge meibliche Perfon in einem Brufiftude, welde ihre Andacht verrichtet, und aus beren Blide, ob fie gleich in reigender Schönheit und weltlicher Pracht dargeftellet ift, bennoch herverftrahlt, daß ihr die heiligung ein mahrer Ernft fen. Diese vortrefliche Bilber biengen lange in guter Rube, ohne gefehen ju werben, bis endlich nach ber Abreife eines gewiffen Runftgenoffen , biefe ungluckliche Frau wieber aufgesucht wurde, und nun war sie gleichfam als eine neue Erscheinung, die wahre große Kunklerin, von beren Pinfel ein jeber fein Bilb auf die Dachtommenfchaft gebracht wiffen wollte. Allein es war zum Sheil ju fpat, ihre befte Jahre waren babin, ihr ohnehin garter Körper burth Bram und Corgen gefchwächt, und ba ihre Merven ben ber überhauften Arbeit ju febr angegriffen murben , mußte · fie enblich berfelben unterliegen. Gie ftarb aut 9. November 1782, im boften Jahre ihres 216 ters an einer Auszehrung, nachbem fie noch furg vor ihrem Krankenlager bas Familiengemalbebes Pringen Ferdinand von Preufen, von welchem Daufe fie befonders geschäht und bedauert wurde, mit aller Runft ihres Pinfels vollendet hatte. Bon ihren bistorifthen Gemalben befinden fic

auch in der Herzogl. Braunschweigschen Golieie zu Galzdahlen zwen Brustbilder, eine Kloopana und eine Westale, wovon das erstere in Absicht des starten Ausbrucks von Verzweislung und Lodesschmerz einen vorzäglichen Werth hat:

Sie war in allem Betracht eine feltene un verbienstvolle Kunftlerin. Ihre Werke verdis nen , in Unfehung ber fchonen Sarmonie bes Gangen, bes guten Berftantmiges, vom Bellbunteln, ber über alles ausgebreiteten Gragie, ben Werten ber größten Moifter an bie Seite go Das Nacleube malte fe imfest ju werben. mer feben und wahr, und alles mit einem marfichten und mamilichen Punfel; ingleichen auch vortrefliche Gewänder. Ueberhaupt aber hatte fie ben burchbeingenbsten Werstand, bas feinfte Gefuhl und den edelften Charafter, ber fich ben allen ihren Schickfelen nie verleugnete. Vorzuge vermehrte sie noch burch eine außerur dentliche Wifibegierde, ju deren Befriedigung fie in ihren jungern Jahren oft ben größten Theil ber nachtlichen Zeit mit lefting nuglicher Schriften zubrachte, und woburch fle fich Kenntniffe in wielen Sachern erwarb. Rurg ihr Geift war unaufhörlich befchäftiget, und ihre gewöhnliche leb haftigfeit behielt fie, aller ihrer Leiben ungeachtet, bis an das Ende ihrer Tage.

Brestau. Die Errichtung bes neuen Schaufpielhaufes allhier, bie man ben 30ten May vergangenen Jahres anfleng, ift nunmehr völlig geenbiget, und ben 26ten Desember von ber Waferifchen

then Shauspielergefellschaft eingeweiht worben. Der Berr Krieges - und Oberbaurath Langhand, riefer' berühmte Architeft hat nicht nur ben Rif iagu entworfen ; fonbern es ift auch ber gange Bau som Anfange bis ju Enbeunter feiner Aufficht ge-Abet worden. Das Daus freht aufeben bein Plage, De bas afte Chaufpielhaus ffund. Es ift aber um 2 Suf 8 Boll, gegen bas Alte gerechnet, erweitert vorben, und eben deswegen hat auch mehrentheils in gang neuer Grund baju gelegt werben muffen. Die außere Jaciabe ift nach ber borifthen Gauenordnung mit Bogenftellungen und Mifchen ver-Die Form, fowohl ber Schaubuhne als iert. res Plates für die Inschauer, ift mehr nach Art ber italienischen, als ber englischen oder frangostihen Theater eingerichtet. Die Defnung ber Schaubuhne ift 28 Fuß breit, 20 Fuß hoch und Die größte Liefe ber Buhne 45 guß. Bier ionifche Baulen, gwepe rechts und zwepe links, welche oben mit ihrem Gebalte gefthloffen find, und woran 4 Aragsteine angebracht find, formiren das Profee-Zwischen diesen Saulen fleht auf bet nium. einen Seite die Tragodie und auf ber andern bie Bilbfaule ber Komobie vom Hrn. Echtler, aus Bips gearbeitet und auf Marmorart gefchliffen. Ueber bem Befimms halten a Benien eine Cartouche, ebenfalls von Dr. Echtler gefertigt, morauf sich eine Innschrift befindet. Das Theater bestehet aus 6 Couliffen auf jeder Seite, ohne bas ju rechnen, was jum Profcenium gehort. hinter jeder Couliffe fleht eine ftarte leiter bis

ans Bebatte befeftiget, bergeftalt, baf erfabn lichen Balls bis en ben oberften Theil ber Coulift berauf geftiegen werben fan. An Die Couliffen felbft find jebergelt bie dazu gehörige Deckenftuck mit leichtem Lattetwerte, ohne Kloben, Raber ober Seile, bergeftalt gebunden, baf jebe Com liffe im Weggehn ihr Dockenflucke erritrimmit, und bis auf Die bestimmte Bobe fenten laft. Ben ber Confiruation bes beweglichen Theaters bat mas porguglich alle mechanische Bortheile augewender, und ist von benen bisher bekannten Einricheungen fehr viel abgegangen. Und ob gleich die Sconn und bie baju erfoberlichen Couliffenbogen eine Soht von 30 Buß haben, fo tan man folche doch mit der größten Leichtigfeit vorwarts und rudwarts fchieben. 3mm Wellen mit a Riben und einem Trillig, an welchem fich eine Corte befindet, und welche unter bem Theater angebracht find, fegen bas bewegliche Theater in eine gemachliche und gleichformige Bewegung, und Diese wird in 2 bis 3 Secunden burch 2 Menfchen sone bas geringste Geräusch verwandelt. Dintermande am Schluffe ber Schaubuhne, wel che bep andern Theatern aufgerollt, und durch Die barüber laufende Linien fehr verborben werber, heben fich bier mit größter Leichtigfeit, ohne gerofft su werben, in die Bobe. Und auf gleiche Weife wird auch ber vorberfte Worhang aufgezogen. Ba Borftellung eines Gartens ober öffentlichen Plages fan eine Jontains producirt werben, welche is bis 14 Suf bod aus verschiedenen Auflagen fpeingt. Mile

lle Werzierungen, bie zu biefem Theater geren, find gang neu und zwar theils von Ben. impfel, theils von Ben. Jevigny gemable orben. Bu bem hauptvorhange bat Dr. Robe Berlin'ben Entwurf gemacht, und bie Musbrung bestelben ift burch Brn. Rosenberg ge-Es wird auf bemfelben ber Tempel ber eben. chaufrieltunft vorgestellt. Durch deffen ofnes ortal fleht man in bemfelben bie Bitbfäulen ber rubmtesten Dichter alter und neuer Zeit': an e Faciade beffeiben aber die Langfunft und Die Gottin bes Schaufpiels laft fich it ihrem Gefolge über einem Altar, auf melem bas Jeuer angezündet ift, berunter. enius von Breslau beingt in Begleitung von rschiednen Kindern bas Opfer auf ben Altar. inter ber Schaubuhne befindet fich ein Rimer mit 6 befonbern Cabinettern. ib jum Ankleiben, theils für die Schauspieler, eils für die Schaufvielerinnen beftimmt. rdufter ift in ber Mitte etwas ausgebogen. Unr bem Bufiboden beffelben befindet fich ein Beolbe, beffen Bogen untermarts gefehrt ift, unb efes ift mit einem leichten Breterboben belegt. m baburch ber Musik mehr Resonang ju geben. inter bem Orchefter folgt bas Parterre, welches d hinten mit benen, in Zirfelbogen laufenben nd nach und nach erhöhten Banten an bie logen Mittelft biefer Erhöhung bes Parrre fan jeber Zuschauer nunmehro über ben vor m fic befindenden Zuschauer wegsebn, und auf 77.366.XXVIII.23.2.38. Ð igitized by Google jebem Plage bes Parteure hat jeber Bufdan nach dem Theater eine frepe Aussicht Des Parterre find auf jeber Seite 3 Logen , md che 2 Fuß über bem Parterre erhaben find. Und Diefe Logen machen ben erften Rang Logen aus. Heber biefen ist ber zweite ober ber Sauptrese logen, welcher vor ben Unterlogen 3 Fuß milde Bruftlehne vorfpringt, und von bolgernen Ganien getragen wird, bie einen ftarten und feften Grud von Mauerwert haben, welcher bas Publitum, wenn sich auch noch so viele Zuschauer auf ben nten und sten Ranglogen befinden follten, willig fiebert. Die Abtheilungen ber moenten Rangisgen , find aus bem Puntt , wo ber Daupt Acten febt, gezogen, jeboch gegen bie Bruftiebne mit einer ablaufenden Schweifung gemacht, berge ftalt, daß diese Scheibemande bie Befichteline gegen bas Theater nicht im minbeften hindem. Der britte Rang logen , welche man auch vorher Die Gallerie zu nennen pflegte, ift bis an die Ero gefäulen gurud gezogen. Und eben besmegn ber barunter befindliche 2te Rang mit einer leich ten über benfelben vorspringenden Bebachung, melde Gewolbeformig gemacht, und von Ratio tiben, bie herr Echtler verfertiget, unterfaut ift, gebeckt. Die logen find Gelabongrum ange ftrichen, die Bruftungen laquirt, und mit ver golbeten leiften verziert. Ihre Bruftlehne ift mit einem roth wollenen Beuge gepolstert, und macht gegen ben grunen Anstrich ber Logen eine febr gute Wirfung. Die Dede ift Gewolbefiemig

iusgeschaakt und auf antike Art mit Bertieingen in Rosetten gemacht. In der Mitte hat elbige eine runde Desnung, wodurch ein Kroneuchter herab gelassen wird, welcher das ersoberiche Licht verbreitet, wann der Worhang des iheaters herunter gelassen ist. Auf den Haupelanglogist geht man durch doppelte hald Zirkeliäßige massive Treppen. Hinter diesen Treppen nd die benden auf gleiche Art gesormte Treppen im Iten Range angebracht. Und ben her Hers usgehn hat jede dieser Treppen ihr eigene Thüre, ib überhaupt das ganze Haus 7 Ausgänge.

Bern. Hier hat Aberli vo kleine alkerliebe. Blatter in seiner ihm bekannten Manier versilaste, und er giebt die angenehme Hossinung, von Zeit zu Zeit durch ein neues Zehend zu rmehren: "Auf verschiedenen Reisen, die ich er Kunst wegen gemacht, sagt er in einem Briese an unsern Dresdner Hr. Zingg\*); habe d eine beträchtliche Anzahl in Aussichten nach er Natur gesammelt: von diesen bin ich Wilsens eine gewisse Anzahl nach und nach in dem iormat gegenwärtiger 10. Blätter herauszuges en. Solches wird mit Hülse meines Freunsstern. Rieters geschehen; welcher die Hälfte.

<sup>)</sup> Er glebt selbigen mit biefen Blattern jugleich un ter bem Litel: Sammlung einiger Aussichten in der Schweiz, nach der Name gezeichnet, Bern zu finden bey Aberli und Rieter, in Notene format 1782. aus.

"vieser 10. Stikte, so wie ich die andre Hille, "radiret hat." — Die gegenmärtigen beziehn sich alle auf eine Reise, die Hr. Abetli 1774 nach dem Luc de joux gemacht hat. Die kied wie Geschichte dieser Reise macht den Inhalt de auf 19 Seiten gedruckten Vogen aus, und mehalt interessante malerische Anmerkungen, wie sie von zwer so draven Kunstlern zu erwarten sind.

Obgedachter Rieter hat auch eine Keine Sammlung, noch von kleinem Darstellungen unter dem Litel: Petires Vuës choisies pour ceux qui commencent à dessiner prises d'après nature per J. L. Aberli et gravéss par H. Rieser. Premier Cahier herausgess ben, welches 4 Blättchen enthâlt.

Noch find auch von Dr. Aberli zwen fehr große vortressiche landschaften Vue du Cerlier et du Lac de Bienne; und Vue d'Yvers don, prise depuis Clindi, gestefert, die an Werthe nicht nur seinen vorigen gleichen, sow bern sie bennahe übertressen.

In berfelbigen Manier find verschiedene Borftellungen schweizerischer Landschaften und Städte von Hartert, Dunter, Wolf und andern erschienen, beren Verdienst verschieden ift.

## Matien.

Reue Aupferstiche und Schriften die Kunft betreffend.

Celena. Storia Antica del Messico caca da' Migliori storici spagnuoli, c da' anoscritti. e dalle Pitrure antiche degli diani; divisa in dieci Libri, e corredadi Carte Geografiche, e di varie figue Differtazioni fulla Terra, fugli Aniali, e fugli Abitatori di Messico. Opere el Abate D. Francesco Saverio Clavigero. omo I. 206 Pages, 4to. Die Bertwar fpeninglich im Spanifchen gefchrieben und warb achgehends von dem Verf. ins Italianische überst, ber ift in Bologna lebt. Er ift in Merico ge ren, 36 Jahr in verschiedenen Provinzen bies Reichs gewesen, hat die meritanische Sprae erlernet, fich ihre Handschriften und ben Uns rricht geschickter Inlanber ju Duge gemache nb fein Bert ber Atabemie in Merico jugeei. net, welcher er ben Rath giebt, da bie Profesxftelle ber meritanifchen Alterthumer eingeganen und bie alten Malerenen bennahe unverstände ich geworben, ein Musaum für mericanische Alerthamer zu errichten, und darin alle die alten Bilbfaulen, Baffen, Malerepen, Mofaiten, mb Sanbichriften ber erften Diffionaren und Spanier, wie nuch ber Indianer felbft gu famnein, die in ben veefchiebenen Ribftern gerftreut ind: biefe Umftande laffen schon vermurben, daß D 3 Des

das Werk in verschiebenen Absichten nicht ander, als interessant sepp kann.

Rom. Gius. Basi hat gezeichnet und gestechen La Veduta del Fiume Aniene della Città di Tivoli, colla veduta del celebre Tempio della Sibilla Tiburtina, in soglio Papale. Serner La Veduta della maravigli. osa Cascata del Fiume Velino presso la Città di Terni, detta delle Marmore: enblich La Pianta in prospettiva di Roma volgermente detta la Veduta di uccello, ove si vedono in una vista tutte le antiche o moderne magnissicenze di Roma in due sogli Papali: bies benden lesten sosses passi: bie exten jedes 3 Passi:

Nach Zeichnungen von herrn Hackert werden von Blatt Gegenden von der Villa Horntisnia herauskommen, die Hr. Dunker mit malerischem Geiste radiret, und Hr. Georg Hackert, ein Bruder des Malers, der einer der größten Kupsersteder für die Landschaft werden dürste, mit dem Gradstichel vollendet. Das Werk wird künstiges Jahr erst erscheinen, und einen 8 Theler kosten: es ist für die Gelehrten, wie für die Kunstfreunde, wichtig, da Hr. Hackert lauter Gegenden gewählt hat, die Hornz in seinen Oden besingt.

Georg Hackert hat sich bereits durch vierschöft gestochne Blätter bekannt gemacht, aus denen der Nacheiserer Woollets hervorleuchtet: die belden erstern stellen die Brücke Augusts nach

ach seines Brubers Gemälden dar, die zwey stern sind kandschaften nach Poulsin. Er au eitet jest an einer Ansicht von Rom von der Villa littimi genommen; man sieht die ganze Stade nd in der Ferne den Monte albano: dieser Prosett macht zugleich eine schöne kandschaft, und ist wegen des Gegenstandes doppelt interessant. Das dupfer ist 2 Juß 9 Zoll lang und 1 Juß 6 Zoll och, und wird hochstens 4 Thaler kosten. Im ditober dentt Hr. Hackert fertig zu seyn. Er at schon an zwen hundert Subscribensen daruf.

Herr Füger hat zu Meapel die königliche Biliothet in Fredfo ausgemalt, und fich viel Ehre mit iner Arbeit erworben: er wird nun bald wiedes ach Wien zuruck gehn, wo er zu bleiben gebenkt. Deutschland erhält an ihm einen benkenben Künst-

er mebr.

Florenz. Ben Ginseppe Molini tommt hermus: Roccolta di veduta e Prospettive del teal Giardino di Boboli presso al Real'alazzo dei Pitti a Firenza. Sie sind von' Iniello Camberti gezeichnet und gestochen, und perden 34 Blatter in Fosso ausmachen, jedes an Paost, das erste, welches bereits versauft wird, test ver, il Cortile del Real Palazzo de Pitti

Bon des Siuseppe Bandi seiner Sammlung ion Statuen und Basreliefs, die in Florenz dez indlich stud; sind wieder neue Blatter herausges iommen: Das eine stellt vor: il Centauro di Ciambologua und das zwente, il Conce Ugolino della Gherarde nella Torre della Fame con quattro Figli, Bassorelievo di Michel Angilo Buonarruoti; das britte il Laocoonte di Baccio Bandinelli nella R. Galleria; das vierte wieder ein Bastelies in Brouge aus der Schule des Giam. Bologna: Il Parto di Cidele con varie Deita ed essente anchi esso nella sud. R. Galleria. Bea besagter Reissessind nun 5 Statuen und 5 Basse relies speraus.

Der Kupsersiecher Antonio Donati wird eine Sammlung von 36. Blatt in Folio geäßt unter dem Littl herausgeben: Le Vedute più vaghe ed interessanti di Vallombrosa. Sie werden in der Ordnung einer Reise, zwen jeden Wonat, herauskommen, und Klöster, Kirchen und Kapollen in der umliegenden Gegend vorssellen: das Blatt zu 1. Paoso.

Collection des peintures entiques qui ornoient les palais, thermes, mausolées, chambres sépulcrales des empereurs Tite, Trajan, Adrien et Constantin, et autres edifices, tant à Rome, qu' aux environs, jusqu' auprès de Naples, decouvertes et dessinées en differents tems, gravées en 23 planches dans le goût au dessin rehaussé, avec leur description historique. In sol. A Rome, chez Rouchard et Graviez. 1782. Det Litel besagt ben Ja-fast.

II Mellie del Sgr. Klepstek trasporta dal Tedesco in verso Italiano etc. per iac. Zigno, In Vicenza 1782. 2 Vol. in 8. baleich schwerlich ein Ueberseger biefem Gebichte mats in seiner Sprache eine Gemige leisten wird, mufte benn ein englischer fenn, beffen Sprae fich am ersten zu unserer Muttersprache besenst, und ben aller Frenheit den meiften Reichpum besihe, sa scheint boch bie gegenwärtige in bficht ber Erene und Eleganz einen vorzüglichen Berth ju haben, ba Dr. Zignofie bem Urtheile, es deutschen Dichners unterworfen gu haben, in er Ginleitung verfichert. Es find bie so erffen Befange; und wir freuen uns, baf unfere Erften Dichter ben Auslandern befannt merben, meun s auch auf eine unvolltommene Weise geschehen offee: wunichen baber auch, bag er nicht ben Muth ur Bollendung der übrigen 10 Gefänge verlieren mb feine Erflarung in ber Borrebe, felbige rinent größern Benie ju überlaffen , jurud neha men måge.

Berona. Notizie intorno al Pittore Gasparantonio Baroni, cavalcatò di Sacco. In Verona, pot gli Eredi di Marco Moroni. 1781. S. 73. in gr. 8. Der Verssaffer dieses Aussace, Elementino Vannetti, weicher sich ben der Zuschrist an Hen Elemente Baroni, beständigen Newsser der Atademie zu Roberedo, neinnet, macht darin einen Kunstler besannt, der zwar nicht der größte und berühenstessessen, aber doch Verdienste genug hat,

um bon ineigrern gefannt ju werbeit Bielleicht wurde er einen vorzüglichen Ramen erhalten beben, wenn er an einem andern Orte gelebt, und immergu Anlaff gehabt hatte, feine Zalente beffet anszubilben und ju zeigen. Die Begent feines Aufenthalts, welche wenig befucht wieb, w feinem Ruhme nachtheilig, fo wir mancher andrer Belehrte und Ranfiler eben deswegen unbefannt lebt und flirbt, weil er an einen Plat verfchlagen wieb, woer feine Aufmunterung frebet. war ju Sacco, einem wenig befannten Orte bep Roverebo rika geboren, zeigte von Kinbheit en, Babigfeit und Luft zur Maleren, und hatte bas Glid, von feinem Berwandten, Siodanni Baroni, ber juBerona unter Aleffanbro Barchesini, und Antonio Calza fich geubt hatte, bie erften Grunbflige berfelben zu erlernen. Dierauf warb er felbft nach Berona gebracht, wo e unter ber Anführung bes Antonio Balefira, eines febr berühmten Schülers von Rari Da ratti, fich weiter bilbete; und fein Stubium. auch in Benedig noch fortsette. Enblich begat er fich nach Roin, wo erin bes Maratti Schile es noch weiter brachte. Der Tob feines Baters, ben er im 26 Jahre feines Alters verlor, cherlen Familiengeschäfte und andre Dinge nothige ten ibu, wieber nach feinen Beburtsorte ju geben, und die meifte Beit feines lebens ba jugnbringen; wo er auch im Jahr 1759, im 67 feines Alters, mitten unter einer angefangenen Arbeit, verfibie ben ift." Bon feinen Gemalben fleben bie melften in

in ben Richen &, und nahe um Rovenedo, auch ; einige ben feiner, und andern Familien.

Die Hauptkirche seines Geburtsorts, Sacco, ist voll von seinen Gemälden, wosthe ism aber seine Bandhung sehr kärglich bezahlet ward. Hieher gehört das ganz auf nassen Kalk bemalte Bewälbe, worauf lauter biblische Gegenstände, vorgestellt sind. Die wichtigsten Begebenheiten und Personen sind irgendwo angebracht. Auch viele Gegenstände aus der legende genommen.

Seine Jamilie besigt unter andern, den Jaseph im Bosingnisse, wie er dem obersten Schanken und Becker ihre Trauma auslegt; — Simonden Zauberer, aus der Luft herabsturzend; —
Johannem, den Laufer, der zween von seinen
Iungern dem Messias zeiget; — Josus, der
die Soune still stehen heißt; — ein Abendmal,
nebst mehrern, und zum Theil schäsbaren
Studen.

Mit Bildniffen hat sich Barons wenig abgegeben, ungeachtet er im Treffen nicht unglücklich war, wie etliche vorhandene Stücke beweisen.

Zu noch andern hatte er die Cartons sehon sutworfen, aber seine Krankheit und Tod verhinderten beren Ausstührung. Außer den, in großer Menge hier augrführten Gemälden sind da und doch noch kleinere vorhanden.

Won S. 60. an, wird von dem Kunstlercharafter dieses Mannes gehandels. Er hatte ein fruchtbares Genie, eine wohlgeleitete Einbildungskraft, und einen ungemeinen Eifer seine Kunst er zu einer etwas eignen Manier geleitet. Erwar feneig im Entwiktsen, aber langsam in der Ausschreung. In seinen besten Jahren waren seine Arbeiten mie einem krästigen und doch sehr ange nehmen Pinsel ausgeführt: in höhern Jahren wurden sie, wegen seiner Begierde recht gute Av beiten zu sertigen, etwas hart, steif, beynahe einsbemig und schwerfällig.

Sein moralischer Charakter machte ihn sehr milgios, beswegen malte er auch blos biblische ober andre religiose Gegenstände, und befahl seimm Freunden im Lode, seine sterbende Alexpatra, se statfam sie auch vorgestells ist, ins Fruer zu wersen.—

Wir haben schon verschiebenmale ber Aggiunte ed emondazioni bes gelehrten Prinjen di Torremuzia zu der Naverkampischen Ausgabe von bes Paruta Sicilia numismacica, in unfern Blattern erwähnt, und baben ange merft, bag wir mit ber Zeit ein neues Werf biefes Inhalts von bem Werf. ju erwarten hatten. Diefes ift enblich, und gwar auf tonigl. Roften, unter folgender Aufschrift ans licht getreten: Sicilise populorum et vrbium, Regum quoque et tyrannorum veteres numi, Saracenorum epochem antecodentes, Psnormi, MDCCLXXXI. typis Regiis, in Nach einer kurzen Worerinnerung von 3 Seiten, steben bie Mangen auf CVII. Rupfertofeln, in ihrer eigentlichen Große vorgestellt: und biefen folget, auf 203 Seiten mit gespaltnen Color

Lolumnen eine turge Erläuterung, worfune unumein branchbare Anmertungen ju Siciliens Befchichte, Beitrechnung, Sabellehre, Erbbechreibung u. b. g. vorfommen. Auf eine ger-Historie Befdreibung biefes wichtigen Werts fünien wir uns nicht einlaffen: aber in Ansehma er Runft mollen wir etwas anmeeten. elmann nebft anbern Runftfennern behaupten mmer, baf bie Sicilianifchen, und befonders Spakufanischen Mingen , in Absicht auf bie Runft. wrzuglich fcon gezeichnet und ausgeführet find. Betrachten wir Dieseiben aber auf biefen Rupfun, velche Melchior de Bella gezeichnet und gebochen hat; fo tonnen wir fie zwar nicht gang hiecht nennen, aber auch die ausnehmende und ) febr gepriesene Schonheit nicht barinne finben. Bie wiffen nicht, wem wir die Schuld benmeffen Men. Ben bem allen muß bas Wert wifibes ierigen Münzliebhabern ein febr angenchmes. bekbent fenn.

## Frankreich.

## Meue Anpferftiche.

Jun. Crédion d'Eve, ein Blatt 20 Joli Linien hoch, 14 Zoll 6 Linien breit, nach einem reiginalgemalde von Procaccini, gestochen von zemery. Preis 9 Livres.

La morrde Lucrèce, von L. J. Cathelin, 1ch einem Bemilde von Al. Pellegrini tofter 6

pres.

Cascade

Digitized by Google

Cascade dans les Rochers de Roncitione près de Rome, & l'Escalier des Lavenses de Charenton, von Maugini nach part Gemilben von Mobert.

Treizieme Livraison de la Description particulière de la France, Gouvernement du Dauphiné, enthaltent 8 Blott in fol. 12

Livres.

Second Volume des Antiquirés d'Herculanum Numeros 1 & 2. Jete lage emphalt 12 Blatt in 4. für 9 livres und 6 livres in 8.

Clorinde & Tancrède au moment de leur combat particulier, ein Blatt von 14 und einen halben Joll 19 und einen halben breit, von Porporati nach Karl Banloo gestochen, tostet is Livres. Er, der Kupsersticher, arbeitet am Gegenbilde, das eine Beziehung auf den Inspalt des gegenwärtigen Blattes hat.

Henry IV. laissant entrer des vivres dans la ville de Paris, qu'il tenoit assiégée, von Patas nach einem Gemalbe mit Baffersare

ben von Caresme, Preis 3 livres.

Neuvième Livraison des Costumes & des Dignités No. 2. relatifs aux quatre

facultés, in folio. Preis 9 Unres.

Premier Cahier de figures de différens Costumes, ornés des païsages enthâte. 2) l'Habillement à la Henry IV. 2) l'Habit de Cheval à la Pallas; 3) l'Habit Espagnol; 4) celui de Péruviennes; 5 & 6) ceux de Turcs de l'un & l'autre sexe.

Mars

"Mars & Vénus von Ransonette erfunen umb gestochen, 3 livres und Les Offres fenifentes.

Le Restaurant, und les offres seduiantes, von l'abrince gemalt und das ste on Deni, bas ate von Bibal geftochen, jebes n 3 Libres.

Les Beigners, ein Blatt von de Lannay nach Fragonard, macht bas Gegen. bill aur heureuse Fécondité und aum Bonheur du Ménage.

Recréation Espagnole von Dennel nach le Beintre, Maler des Duc de Chartres: 6 Sipres.

Le Troupéau Hollandois von Maillet

gestochen nach van Bloemen.
Portrait de S. A. I. Paul Perrovitz, Grand Duc de Russie, dédié à Mme. la Grande-Duchesse, par M. Gabriel Scoredournoff: toftet 6 Livtes. Daffelbe flein, von le Beau nach einem Gemalbe von Moille.

Voyage Pittoresque de Naples & de Sicile, Tome UI partie du Royaume de Naples, anciennement appellée grand Grece, Chapitre, I. II. III & IV. grand in folio. Die Fortsehung bes von uns im Borigen angezeigten Berts: toftet bie Lage 12 Livres.

Vue d'une partie du Camp de Marsal sous M. de la Ferté, en 1763. — Départ des Troupes Françoiles avec une partie de leur convoi pour Cafal. 3mes

Blåt.

Blatter von Piqvenot nach van der Des len.

Ben Ponce und Godefron erscheint eine Reise von Blättern, welche die interessantesten Begebenheiten dieses Kriegs darstessen: die beteits erschienenen sind: la reddicion de l'Armée du Lord Cornwallis; und la surprise de Se. Eustache. Basd werden solgen: La Prise de Mahon, celle de St. Christophe & celle de Grenade. Das Biatt kostet i Livres is Sols.

Bon bem großen Blatte, le Dévouement du Chevalier d'Ass, ist ein ganz guter Rachstich erschienen: bloß das Wappen des Königs ift nicht mit topiert: er tostet 3 Livres.

Jul. Arrivée de I. I. Rousses sux Champs Elysées, gestionet von Moreau von jungern, und von C. J. Macret gestochen; ein Gegenbild von la Réception de Voltaire aux Champs Elysées: beibe tosten 6 tivres.

Frontispice des Essais historiques & politiques sur les Anglo-Américains von Lebarbier bem altern gezeichnet und von Gode fron gestochen, 3 livres.

Vue d'une ancienne tour d'Avignon & du Mont - Vantou, sur les bords du Rhône. — Vue d'une tour antique, près de Castel - Amar, sur le golse de Naples, on Ouvrier nach de la Croir gestochen.

Ruines

Ruines d'Architecture, apres fleine Musden nach Roberts Zeichnungen von Demous n gestochen.

Voyage pittoresque des isles de Sicile. e Malte & de Lipari, où l'on traite des ntiquités qui s'y trouvent encore, des rincipaux phénomenes que la nature y ffre, du costume des habitans & de juelques ulsges, par M. Jean Houet, peinre du Roi. Grand in fol. avec fig. à 'aris, 1782. Diese Reise wird Lagenweise erausgegeben. Die erfte enthalt 6 Rupferta-1) Eine genaue Charte von Sicilien; ) ein Reifenber mit Bebedung, offer bie man elten in diefer Infel geht, ba fie fonft mit Strafenraubern angefüllt war. 3) Kleibung ber Sis :ilianer in einer bargestellten Prozession. 4) Der Plan bes Tempels von Segestum, ber 800 Schritte vom Wege liegt, ber nach Trapani führt, und noch gang vorhanden. 3) Das Innere bieses Tempels. 6) Das Neußere dieses Tempels. - Die Landschaften und andern Stafirungen. womit biefe Alterthamer vergieret find, fcheinen. mehr im Ropfe ber Zeichner, als in ber Matur gu eriffiren, find inzwischen sehr angenehm behandele. Bon biefem Bert find bis jum December bereits 5 Lieferungen erfchienen.

August. Vénus présente son fils à Mars, ein Blatt, bas bem obangezeigten Mara & Vénus, von Ransonette erfunden und gefochen, jum Begenbilbe bienet.

M. Bibl. XXVIII. B. 2 St. 3 Gon-

Couronnement de Voltaire sur k Théâtre, le 30 Mars, 1778. après la sixièm Représéntation d'Irene, von Moreau senifnet, une von Gaucher gestochen.

Portrait de Voltaire en Médaillon, ven Miger nach einer Zeichnung von Wincent ven

ber Statue bes M. Houdon.

L'Enfance de St. Jean-Baptiste, sen

Robert nach einer Stige von Natoixe.

Collection d'Estampes in 4. & in 8. pour le Recueil des Ecrits de L. I. Rensseau, première Livraison, contenant six Estampes d'Amile. Auf biese licserungen wird subscribiret: bie lage tostet 9 livres und bie erste sist gut ausgesallen.

Coupe de la nouvelle Salle de la Comédie françoise, von Gaitte gezeichnet und

gestochen.

Portrait de M. Gerbier, nach bem leben von Pujos gezeichnet und von Bibal gestochen.

September. Contentement passerichefie, von Macret nach Baaber, Malerdes Bischoffs von Sichstädt: stellt eine Alte mit einem Glas Weine vor; drunter stehen die Verse:

J'ens mon tems, comme une autre; adien le tendre Amour!

Viens', consolant Bacchas', m'echanffer a ton tour.

fostet a Livres.

Deux vues des environs d'Antony, von Michel nach Suct.

Por.

Portrait de I. E. de la Harper, de l'Academie françoise, von Huet gestochen nach A. Pujos.

Le Menuet Pastoral, gestochen, nach Claude Laurin, von Joseph Maillet, 14

Boll boch 16 breit.

Antiquités d'Herculanum. Tome II. No. 3. und 4. die Fortsetzung des von une schon oft erwähnten Werks.

Vue de Montbard, vom Architeften Sigup

gezeichnet und Pigvenot gestochen.

La Bergère prévoyante, und Le Paride l'âne, ein paar Blattchen von Coutherburg geseichnet und Zeutner gestochen.

Les Flamands indiscrets, nach Ostade, von Goepfert, in punktirter Manier: schwarz

3 livres, bunt 6.

Portrait du pape Clement XIV, von

Destais gezeichnet und Lebeau gestochen.

October. La bravoure récompensée, ein Blatt von Nineslas nach Carême gestochen, mit ber unten bengesügten Erstärung: "M. le Comte d'Estaing, à l'attaque du môle de la Grenade, embrasse & sait Officier le brave Ouradour, grénadier du régiment de Roverque, qui venoit de sauver, sous ses yeux, la vie à M. de Vence."

La jeune Devideuse, eine Figur von De

ters gemalt und Chevillet gestochen.

Chemin de Cassel en Flandres uns vieux Château près d'Yprès, ingleichen La 3 2 NouNourrice & les Baigneuses Flamandes, m Couche geast und Dequevanviller ausgesische

Siège du Fort St. Philippe, vu de la batterie de la Mola, pendant la nuit dans au 16. Jany. 1782. Le durant l'incendie des magalins, qu'elle occasionns, lequel continua 3 jours & despi, tandit que 212. pieces de canon & 33. mortiers foudroyoient cette place, gestochen von Godeston nach le Paon. Get qui det qui des stentage des Borstellungen von des interessantes Begebussieltes des Striegs.

Quatre Estampes majeures; son unter solgenden Litel angesundiget: l'Eloge Funèbre du Docteur Warren; 2) la Garnison de Québec salève le Corps de Montgommery pour lui rendre les honneurs sinéraire. 3) l'incendie de New - York 4) la Mort de Molly, blessé involontairement par Seymours, son amant, le jour de son mariage. Asse dies Blesses sind un Lebardier susammengesest und gezeichnet, und von Halbott, Patas und Ponce gestochen

nach Hackert von de Monchy gestochen.

Vues 1) du château de Robert, dit le Diable, Duc de Normandie; sur la Seine, près de Dieppe, 2) du Chateau d'Argues, von Picapenot nach Carpentier. L'aivres 4 Sous.

Descrip-

Description particulière de la France.
epartement du Rhône. Gouvernement
Bourgogne, 14: 15 & 16e livraison.
the besteht, wie bie verigen aus 8 Blattern,
12 livres.

Robember. Portrait de M. Garrel, Supeur du Séminaire de S. Louis, von Langlois stochen, nach Brossarb de Beaulieu: in 4.

Apothéose de Voltaire, von Darbe' gealt und Legrand gestochen. Preis 3 livres.

Le tendre Desir, von J. B. Greuje gealt und von C\*\*\* gestochen, kostet 3 livres.

Le Rève, von Gabriel de St. Aubinfunden und de Ransonette gestochen. Eineines allegorisches Blatt auf Boltairen.

Figures de l'histoire de France. Troisièe race. Huitieme livraison. Diese lieserung steht wie gewöhnlich, wieder aus 18 Blattern, m Rummer 127 bis zu 144 mit eingeschlossen, stet 18 livres.

Portrait (en Médaillon) von Catlin Bernazzi, der ben der italianischen Komodle 1741 ans mommen worden. Das Gegenbild ist Le Portait de M—me. Iulien, ben demselben Theater 781. angenommen, von Contellier, bunt abgeruckt zu 3 kivres.

Les delices maternelles, ein Blatt von mferm Wille nach seinem Sohne; eine ruhrene Worstellung einer Mutter, bie ihr Kind vor sich uf ihrem Schoofe stehen hat. Man muß über best

fdo-

fconen, reinen und festen Grabftichel unfers eben Landsmannes in einem fo hohen Alter exstaumen.

Portrait historié de M. le Marquis de la Fayette au siège de la ville de York par les armées combinées, proposé par sou-Br. Franklin ber Gobn, ließben scription. hrn. Le Mire bieg Bilbniß, ber ben Dir. & Daon, Schlachtenmaler bes Prinzen von Con-De', ein Gemalbe bavon machen lief. Auf bon Wordergrunde steht ber Marquis be la Fanette, im Begriff zu Pferbe zu fteigen, und ben Angeiff zwoer Rebutten anzubefehlen. sweyten Plan, sind die leichten Truppen zur Um terflugung der Infanterie; auf dem sten die Im fanterie, die die Beiben Rebutten angreift, wo-Don die eine, durch die französischen Truppen, Die zwente burch eine Division ber Ameritanischen, mit bem Degen in ber Fauft, unter bem Com mando bes Marquis de Fayette erobert werden. Beiter bin, an ber Fronte ber beiben Attaquen, fieht man bie Stadt Dorf, wo ber Lord Com Wallis mit seinen unterhabenben englischen Truppen eingeschloffen war: hinter biefer Stabe, ber Bluß Chefapeat, umb die englischen Schiffe we Anker: noch weiter bie kleine Stadt Glocefin, die die Aussicht schließt. Dieß Blatt wird das Wegenbilb von bem bes Beneral Washington aus machen: foftet in der Subscription 9 livres, und nachber 12 livres : wird zu Ende des Jahres fertig.

December. Le Cabarer flamand ein sehr sein gearbeites Blatt 13 Boll 3 Linien breit, und 18 Boll

Digitized by Google

30A und 3 Linien boch von Longueil nach Offade: r flicht ein Gegenbild nach bemfelben Meister.

Coustumes des dignités souveraines

No. 4. Douzieme Livraison,

Man fundiget hier eine neue Ausgabe von ben Intifenmalerenen bes Petro Sant Battoli und Die erfte erfchien 1757, burch bie vermbern an. iinte Sorgfalt bes Grafen von Capine und Brn. on Mariette. Man ließ nur eine fleine Ungabl ab. ruden und bie Seltenheit berfelben zu vermehren, ießen die gelehrten Berausgeber die Platten ausbiden, ju großer Freude der Subscribenten. Dies e baben fich in bem Inventar bes verftorbenen Maliette gefunden. Da man glaubt, baf fie zu nichts veiter dienten, follten fie an die Rupferfdmibte ver-Dr. de Laborde, ein berühmter anft werden. liebhaber bekam fie in bie Banbe und faufte fie. Durch viele Rosten und Muhe hat er ben ersten Btich wieber herzustellen gefucht und bieg mit fo nieler Gorgfalt, als ob fie es ben Sanben ber erten Runftler famen. Er hat bem Berausgebern, amit ein Gefchent gemacht, bie eine prachtige Ausgabe bavon veranstalten, und sie mit 19 Blatern vermehren werben. Dibot ber altere wird den Druck übernehmen. Man wird nur 100 Framplar abziehen, bie 2 Foliobande ausmachen Man bezahlt ben ber Subscription 300 livres und eben fo viel ben Ablieferung des sten Bandes: biefer beftehent wie die erfte Ausgabe aus 35 Blattern mit ber Erklarung: und bann 300 Livres ben Ablieferung der 19 Blatter Zugabe

nebst Erklarung. Der Buchhandler Molini nimmt die Substription an.

## 1783.

Janner. La Prise de Courtray au mois de Juillet 1667, ein großes Blatt von J. J. Avril nach van der Meulen, macht das Gegenbild zur Passage du Rhin von eben demiselben nach Berthem kostet 12 livres.

L'Amour empresse von Bangelisti, ned

einem Gemalbe von Dien, 9 livres.

Venus guidant les traits de l'Amour, ein kleines Blatt auf Zeichnungsart von Gibelin nach Mahame Campana. 36 Gols.

Vue de la Ville d'Avignon, prise du côté de Villeneuve-lez-Avignon, von Martini nach einem Gemäste von Vernet gestochen.

Nouvelles Livraison des astampes qui doivent enrichir Cedition du Télémaque. Diese tage enthalt die Ausser jum 21. und 22. Buche nebst einem Frontispis mit vielem Fleise von Tilliard nach Monnets saubern Zeichnungen gestochen.

Tombeau d'Abailard & d'Héloise, an bem Orte selbst burch Bruardet gezeichnet, so wie auch Vue des restes de l'oratoire d'Abailard dans l'intérieur de l'abbayo du Paraclet, bas et nach bet Natur gemast, von Pica quesses gestochen. Nachstens wird et Vue génerale du Paraclet hinzu thun. Ebenfass ist

on ihm La Nappe d'eau nach einem Gemalbe on Lantara.

Deux vues des environs de Paris nach Bemälben von L. G. Moreau und von Mile Elise Saugrani, einer Schülerin des jüngern Noreau, gestochen: jede kostet 3 livres.

Estampe représentant Nostradamus ils, qui fait voir à Marie de Medicis le l'rône des Bourbons. Ein Genius hast über Rariens Haupt eine Rrone, von Ransbnette et.

unben und gestochen, toftet 6 libres.

Levasseur hat vier Blätter geendiget, das
rste ist nach einem Gemälde von Verdier:
Ictavien rendant visite à Cléopatre. Beie Personen suchen einander zu hintergehen; er,
ndem er sich ihrer zum Triumpse bemächtigen will,
md sie, die sich ihm durch den Tod zu entziehen
ucht, 2) une jeune jolie Laitière, débout
uprès de son cheval, sur la tête du
quel elle s'appuye d'un bras, nach
Breuze. 3) Le combat d'Hercule &
l'Acheloüs, nach Nomanelli. Diese kosten
tees 6 Livres, und jene das Blatt 4 Livres.

Bethzabee au Bain, von Bonnieu ges

nalt, und Cooh. Benoift gestochen.

Antoine Eleonor - Léon le Clere de Juigné, Archeveque de Paris, Duc de Saint-Cloud, Pair de France, von F. Nogastet gezeichnet und Fessard gestochen: fostet 6 livres.

Charles

Digitized by Google

Charles I. Roi d'Angleterre, ausse hend und in weissen Atlas gesteibet, von den Marquis de Hamilton, seinem ersten Scallmeisster begleitet, der ein prächtiges Pferd halt. De hinter steht ein Evelknabe, der den Mantel des Königes halt. Die Scene ist in dem Park m Greenwich, die eine reiche und prächtige Landschaft darbeut, die durch eine Aussicht auf die Themse der gränzt wird: 23 Zoll hoch, 15 und einen halben Zoll breit. Ein Rapitalstick von Wandys, aus dem Klenigl. Cabinette, von Robert Strange gestochen.

Portrait de Madame la Duchesse de Chartres, gemalt von Ditplessis, von der Ausstellung 1773 und gestochen von Henriquez. Es ist die Teennung von ihrem Gemal, als er in Dienste des Vaterlandes sortgegangen war: sie steht allein am User des Meeres, und stütt sich auf einen Felsen, auf den sie die Worte mit einem

Pinsel zeichnet:

Vainement je veux lire-A chaque mot —

Ein unruhiges Nachbenken über bie Schiffe, tie man in ber Entfernung sieht, haben ihr bas Buch aus ber Hand fallen laffen, koftet 6 kivres.

Bu ber Suite ber Blatter, bie die merfwurbigsten Begebenheiten bes igigen Krieges vorstellen,ik gehört: La Prise de Grenade, so wie auch l'Attaque de Brimstone-Hill, dans l'isle de St. Christoph: la vue en est prise entre le Fort Charles & le Ravin de Molinow. Mas (t unter beiben die historische Erklarung, Daort, Maler des Prinzen von Combe' to die Zeichnung davon gemacht, und Goefron hat es gestochen. Es kostet jedes so iel als die vorhergehenden bleser Suite.

Der-Rayfer nebst seinem Bruder dem Großerzog von Toscana nach Pompeo de Battoni on Superthy 14 Zoll hoch, zehen breit.

L'Amour à l'Espagnole nach le Prince on St. Aubin und Prinau. 3 liores.

Les Muliciens du Hameau & les Adieux lu Laboureurs, nach Freudenberg v. Erière.

Le bon Berger und le mauvais Joueur, 13 Jost breit zz hoch von Maillet nach Boucher und van Bloemen. 3 Livres das Blatt.

Chasse Royale, geast von Malbeste und mit dem Grabstichel ausgesühret von Jr Ph. Lebas nach einem Gemälde von Adrian van den Belde. 12 Livres.

Dites donc, s'il Vous plait? von de Laus nan nach Aragonard. 3 tivres.

Portrait en petit du Pape Benoit XIV.

Les quatres Saisons von Banfand nach hitet: zu 3 livres.

William Tell, over la liberté de la Suisse, von Charles Marard nach Zucchi.

# Wißige Schriften

Les quatre ages de l'homme; phême. A Paris, chés Montard. 1782. Dieß Gedichte hat angenehme Schilderungen und ob es gleich hin und wieder schwache Stellen hat, so nimmt es boch durch eine gewisse eigne Simplicität und durch die Wahrheit und Empfindung ein, mit der es

abgefaßt ift.

Histoire de la vie privée des François, depuis l'origine de la nation jusqu' à nos jours. Par M le Grand d'Aussy. 3 Voll. in 8. A Paris 1782. Dieß Buch enthalt haupt sächlich die Geschichte der Nahrungsmittel der Franzosen, im iten Bande diejenigen, die sie aus den Pslanzen zogen: im zten, die ihnen die Thiere lieserten und im zten von ihren Getransen. Daben enthalt es verschiedene andere artige Untersuchungen über den Fischsang, die Jagd, den Garten dau u. s. w. die zur Geschichte der Eultur in Enspangehören.

Annales Poétiques dépuis l'origine de la Poélie Françoise Tom. XXII. A Paris. Dieser Band, ber immer noch mit Benfall ausgenommen wird, und eine geschmachvolle Bahl enthalt, geht auf die vier Dichter Benserade, Chap

leval. Scarron und Menage.

21.

| Mberli, vue du Cervier & du Lac de I       | lienne   |
|--------------------------------------------|----------|
| The same delication at a second Missey 4   | MOTHE!   |
| unbrue d'Iverdon etc. 340. und Rieter,     |          |
| lung einiger Ausfichten in ber Schweiß,    | 10 25L   |
| 339 f. s. Rieter.                          |          |
| Abramfon, Medaillen bon ihm.               | فعناها   |
|                                            |          |
| Ages, les quatres, de l'homme, Poeme.      | 364      |
| Alleen, in Garten.                         | . 27     |
| Amyneor, f. Eberhard.                      | 3 11,100 |
| Andrews, John, an Enquiry into the Mani    | iers 🛶   |
| of the two last Centuries in England.      |          |
|                                            | 178      |
| Annales poetiques, etc. T. XXII,           | 364      |
| Ausiquesies of Greas Brisain, Won Byene,   | nach C   |
| Bearne, 8. und 9. Deft.                    | 173      |
| - d'Herculanum, T. II. n. 1. 2. 350. n. 3. |          |
| or the Control of the Chiefe in Charles    |          |
| Archiospedale di St. Spitito in Sassia,    | 293      |
| l'Arioste françois, &c.                    | 187      |
| St. Aubin und Pranau, l'Amour à l'Esp      | agnole.  |
| nach le Prince                             | 363      |
|                                            | ~ ~ ~    |
| Augst ben Balek.                           | 303 F    |
| Avril, J. J. la Prise de Courtray, nach t  | mr of    |
| Misculen.                                  | 361      |
|                                            | •        |

**3** 

le B\*\*\* Chevalier, P. s. Bonffer.
Bäume, und Stränche, in Gärten, und ihre Underdnungen.
Saldrey, J. Corporal Fear, 139. Peasants of the Vale of Llangollen; Marian und Cicely, nach Bundury, 142. Affection, nach D. Gardiner, Sandi, Giuseppe, Samulung von Statuen und Basreliefs in Florenz, vier neue Blätzer, 343 s. Raroni, Casparamonio, s. Dannetti.
27. Zidl. XXVIII B. 2 St. Na Bar

| Bartolossi, the Dance und the Songl, no                                           | id Box           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| bury, 143. eine Caricatne, 147. unb Shrii                                         | mps nach         |
| socarth, 148. Edward, Lord Thurlo                                                 | W., <b>Dob</b>   |
| Reynolds, 153 ber R. Pr. Wilhelm hem                                              | rict Bod         |
| 25. West, 157. Antiope, 162. Louist Ha                                            | mmond;           |
| Celabon und Amalia: Damon und D                                                   | metore:          |
| Rosalind und Celia, 163. Leonore und ei                                           | n fleind         |
| Rosalind und Celia, 163. Leonore und ei<br>Madocen; Felieity, und Sincerity, 164. | the Bird         |
| of Shakespeare, 165. Flora, Pomena                                                | , Cent           |
| Winter, alle nach Ingel Kaufmenn                                                  | i <b>n</b> , 166 |
| gebn ifonologische Vorstellungen nach C                                           | i, B. Ci         |
| priani Zeichnung 168. f. auch Byrna                                               |                  |
| Baft, einige Gemalbefammlungen bafel                                              | ht. 30           |
| Battoni, Pompeo, Berehrung bes Derfe                                              | ms Jose          |
|                                                                                   | 320              |
| Begräbnifimonument der heil. Elifabeth,                                           | in Bu            |
| burg,                                                                             | 321              |
| Bellelay, Erziehungsanstalten baselbst,                                           | 30               |
| Benda, Rachricht von biefer Kamilie,                                              | 300              |
| Benoist, Bathzebee au bain, nach Bonn                                             | en, 361          |
| Bernoulli. Reidireihung von Wenchatel.                                            | 204              |
| Bibliotheca topographica Britannica, T.I-                                         | VL 179           |
| Bibliothet, in Vatican,                                                           | 2991             |
| Bibliotheque du Roy, f. Essay.                                                    |                  |
| Blate, W. Morning Amulement unb                                                   | Evening          |
| Amusement nach Walteau,                                                           | 162              |
| Blych, R. schu Zeichnungen, nach J. M                                             | OFHINE           |
|                                                                                   | 14)              |
| Doctius, Absterben beffelben und Lebensi                                          | MACON            |
| 128. Bergeichniß feiner betannteffen St                                           | pferola          |
| ter, 131. einige angefangene Platten,                                             | 139              |
| Bolla, Beschreibung ber antiken Statuen                                           | in Xem           |
| in Briefen,                                                                       | 127              |
| (le Bouffler) Paesies et Pieces fagirives,                                        | 187              |
| Boydell, Joffas, Aemier Hanslo, nebfifth                                          | Kt Atom          |
| nach Rembrande,                                                                   | 170              |
| Jest, Catalogue raifonné d'un Recuel                                              | d'Enw            |
| pes occ.                                                                          | 173              |
| per &c.<br>Bradel, Portrait en petit du Pape Ben                                  | 14 HO            |
| Arreste Mate Admits and a comment                                                 | 363<br>          |
| Brandt, Joh. Seinrich, Berdienste um B<br>Garrentunst,                            | tkaka            |
| Brief then You as was to                                                          | 73               |
| Brieft Aber Rom, haveinlige                                                       | Brown            |
|                                                                                   | אינוטום          |

Browne, Joh. Apollo und die Sibylk von Euma

nach Salv. Rofa, Buchdruder, über bie, einigenigewehnliche Angeige ibres Ramens auf ben Buchertiteln, Burfe, Chom. the Death of Eloifa, 164. Jupiter and Califfe; Orpheus and Euridice, nach 21. Zaufmannin, 166 Burney, Charl. a general History of Music. Vol. II. Byrne, W. nebst S. Middiman, und Bartologgi, eine Scene aus dem Jof. Andrews, nach Thom. Begene Zeichnung, 146. f. Ansignies, C... le tendre Defir, nach J. B. Grenze Eatbelin, L. J. la mort de Lucrèce, nach A. Pellegrini. Thambres, über beffen Befdreibung ber dineffden Gårten. Charaktere, komifde, ob fle einheimische senn mus fen? II. muffen nicht mit leicht verganglichen 3%gen gezeichnet fepn, 19. Fehler, Die barinne begangen werden, Spevillet, la jeune Devideuse nach Peters, Lbodowiesdi, Machrichten von feinen Arbeiten, 313. 218 lavigero, Frenc, Sev. Storia antica del Messico. olardeau, besondre Merkwurdigfeit von ibm, 317. collection, a scleen, of Poems, with Notes, &c. Vol. v—VIIL des Peintures antiques qui ornoient les Palais &cc. des Emp. Tite &c. - d'Estampes pour le Recueil des Ecriti de J. J. Roussen, I Live. 354 coper, R. Rembrants Mistrele, nach Rembrant, 170f. William, Poems, Aumes des dignists , IX. Livr. n. 2. pudes, le chemin de Caffel en Flandres;

## Regiffer.

chateau près d'Iprès unb la Nourrice & les Baigne

| 162 Figurandes, bon Scaduconstonice anoficiation                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Coustumes des Dignisés souveraines, n.4 XII. Liven<br>ion. 359                        |
| Conteiller, Portrait de Carl Bertinazzi and                                           |
| Mdme Julien.                                                                          |
| Cumberland, Richard, Anecdotes of eminent Pain                                        |
| ters in Spain &c. 17                                                                  |
| <b>3</b> D.                                                                           |
|                                                                                       |
| Dalton, Richard, Sebrauche ber heutigen Egypter vier Blatter,                         |
| Dean A Mis Kikpatrick, nach Reynolds. 151                                             |
| Delattre, J. M. Moulines; The Handkerchief &c                                         |
| nach A. Kaufmannin. 160                                                               |
| Demoulin, Ruines d'Architectures, nad Robern                                          |
| Reichnung, 35                                                                         |
| Deni, le Restaurant, nach Lavrince, 35. Dennel, Recréation Espagnole, nach le Peissee |
| Dennet, Rectention Espagnote, man a pensas                                            |
| Desquevauviller, f. Conche.                                                           |
| Descripcion parsiculiere de la France, XIII. Livrailos                                |
| 250. XIV. XV. XVI. Livr. 357                                                          |
| Le Devouement du Comte d'Alfas, ein Rachfich, 353                                     |
| Didinson, 20 R. f. Watson, a Family Piece, uach Bun                                   |
| bury, 140. a Chop-Houle; the Coffee Houle Patri                                       |
| ots; the Relief; Conversazione, u. Richmond Hill                                      |
| nach Bunbury, 141. Mr. Barwell, nach Reynolds                                         |
| Donati, Anton, le Vedute più vaghe ed interes                                         |
| fanti di Vallombrofa, 344                                                             |
| Duntarton, Joseph bon feinen Brubern verfauft.                                        |
| nach Guercins,                                                                        |
| Dunter, jehn Blatt Gegenben bon ber Villa Hor-                                        |
| tiana, rabirt, von G. Sactert vollenbet, 340                                          |
| Д.                                                                                    |

Rubens's Wife, nach Rubens, 174.

| everbard, J. A. Amputor, eine Geschicht                     | e in  |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Briefen. Fortsepung,                                        | 238   |
| Sinbeiten bes Schauspiels, welche, und wiefer               | n fie |
| übertreten werben tonnen?                                   | 25    |
| Empfindungen, angenehme, entflehen ans                      | bem   |
|                                                             | 239   |
| Engelsbrude, in Rom,                                        | 293   |
| Engelsburg, einige Bemerfungen barüber, 29                  | )2 f. |
| C. Grabmal Zadrians.<br>Endner, Portraite in Detabgröße, 12 | 7 f.  |
| Erasmus, eine Auckbote von ihm, 302. sein Lob               |       |
|                                                             | z *)  |
| Erkanntnif bes 3weds und ber Beftimmung ei                  |       |
|                                                             | 244   |
| Effay bistorique fur la Bibliotheque du Roy                 |       |
|                                                             | 184   |
|                                                             | 9 f•  |
|                                                             |       |

5

Zacius, G. S. und J. G. bie brep christlichen und vier Paupttugenden nach J. Reynolds, Sessato, A. E. L. le Clerc d'Inigné, Archeveque de Paris, nach S. Mogarets Zeichnung, Figures de l'histoire de France, troisième Race VIII. Livrailon, de differens Conumes, ornés de Pailages, Cahier. Bifcher, D. Robert Browne, nach 213. Chamberlin, 144. ein islandischer hund, nach Geo. Stubbs, 157. Mils Farren in the Character of Hermione, nach Joffany, Butler, James, Northwest View of Windsor Castle, nach G. Robertsons Zeichnung, 154. der Triumph bogen Konstantin bes Großen, nach El. Lorrain, 161 Juger, bat die R Bibliothef ju Reapel in Fredco ausgemahlt und geht nach Wien,

| Garten, eine Ausficht in bie aleen und neuert | 473         |
|-----------------------------------------------|-------------|
| wahrer Begriff von Garten, zoz. Emthi         | rilung      |
| berfelben,                                    | 102 f       |
| Gatte, Coupe de la nouvelle Sale de la Cou    | nedit       |
| françoile, eigne Zeichnung,                   | 39          |
|                                               | 122         |
| - Raiferliche, Briefe bavon,                  | 312         |
| - Schleisbeimer, tommt nach Munchen,          | 311         |
| Bangain, Chom. we tocalfemen von toubon       | , med       |
| Beinr. Rambergs Zeichnung.                    | 172         |
| Barrenkunft, f. Sirfchfeld. Segenftanbe ber   | food        |
| nen landlichen Ratur, gr. Charafter ber       | <b>East</b> |
| Schaft und ihre Wirfung, 83. bom Plate, 94.   | 840         |
| men und Strauchen. 25. und ihrer Anorbi       | ruse.       |
| 36. Blumen und Rafen 88. Baffer 90. 2         | Begen       |
| und Gangen. oo f. von kuftstieffern, and f    | Pask.       |
| baufern, 91. fleinern Gartengebanden 92. pe   | oz Sa       |
| fondern Gebäuden, als Lempeln 2C. 94. 2       | Dibe        |
| fisen, 20. 97. Statuen, 97 f. Monumenten      | . 98.       |
| Infchriften, 99. über ben neuern Gartenaefch  | med.        |
| 100. Eintheilungen ber Garten und von ei      | nigen       |
| derselben. 1                                  | 02 f.       |
| Gaucher, Couronnement de Voltaire fur le      | thá:        |
| tre &c. nach Moreau Zeichnung,                | 353         |
| Gemalde, ben beren Befchreibung foute vorne   | · 117       |
| ihr 3weck, die Anfpielungen und bas Begieben  | cilde       |
| berfelben angegeben merben,                   | 245         |
| Bemaldenfammlungen in Bafel, 303. bes         | <b>Dri</b>  |
| Cronchill, 307, lik Genf,                     | 30          |
| Benf . Buftant ber Biffenschaften bafelbft,   | 306.        |
| Merfwurdigfeiten ber Bibliothet,              | 30          |
| Benie, feine Ausschweifungen ju vermeiben,    |             |
| cinfeitiges.                                  | 21          |
| Geschmack in Garten,                          | _71         |
| Geyfer, fundingt bas Ctanbbilb Beters bes Be  |             |
| nach Mällers Zeichnung, am                    | TH          |
| Gibelin, Ventus guidant les traits d'Amous,   | nad         |
| Mome Campana, Willeay, J. fraumphrey.         | 360         |
| Sisce Company                                 | •           |
| Blafer, Georg, Mutter,                        | 321         |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godefroy u. Ponce, la reddition de l'Armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | du I and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coostsol if hours, in rendition de l'Atmea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ad roto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cornwallis, 352. Siège du Fort St. Phili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ppe. &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 356. la Prile de Grenade unb l'Arraque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do Daim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 300. IN LINE de Cienade min i Viladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 DUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ftone Hill nach le Paons Zeichnung, 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Fron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tispice des Essais historiques & politique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anglo-Americains, nach Lebarbier be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | es ditern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zeichnung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gospfort, les Flamands indiscrets, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oftade,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and on the other state and a state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Goge, Baron von, Folge leibenschaftlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kt Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wurfe, 339. Rachricht von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| At At box Champing box of them and bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bottheit, über ben Beweis berfelben aus be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t deokeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Runft ber Raturmaschine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grabmal, Sadrians, ob Rine Bildfaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | las aiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dectouder' Buorgung, an lettie Offologite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quabriga barauf gestanden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Konorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| le Grand d'Aussy, Histoire de la vie privée d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | es i ran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| çois &c. 3 Voll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sold City of Control o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Green, D. Creula appearing to Aeneas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , nac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maria Cosway, 144. 3100 Ausfichten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| and mail 20 Black Burn Baby A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31:0-6-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gate, nach R. Green, 145. Laby C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cupadety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Compton; Maria Isabella Dergogin bon 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lutiand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emilia Maria, Gr. bon Galisburn; Die be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m @ 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cinnidation, Qr. pon Quitooned; of pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | th Such                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ter beser. bon Balbegrave, 152. und labn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Talbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nach Jos. Reynolds, 153. John Fotherg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ill mad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| men Jol. technology 133. Jour Lorners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in the state of th |
| G. Stuart, 156. St. John; Virtue and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d Inno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| cence; Paerus and Arria; Die Mufermedun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | an Poses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| and the state of t | All Calles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rus; D. Antonius; neben Cafars Leid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r - une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Christus lagt bie Rinber ju fch, nach 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 158. Mr. Fordyce, at the Grave of Finge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Raufmannin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brieden, ab fie mehr Lacherliches unter fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saldan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| And proceedings of the parties consideration was the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a und es beffer fühlten, als bie Romer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grotter, in Garten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| kert in the gentler of the gentler   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the party and the fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the property of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r<br>Transport Book Brown 16 Arch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Continue William Continues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المحمدة والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Badert, George: vier Blatter Lanbichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en waa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| feinem Bruder-ung Pouffin, 342 f. Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | landet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| talogus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hayley, Will, an Effay of Roic Poetry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Regiftet.

| Salbon, Patas und Ponce, quatre Eftampe                                          | # # <u>i</u>     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jeares, nach Lebarbier Reichnung.                                                | 24               |
| Ball, Job. die Feldschlacht am Boynestuffe,<br>B. West,                          | HOO              |
|                                                                                  | 160              |
| Sallers, merkwurbiges Urtheil über bie Zaire,                                    |                  |
| Samilton, Franz. Nachricht von ihm,                                              | 317              |
| Hamilton, William, Supplement to the                                             | 17               |
| Saward, 3. Urania, und Clio, nach W.                                             | ami              |
| son, 154. Flore und Bephpr, und Pfoche                                           | horne            |
| Bephye nach bem Palafte bes Rupido ge                                            | والملط           |
|                                                                                  | 14               |
| Bemery, Création d'Eve, nach Procaccini,                                         | 345              |
| Semery, Création d'Eve, nach Procaccini, Serviques, Portrait de Madame la Duchel | le de            |
| Chartres, noch Daplesis.                                                         | 262              |
| Surts, 20. Innocence, ciane Erfindung,                                           | 146              |
| Birlateld, C. C. L., Theorie der Gartentim                                       | e, IV.           |
| Bande, 69. über die Rupfer, 72. vorlaufe                                         | K 86             |
| tracheungen; I Abichn furge Gefchichee ber                                       | Cruef.           |
| 73. 2 Mbfchn. über ben alten und menern Gefch                                    | mad.             |
| 78. 3 Abichn. Die Gartenfunft, als ichone                                        | Tuef             |
| Defrachtet. 70 f. 4. Ahlan Bestimmung mb                                         | Rite             |
| be ber Garten, 80. Inhalt ber Theorie,                                           | 80 f.            |
| Bogareb, einige Blatter von ihm,                                                 | 147              |
| Bolbein, Rupfer ju Ergennie Lob ber Rat                                          | رچه<br>افعات     |
| Anna Amblet in westering the net Bin                                             |                  |
| Bolzers Leben,                                                                   | 302              |
| Somer, f. Iliade.                                                                | 313              |
| Horas, f. Wieland.                                                               |                  |
| House The 32                                                                     | 1 . 61           |
| Honer, Jean, Voyage pittoresque des Isles                                        |                  |
| cile, de Malta & de Lipari, Ifte Lage,                                           | 353              |
| Soward, Francis, Master Banbury, nach                                            | X <sub>(</sub> p |
| nolos,                                                                           | 152              |
| Buet, Portrait de I. C. de la Harpe, nach 2. p                                   | dios             |
|                                                                                  | 154 fo           |
| Sumphrey, und J. Gillray, Master Lamb.                                           | 148              |
| ***                                                                              | •                |

3.

Incobe, Joh the honourable Mils Monkton, 1164 Reynolds, 153 Jedermann in feiner Laune, f. Weiber:

| ms, D. bie Rymphe bes Tempels |      |
|-------------------------------|------|
| feit, nach A. Baufmannin,     | 163  |
| riften, in Garten,            | . 99 |

#### X.

er, Martin Gottlieb, feche Buffen in Good, Fnecht, Alsteniff in Unfrach, 320 stod, s. Ligno. er, Banns Bugh, f. Codtentanz. odie, mas fie fen, 5. ihre Behler, 6. ihre Lan-7. ibr Blan, 9. ob eine untergeordnete Sande ig nothig? 10. wie die Charaftere beschaffen n muffen? 11. f. Charattere. über die Manter Geriftftellers, 21. wie bas Intereffe gemacht wird, 23. über bie Ginbeiten. ichauf,) Defers neuefte Allegoriegemalbe, 122 Her. Bergeichnif einiger 321 f. Rufland, Bergeichnif bavon, 318 f. ferftiche. Nachricht von neuen aus ber Schweis. 2. einigen anbern, utsche, 123. 323. 339 ıalifae. 138 aurolifche. 349 alienische. erftichsammlung bes Orn. von Ertbal, ber iberfitat m Manns gefchenft,

#### L

iborde, neue Ausgabe von Mariotte Sammo g von antifen Malerepen, 359 is and Horsensia &c. 177 vertini, Aniello, Raccolta di Veduta e Protrive del Real Giardino di Boboli, 343 43 und Lusthäuser, 91. 92 lois, Portrait de M. Garret, nach Brosser Bedulieu, 357

# Registet.

| de Laundy, les Beignets, 351. und Dites la           | m,       |
|------------------------------------------------------|----------|
| eil vous plait, nach Fragonard,                      | 363      |
| Laune, ob fie nur fur niedrige Charaftere geb        | dre?     |
| g *), warum sie von Kunstrichtern verba              | g ard    |
| mird?                                                | 8        |
| Laufanne. Boltaire's Aufenthalt,                     | 309      |
| Lebas, s. Malbeste.                                  | -        |
| Lebeau, Postrait du Pape Clement XIV.                | pad      |
| Destais,                                             | 355      |
| Lee, und Rowe Benspiele einseitiger Genies,          | 22       |
| Legat, S. Andremeda, nach A. Runciman,               | 15\$     |
| Legrand, le Duc de Crillon, 356. Apotheose de 1      | /ol-     |
| taire, nach Darde,                                   | 357      |
| Lexpiniere, Daniel, Geefchlacht v. 16. Jun. 17       | 80       |
| und 5. Aug. 1781. nach Rich. Paton, 150              | ). I     |
| Storm, und a Culin, uach Vernet, 160.                | baś      |
| goldne Ralb, nach Le Lorram,                         | 16P      |
| Letton, R. Maufoleum auf Garrict, nech p.            | 3.       |
|                                                      | If.      |
| Levaffeur, Octavien rendant une vifite a Cleopa      | me,      |
| nach Verdier; une jenne & jolie Laitiere             | غد       |
| nach Greuze; le combat d'Hercule & d'Ac              | be       |
| lous, nach J. Christoph und Tancrède & H             | <b>C</b> |
| mione, nach Romanelli,                               | 41       |
| Liebeskind, Klotenist in Unspach,                    | 4        |
| de Lille, Abbé, les Jardins, 182                     | ķ        |
| Linceratur, englische, furzellebersicht berfelben 19 | у.       |
| Ungufteisches Zeitalter unter der R. Anna 195        | f.       |
| endigte fich nicht sogleich mit ihrem Lobe, 19       | ×        |
| Urfachen ber Beranberung in ben Gegenftanb           | <b>M</b> |
| 199. Streitigfeiten über bie tirchliche Bewalt u     | Ä        |
| Unfeben, 199 f. die Lebriage der Rirche, 202         | ote      |
| Lebre von der Dreneinigfeit, 203. Die Driginali      | át       |
| ber Offenbarung, 204. andre fritische 206. more      | li.      |
| fche, 207. metaphpfifche Unterfuchungen, 208.        | ei.      |
| gentliche Gelehrfamfeit, 209. orientalifche Eirrei   | 140      |
| tur, 211. philosophische und mathematische 28iffe    | u.       |
| fcaften, 211 f. Dichtfunft, 212. brametifche Di      | Des      |
| Re, 214 Romdbie, 215 bramatifche Borftellun          | 19,      |
| 216. Beranderungen in ben Biffenichaften. De         | m.       |
| Tungeart und Gefchmack unter Georg IL 217            | £.       |
| ber politifchen Dentungeart, 219. politifche me      | -        |
|                                                      | 400      |
| garint, 220. litterarifche Journale, 221. Beiru      | 174      |

en, 223. periodische Schriften, 224. Parlaments.
127. und Ranzelberebsamteit, 328. historische Schriftstelleren, 229. Diographie, 230. wissen, daftliche und biographische Sammlungen, 231. Komanschreiberen, 231 f. Kritik, 232 f. Kunke 133 f. Gartenkunk, 234. Schottländische, 235. und Friandische Litteratur, 237 daß dieses eine ehr emsige und geschäftige Periode gewesen, 237 f. 147 f. ngueit, le Cadaret Plamand, nach Ostade, 358 f. 1100, Methode Paskellgemälde ju sixiren, 314 f. 120, mit Rüssen, von einem Bauer angelegtes.

mey, Wilson, the musical Shepherdels, nach I. Lerrain,

#### **111.**

\*\*\*, Discours publics et Eloges. T.III. icres, E. S. Arrivée de J. J. Rosseau aux Champs ilisés, nach Moreau, 352. Contentement passe ichesse, nach R. Baader, 354 zillet, Joseph, le Troupean Hollandois nach ion Bloemen, 351. le Menuet pasteral, nach Il. Lourin, le bon Berger, und le mauvais Jouar, nach Boucher und van Bloemen, albeste, Chaffe royale, nach van den Delde, geist und von Lebas ausgeführt, 363 alson, E. feche Ausfichten von London, tigne leichnungen, arard, Charl. William Tell &c. nach Jucchi, trenard, R. the studious Fair, 149. Innocence. ind Royal Children, 164. Friendship, nach 21. Laufmannin, . I**67** zutin, J. J. Antenius and Cidippe, inach A. Laufmannin, 😁 artini, vue de la ville d'Avignon, & nach Der-360 ict. arbemarit, ihre Untrüglichteit erftrecht fich nicht hif alle thre Wahrheiten, und auf die, andern Biffenfchaften eignen gur micht,

| 27740gni, Calcade dans les Rochers de Ronci                                                 | glim       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| nno l'Escalier des Laveuses de Charenton<br>Robert.                                         | •          |
| Mazell, Pet. zwo Aussichten vom Gefundie                                                    | 35         |
| in Primont, nach Schätz,                                                                    | 166        |
| Melanges, tirés d'une grande Bibliotheque,                                                  |            |
| Z. &c.                                                                                      | 18         |
| Mengs Zeichnungen, wo?                                                                      | 31         |
| Meusel, Job. G. Miscellaneen, VIII. Sef                                                     | t, D       |
| 313. X. 317. XI. 318. XII, 320. XIII, 320 f                                                 |            |
| Add as Garage R man to an an Alma Strandard                                                 | 32         |
| Metastasia, f. von Retzer, feine Jugendneig                                                 | mga        |
| 102. erstern Arbeiten, 110. Slückbumflånde,<br>Leibesbeschaffenheit und Lebensart, 112 f. R |            |
| 115. über Regers Lobeserhebungen.                                                           | ugu:<br>11 |
| Michel, deux vues d'environ d'Antony, nach                                                  |            |
|                                                                                             | 35         |
| Michel, 13.3. 2. Alfred, im Saufe Billein                                                   |            |
| Albanac, nach. West,                                                                        | 15         |
| Midel Angelo Buongvotti, Schilberung                                                        |            |
| Charafters 26                                                                               | 29         |
| Miodiman, Morning nach G. Barretti, und<br>ning, nach Schän, 138. the Windmill na           | LVO<br>A T |
| Gainsborough, and the Cottage, nach D. M                                                    |            |
| 145. s. auch Byene.                                                                         | , - , - ,  |
| Miger, Portrait de Voltaire en Medaillon, nad                                               | W.         |
| nante Zeichnung,                                                                            | 354        |
| Le Mire, Portrait historié de M. le Marquis.                                                |            |
| Fayette &c. nach le Paon,                                                                   | 358        |
| De Monchy, deux vues des environs de Burney,                                                |            |
| Bactert,<br>Monumente, in Gärten,                                                           | 357<br>91  |
| Montenleiter, Job. Jak. Nachricht von ihm, wo                                               | 79<br>291  |
| Müller, Job. Jak. Aupferftecher,                                                            | 323        |
| Murphy, I. Josephs blutiger Rockwird Jako                                                   | 6 🗩        |
| bracht, nach Guercino, 167. die brep Apostel,                                               | 84Q        |
| MI Aug. Carravaggio,                                                                        | 169        |
| Musgrave, Samuel, Twoo Differtations &cc.                                                   | 175        |
|                                                                                             |            |

ET.

Madrichten, vermischte, Meufchatel, Rachrichten bavon,

123. 323 304 f. \$Ticolai,

Ticolai, Ludw. Zeinr. vermischte Gebichte, I. bis 6ter Theil, Fortsetung, 257. wie er ben, zu seinen Aitterzeschichten, aus dem Ariost genommenen Stoff behandelt, 259 s. einzele Betspiele aus Alcinens Insel, 262. Vergleichung beider Dichter in Beschreibung der Antunft auf der Insel, 267 s. 271. der tollen Schaar, die Aicinens Gränze bewacht, 276. einige andre Proben, 281. Schilberung von Alcinens Schönheit, 284. Vorzüge seiner Bearbeitung, 219. Folge von Alcinens Insel, 289 s. Tineslas, la bravoure récompensée, nach Cateme,

55

Selmalerey, vor van Euch, 312. 320
Sefers, neueste Milegoriegemalbe, 123
Suvrier, Vue d'une ancienne Tour d'Avignon, und
Vue d'une Tour antique près de Castelamar, nach
de la Croir, 352

P.

Le Paon, f. Godefroy. LeMire. Pastellgemålde, ju fipiren, s. Loriot. Patas, Henri IV. laiffant entrer des vivres &c. nach Caresme, 350. f. auch Balbou. Passe, Effay fur l'Architecture théatrale &c. 185 f. Deterskirche in Rom. Geschichte ihrer Erbauung. 293 f. Rebler und Große, 296 f. Aeußerliches, 297. und Innerliches berfelben beschrieben, Philemon und Baucis, ob und wenn fie jung gebilbet werben fonnen, 245 Physiognomie, besonderes Urtheil bavon, 31Q Dicquence, vue d'une partie du Camp de Marsal, und Départ des Troupes françoiles, nach von der Meulen, 351 f. vas de Montbard, nach Signe Beichnung, 355. vue du chateau de Robert, dit le diable &c., und du chateau d'Argnés près de Dieppe, 300gle

### Regifter.

Dieppe, nach Carpentier, 356. Tombens d'Abric lard & d'Heloife, und vue des Restes de l'Oratoire d'Abailard &c. nach Brandet Zeichnung, 360f. la Nappe d'eau, nach Lantara, Pinder, Peter, Lyric Odes to the Royal Academicians. 127 Plagiet, bramatifchen Schriftftellern gewohnlich : wie fie es ju berbergen fuchen. 12. IS \*) Pobler, Job. Friedr. Nachricht von ihm. 317 Pollard, R. a View of Gibraltar &c. nach Domin. Serres. 169 f. Ponce, f. Balbon. Gobefroy. Porporati, Clorinde & Tancrède, nach B. Daniso. le Prince, fein Lob, wem er fein Sebeimnif binterlaffen, 323 Dranau, f. St. Anbin.

X

de Raffonnette, Mars & Venus, eigne Erfinbung. 351. ingl. Venus présente son fils à Mars, 353. le Rêve, nach St. Aubin, 357. Estampe représentant Noftradamus &c. eigne Erfindung, **261** Rapbael, über beffen Gemalbe und Manier, 311 Rapins, Gefchichte von Engelland. Beranderung. welche fle in ben Grunbfagen und Dentungsart ber Englanber beranlagt, 219 Rathbaus ju Amfterdam, warum es für eine ber greff. ten Deifterflicte gehalten wirb, 245 f. Rafen, in Garton. Recueil, de tous les Costumes monastiques, religieules & militaires, T. II. n.4. 357 f. von Retzer, Joseph, Metaftafts, eine Stige fur fein nen funftigen Biographen, 107. f. Mietaftafto. über feine Schreibart, Ridley, Gloffer, Melampus; or the religious Groves; 176 Rieter, f. Aberli. Petites Vues choisies &c. deff. p. Aberlia 340

# Regiffer.

E. Abbe, Profpectus &c. Effay fur l'art de veril'age des Miniatures paintes dans les MSes &c. :tfon , A. vier neapolitanifche Ausfichten, nach ris, 168 f. l'Enfance de Jean Baptifte, nach Vlas es Ofice, Beenb. Drafibent ber Berlineratabemie ; fechs 323 f Blatter von ibm. Luftbartetten. bie bas Carneval befchliefen, 298 iaffler, Job. Aug. Rachricht von feinem Leben-Mbferben. cau, Aufenthalt in Motier, 305. Dentmal ben 1. Angent in Senf, ., f. Ree. ns, über beffen Reptun, 96 en, in Garten. ro, m. mynne, Cymon and Iphigenia, nach, 165 Raufmannin, , E. R. a Deer Hunter of the last Age, nach. na

der, Beptrag ju ihrer Gefdichte. liar, Q. Wilhelm U. Statthalter ber verein. Tice lande, nach Gerb. Bontborff, 170 oby, P. Vestris, 155f. Ders, Job. bas Cher ber Cathebrallirche ju rwich. grane, Molle Blife, deux vues des environs Paris, nach L. G. Moreau, umann, Job. Carl, Runftbofficer in Rurnberg, auspielhaus. Befchreibung bes neuen Baferis en in Breslau. on, bernbet auf bem Gefet bes Boblgefallens, 39 f. warum. nicht einerlen beiben Gefchlechtern iobl. Rebt, 240 f. wie die Erfanntniff bes 3wecks nd ber Beftimmung foldes erbebei. 243 f.

Digitized by GOOGLE

| Sarififteller, englische, bie noch nach ber 9. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constitution of the second sec |
| Regierung geblüht, 196. unter bem Iten und lie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Georg, 199 f. f. englische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thurston Duramifon in Mark anton Od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schroders , Drganiften in Rordhaufen, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schätz, f. Tiegler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schan, Franz. Machricht von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schwicht, feine Garten . und Landgebande gerühr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>73.92.93.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scorodomoff, Gabr. Ulpffes, ber ben Achilles e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Storesonially Supering of the stores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bedtec. nach A. Maufmannin, 164. Paul Pen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| vitch, Grand Duc de Russe &c. 167.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Score, John, Poetical Works, 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scott, Comund, und M. A. imo Scenen aus !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ballabe, Auld Robin Gray, mach Thom. Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sharp, R. Alfred theilt fein legtes Brodt & na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Shiph to ailte thin libra when we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25. West, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sberwin, Job. Keyfe, eine beilige Familie, na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pouffin, 162. Erminia, nach A. Raufmannis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Singenich, Nachricht von ihm und feinen Blatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Smith, J. R. School Boys giving Charity &c. un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a Lady and her Children, nach W. Begg 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a Dady and not Contactor, mady 40. 20th 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Morning, 139. Evening, 146. Sir Gregory Gigg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a long Story, 141. und a Hail Storm, 142. the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sad Story; the Country Maid, und the Song                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28d 2tory; the Country Mand, the the 30th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ftress, nach Bunbury, 143. Aftarte & Zadig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mad to dame tal Rilanis had Manipald And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tinch to Source ado Survive and State Sha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nach R. Some, 148. Bilbnif des Admirals Dyn<br>Parfer, nach C. Worthcote; William Adding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ton, nach wom. Peters, 150. Sir Will Boothby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bart. 153. und Lady Catherine Pelham Clinton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dart. 153, uno cary Catherine Female Chinon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nach Reynolds, 154. Mother & Child; Laby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Somer mit vier Rindern; Miftref Robinfon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spirit interest announced and the State of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mistress Stables & two Daughters, 154. Eads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stormonti Miffres North, nach G. Romney,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 155, the Promenade at Carlisle House; the Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122' the stomenancar carnata tingle! the lai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ror, Serena and Fiertilla, eigne Beichnung 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the Silver Age, nach &. Walton, 157. bie Rin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| the birth inger than Shanks in a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ber bes hrn. Walter Spindt, nach 3. Weight,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kmith. Mahr. Beat Hunting, noth Chydere, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Regifter.

nmerau, Blatter nach Rapheel, 313
tuen, in Garten, 97
ange, Robert, Charles I. Roi d'Angleterre,
1ch Vandyke, 362
ner, Joseph, Amerika, nach R. E. Pine, 150
verdry, der Raiser, und der Großherzeg von
oscana, nach Pompeo de Battoni, 360

t.

lor, Charles, Celadon und Lavinia, nach A. aufmannin, mach. Rupfer jum 21ften und 22ften Buche. on Tilliard, nach Monnet, **360** ipel, in Garten, rbufch, Anna Dorothea. ihr Leben, 324. fbr harafter, 334 iaro, f. Welemado. bbein, Rachricht von biefer Runftlerfamilie. tentang in Bafel, ift von Sans Sugh Aftiber, 202 f. ntins, T. W. May Llay &c. nach C. Breibers m, forremuzza, Siciliae populorum et vibium eteres nunimi Saracenorum epocham anteceentes, godie, Bergleichungeweife befchrieben, Tressan, Comte, Corps d'Extraits de Romans e Chevalerie, IV. Voll. ere, les Musiciens du Hameau und les Adieux es Laboureurs, nach freudenberg, 363 ppel, von ihm verfertigeer Apoll, 313 andein, Befiger ber Delices: neue Gemalbefamm. 307 f• ung, nter, Thom, the Fair Penitent, nach Karl van 162 .00,

#### u

Vangelifti, l'Amour empressé, nach Vien. (Vannetti, Clement) Notizie intorno al Pittore Gesparantonio Beroni. 345 f. Daff, Giusep. bren nene Aussichten von ibm, 348 Datican, Befdreibung beffelben, 298 f. und ber Sie bliothef, 299 f Dayfard, les quatre Sailons, nach Beet. 36 Vival, les Offres seduisantes, nach Laveince, 252. Portrait de M. Gerbier, nach Pasos, 354 Divares und Wooller, the enchanted Caltle, noch Cl. Lorrain. 161 Volegie, einige Anefdoten von ibm. 306 f. 309 Voyage bistorique & litteraire dans la Suisse occidentale, T. I. Il. 301 - pistoresque de Naples & de Sicile T. III. Chap. **35**L - - des isles de Sicile &c., s. Hones,

#### W,

Malker, J. Faith, nach D. Gardner, 143. ble Wittme ju Zarpathic. nach Pr. Boare 146. Mil Woodlen; the R. H. Habella Hamilton, nach 6. Romney, 155. the Death of Portia, nach Schale ten, Walsers, John, Translated Specimens of Wellh 178f. Walwyn, B. Berfuch über bie Komodie, Waffer, in Garten, 89 Watson und Didinson, Hints to bad Horsemen, 4 Blatter , 140. Bilbnif bes Ronigs, Reynolds, 151. Abreife bes la fleur von Montre nis, nach Bunbury, 143. Una, nach Reynolds, 153 - J. Frederik Bull, nach S. Webster, 197 Wege und Gange, in Garten, 90 f. Weiber, die lustigen, von Windfor, von Shake speare. Bergleichung der Charaftere mit ben in Į2 f. Johnsons: Jebermann in feiner gaune, Digitized by Google

### Regifter.

Meinlig, Cbr. Traug., Briefe fiber Rom, nach Anleitung ber borbanbenen Profbefte, zies unb ates Deft. **291** Dete, ob fie ein Bert bes Bufalls fenn tonne, 252 f. ob der unbedingten Rothwendigfeit, Mobite, C. W. Charlotte, nach Bunbury, 143. Dalemon und Labinia, Wieland, C. M. horagens Briefe, aus bem Lateinie fchen überfest, sc. zwen Theile, 28. Abficht ber Heberfenung, 29. ob ber Con bes Originals allemal getroffen? 30. Benfpiele, 31 f. einige Saupte Rellen , nebft Beurtheilung : 1. Br. an ten Didcen, 33. einige Muggige aus bem Br. an ben Muguft, 50. aus bem Br. an ben Julius florus, 59.- über Die Berfincation und Sprache, 62 f. feine Deinung bon bem 3 Br. an bie Difonen, Difflisburg, Alterthumer bafelbft, 309 f. Mooller, die Seefchlacht ben la hogue, nach 3. Melt,

3

Seutner, la Bergere prévoyante, und le Pari de le ane, nach Loutherburgs Zeichnung, p. 355 Viegler und Schütz, Blatter von dem Costum und Nationalsteidungen in Wien, 320f. Zigno, Giac. Il Messa del Sgr. Klopstok &c. 345





